



10/1

B. Prov.

V

78

DIF

# DARSTELLENDE GEOMETRIE.

## EIN GRUNDRISS

FÜR

VORLESUNGEN AN TECHNISCHEN HOCHSCHULEN

UND ZUM SELBSTSTUDIUM

DR. WILHELM FIEDLER,

PROFESSOR AM EIDGENÖSSISCHEN POLYTECHNIEUM ZU ZÜRICH





MIT 298 HOLZSCHNITTEN UND 12 LITHOGRAPHIERTEN TAFELN.

LEIPZIG, DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER. 1871.



### VORREDE.

Das vorliegende Buch schliest sich im Wessulfichen den Vorlesangen an, die ich seit einer Reihe von Jahren an den technischen Hochschulen zu Prag und Zürich gehalten habe und ist in erster Linie meimen Zuhörern bestimmt; aber ich hoffe, dass es anch in weiteren Kreisen nätzlich sein kann.

Seine Form ist die eines Grundrisses; in den grundlegenden Hanptschen wollte ich deutlich und klar, möglichst kurz zumeist sogar auf Andeutungen mich beschräukend in den Folgerungen sein, doch aber reich genug in diesen, um den Vorträgen schon innerhalb des Gegebenen die Freihett einer auswähleden Bewegung zu lassen und um anch dem liebevolleren Selbstatdinan noch danernd Stoff zu bieten; ich suche demselben durch Quellen- und Literatur-Nachweisungen noch weiter zu dienen.

Das Buch ist eine darstellende Geometrie ohne Atlas; aber dass die Figur dem Texte, der sich auf sie bezieht, nnmittelbar zur Seite stehe, erschien mir so werthvoll, dass ich mich entschloss, auf alle die grösseren Ausführungen zu verzichten, welche eine reichliche Beigabe gestochener Tafelu in Quart ermöglicht hätte, und dass ich selbst die Gefahr nicht schente, zuweilen auch eine unentbehrliche Figur durch die nöthige Kleinheit dem Verständniss etwas weniger bequem werden zu sehen. Die ausgeführten Beispiele sollen ja nur die selbstständige Wiederdurchführung erleichtern und damit zur Durchführung der grossen Menge anderer Probleme anleiten und anregen, welche nur in Worten gegeben sind. Dem sorgfältigen Leser, welcher mit den Elementen der darstellenden Geometrie in dem Maasse vertraut ist, wie solches heutzutage an den technischen Hochschulen vorausgesetzt werden darf, wird diese Anleitung ausreichend sein; die Selbstausführung zu ersparen ist in keinem Falle meine Absicht gewesen.

Eigentlich technische Beispiele und Anwendungen sind ausgeschlossen, theils um Raum und Figuren zu ersparen, namentlich aber, weil sie zeitlich und örtlich vielfach bedingt und darum nicht von allgemeingültigem Werthe für den Zweck der Wissenschaft sind

Der Entwickelungsgang, welchen ich befolge, ist in der Aufgabe der darstellenden Geometrie an der technischen Hochschule der Gegenwart und in ihrer Stellung im Unterrichts-Organismus derselben begründet. Natürlich sind beide durch die Herausbildung der technischen Schulen zu Hochschulen der Mathematik und der Naturwissenschaften, die sie jetzt sein müssen um ihre Aufgabe ganz zu erfüllen, wesenlich beeinflusst worden und weil jene Entwickelung erst im letzten Jahrzehnt mehr und mehr vollkogen respective angestrebt oder doch für nothwendig erkannt worden ist, so mag es nicht überflüssig sein, in Kürze von dem zu sprechen, was dabei die darstellende Geometrie betrifft.

Die Stellung derselben im Unterrichts-Organismus ist insofern dieselbe geblichen, als sie ihrer technischen Auwendungen wegen nach wie vor zu den Studien des ersten Jahres gehört; aber sie ist wesentlich dadurch verändert, dass sie mathematische Kenntnisse überhaupt und ihre Elemente selbst in gegen früher nicht unbeträchtlich erweitertem Umfange voraussetzen darf, nur nicht die analytische Geometric des Raumes; und dass streng wissenschaftliche mathematische Vorlesungen, insbesondere ein umfassender Curs der höhern Analysis, ihr parallel gehen. Was die Aufgabe der darstellenden Geometrie an der technischen Hochschule betrifft, so ist das zu bewältigende Material im Wesentlichen gleichfalls das Alte geblieben; für Kegel und Cylinder, für die Flächen zweiten Grades, für windschiefe Regelflächen und Rotationsflächen als die technisch vorzugsweise zur Verwendung kommenden Typen hat sie die Darstellung und die constructive Behandlung der Berührungs- und Durchdringungsprobleme zu lehren. Dagegen hat man im Fortschritt jener Entwickelung immer mehr erkennen müssen, dass die eigentliche Aufgabe dieses Unterrichts die wissenschaftliche Entwickelung und DurchbilVorrede.

dung des Vermögens der Raumanschauung sei und dass diese Aufgabe nicht wohl durch die Ueberlieferung einer

blossen Methode der Darstellung und einer Anzahl technisch nothwendiger oder brauchbarer Constructionen erfüllt wer-

den kann.

Und wenn von Monge und seinen Nachfolgern die darstellende Geometrie hingestellt werden konnte als die Anwendung von Lehrsätzen, die anderwärts und zwar analytisch bewiesen wurden, zur Begründung der Constructionen, die in den verschiedenen Zweigen des Ingenieurwesens gebraucht werden, so hat sich mit der fortschreitenden Arbeitstheilung im Gebiete des höhern Unterrichts eine dem entsprechende Behandlung - schon an sich von sehr zweifelhaftem Werthe in der gewöhnlichen Form - immer mchr als unwissenschaftlich und als ganz unverträglich mit dem Character einer Hochschule herausstellen müssen; man hat daher selbst mit einem Schein von Consequenz bis zu einer vollständigen Verweisung dieser Disciplin an die Vorbereitungsschulen vorgehen können; aber es ist diess gewiss mit Unrecht und zum grossen Schaden der Sache geschehen, denn die Durchbildung des Raumanschauungsvermögens ist für den Techniker ebenso wichtig und nothwendig als im erforderlichen Umfange auf früheren Stufen des Unterrichts unerreichbar und nicht so gut oder doch nicht so natürlich durch andere Disciplinen zu erzielen. Vielmehr nur Eins bleibt übrig, die darstellende Geometrie an der technischen Hochschule muss durch die Behandlung ihres Materials das geistige Interesse tief und nachhaltig genug anzuregen wissen, um den Schülern neben gediegenen rein mathematischen Collegien doch soviel Arbeitslust und Liebe abzugewinnen, dass die mühsame constructive Durchführung einer grössern Reihe von Problemen nicht zu lästig wird - denn nur durch solche ideelle Anregung und Durchdringung kann das in der freien Luft der Hochschule gelingen; und anderseits, nur durch solche vielseitige geistige und graphische Arbeit kann jenes eigentliche zugleich im höchsten Sinne practische Ziel der Wissenschaft, die Durchbildung der Raumauffassung, erreicht werden; es ist eine Durchbildung an der Hand der zeichnenden Darstellung, aber mit dem Endziele, die ideelle Anschauung so lebendig und so sicher zu machen, dass jene, die Zeichnung, ganz oder doch auf weite Strecken erspart werden kann. Und die Geschichte der Geometrie in der jingsten Epoche selbst durch die Rolle, die wir darin die Schule von Monge spielen schen, predigt ja die Wahrheit und zwar nicht für die Kreise der technischen Hochschulen allein, dass die Geometrie so lange practisch construieren muss bis gelernt ist, ohne äussere Anschauung räuglich zu denken.

Die Lösung der Aufgabe, die ich hier darbiete, habe ich vor einer Reihe von Jahren (1863 in der "Zeitschrift f. Mathem. u. Physik") in kurzem Ueberblick skizziert und seitdem vielfach erprobt. Ich entwickele an der Betrachtung der Raumelemente: Gerade Linie, Punkt und Ebene, und an ihren gegenseitigen Beziehungen und einfachsten Zusammensctzungen in Polygonen und Polyedern, wie an den als Projectionen des Kreises entstehenden Kegelschnitten die Methoden der darstellenden Geometrie; ausgehend von der Centralprojection, dann aufsteigend zur centrischen Collineation der Räume als der Theorie der Modellierungs-Methoden und zurückgehend zu dem Specialfall der Parallelprojection gewinne ich alle die Hilfsmittel, welche für die constructive Theorie der krummen Linien und Flächen nöthig sind. Es sind die Untersuchungsmittel der neueren synthetischen oder der Geometrie der Lage; vor allem wichtig für das Ziel der darstellenden Geometrie die klare Einsicht in den Zusammenhang und den Formenwandel der collinearverwandten Figuren und die Erkenntniss, dass die involutorischen Systeme in der Ebene und im Raum die Quelle bilden, aus der alle Arten von Symmetrie entspringen.

Eine solche Entwickelung ist unter der Voraussetzung wohl möglich, dass ein elementarer Cursus der darstellenden (feometrie vorausgegangen ist; in Folge dessen genügt es dam, in dem Abschnitt von der Parallelprojection, ihren Transformationen und der Axonometrie nur recapitulierend und ergänzend zu verfahren, um namentlich die Vortheile zu Vorrede,

VH

entwickeln, welche von den gewonnenen allgemeinen Gesieltspunkten und Methoden für diese elementaren Gebiete zu ziehen sind. Vollständigkeit ist daher weder im Text noch in den Aufgaben dieses Abschnittes angestrebt, vielmehr sind ganze Richtungen der Untersuchung und Entwickelung nur flüchtig berührt worden. Ich habe die Gefahr nicht unterschützt, die darin liegt, und muss es der billigen Beurtheilung der Leser überlassen, festzustellen ob ich sie vermieden habe; jedenfalls ist dieser Abschnitt aus zahlreichen Lehrbitchern liedit zu ergänzen.

Diese Durchführung einer Methodik durch die ganze Reihe der wesentlichen Projections- und Modellierungs-Methoden hat obwohl in ganz anderer Folge der Materien und in geringerer Allgemeinheit zuerst H. K. Pohlke's "Darstellende Geometrie." Erste Abth. (Berlin 1860; 2. Aufl. 1866.) gegeben, eine Schrift, welcher leider trotz guter Aufnahme eine Fortsetzung nicht gefolgt ist. Früher sehon zog H. G. Schreiber in seinem Werke "Geometrisches Portfolio" (Karlsruhe 1839) wenigstens die Centralprojection in den Bereich der darstellenden Geometrie. Ich selbst hatte von 1859 ab in veröffentlichten Arbeiten für mein Programm gewirkt und 1867 eine Darstellung meiner Methodik in den Hauptzügen gegeben ("Sitzmusberichte der K. K. Akad. d. Wissensch." 55, Bd.); diese Letztere hat H. Schlesinger Anlass geboten, sein Buch "Die darstellende Geometrie im Sinne der neueren Geometrie" (Wien 1870) zu verfassen, in welchem die grössere erste Hälfte ebenfalls der Methodik gewidmet ist. Ich will dazu bei diesem Anlass nur das Eine bemerken, dass ich die dogmatische nicht aus der Anschauung der Projection im Raum begründete Einführung des Begriffs der "Projection in der Ebene" vom Standpunkte der darstellenden Geometrie aus für einen Rückschritt und gerade auch für elementare Zwecke für ganz unpädagogisch halte; denn gerade diess hat leider bereits Nachahmung gefunden.

Ich habe eine Reform des Unterrichts in den Elementen nicht im Auge und halte sie für entbehrlich, glaube aber, dass man sie in keinem Falle wird vollziehen können ohne eine Reform des gesammten geometrischen Unterrichts damit zu verbinden. Aber ich sehe auch in den gegenwärtische Programmen keine Nöthigung, die hergebrachte unsymmetrische Behandlungsweise der dreiseitigen Ecke beizubehalten; die viel mehr anschauliche, die Beziehungen zum sphärischen Dreieck so viel besser aufschliessende, die ich vor langem gegeben habe, (Quellen- u. Literatur-Nachweisungen" p. 584.), wäre wohl geeignet, mit Vortheil sie zu ersetze in der verbergen der v

In der Anordnung der Lehre von den Curven und Flächen ist von fast allen Schriftstellern das aus ganz andern Verhältnissen entsprungene Schema von Monge beibehalten worden: Erzeugungsweise der krummen Flächen, Tangentialchenen und Normalen derselben. Durchschnitte der krummen Flächen mit Ebenen und unter einander - oft mit Hinweglassung seines Schlusstheils, in welchem Monge von den Raumeurven und developpabeln Flächen und von den Krümmungsverhältnissen der Flächen handelt. Die Lehre von der Perspective und die Construction der Schatten, welche doch im gewöhnlichen Sinne ihrem geometrischen Kerne nach ganz aufgeht in der Construction der Berührungskegel von gegebener Spitze und ihrer Durchschnitte mit den auffangenden Flächen, bleibt dann wie bei Monge noch ausserhalb des Rahmens, um mit so ganz heterogenen Dingen wie Steinschnitt etc., Gnomonik, Zahnräderconstructionen unter dem Titel "Anwendungen" yerbunden zu werden.

Meine Entwickelung zeigt, dass die einfache und organische Gliederung nach den Titeln: "Curven und developpable
Flächen, krumme Flächen im Allgemeinen und Flächen zweiten Grades insbesondere, windschiefe Regelflächen, Rotationsflächen ohne alle Schwierigkeit durchfluhrar ist; so dass die
darstellende Geometrie mit der reinen nach dem
gleichen Plane vorgeht und ganz natürlich da in
dieselbe mündet, wo sie ihre Aufgabe beendet. Mit
den einfach unendlichen Reihen ebener Elemente, den die Kegelflächen als Speciaffall einschliessenden developpaben Flächen
als Tangentenflächen räumlicher Curven, muss begonnen werden, weil es unerlaubt ist, auch nur den einfachsten Fall einer

Vorrede.

ΙX

Durchdringung zu behandeln, ohne die wesentlichen Charactere einer Raumcurve und die Art untersucht zu haben, wie sich dieselben in den Projectionen manifestieren; die aus der Betrachtung des geraden Kreisevlinders hervorgehende Schraubenlinie bietet ein erstes vortrefflliches Beispiel für diese Lehren, die dann am Studium der Durchdringungseurven von zwei Kegeln zweiten Grades ihren weiteren Ausbau finden. Damit ist die Untersuchung der krummen Flächen vorbereitet. da die beiderlei Mittel zu ihrer constructiven Behandlung, die aufgeschriebenen Curven und die umschriebenen Developpabeln. verfügbar sind; für die Flächen zweiten Grades wird ihre erste Anwendung gemacht, alle die besten Methoden ihrer constructiven Behandlung werden begründet und entwickelt, die Durchdringungscurven derselben werden als gleichartig und identisch mit den Durchdringungscurven der Kegel zweiten Grades erkannt und das dualistisch entsprechende Problem der gemeinsam umschriebenen Developpabeln, das allgemeine Problem der Schatten bei solchen Flächen, gelöst. Die Theorie der windschiefen Regelflächen schliesst sich ganz naturgemäss an, die technisch vorkommenden Typen derselben geben vortreffliche Gelegenheit zu ihrer Entwickelung und Erläuterung. mit einer kurzen Behandlung der Regelflächen dritten Grades schliesse ich sie, weil letztere geeignet sind, gewisse allgemeine Anschauungen zu illustrieren. Endlich erhalten die Rotationsflächen ihrer technischen Bedeutung wegen eine eigne eingehende Behandlung; ich nehme dabei Anlass, die sogenannten Beleuchtungs-Constructionen als Constructionen umschriebener Developpabeln, deren Richtungskegel coaxiale Rotationskegel sind, zu erledigen und für alle die betrachteten Flächen zu erklären. Ueberall dringt die Behandlung vor bis zu den Elementen der Lehre von der Krümmung der Flächen, deren weitere Ausführung jedoch über den Plan meines Buches hinausgeht.

Diese Anordnung fördert mit mehr Sicherheit als die dem Schema von Monge entsprechende die wissenschaftliche Durchbildung der Raumanschauung, weil sie eine bestimmte wichtige Raumform oder eine Gruppe solcher Formen von wesenlich gleichen Characteren im Zusammenhange nach allen Richtungen zu studieren erlaubt, statt die verschiedensten Formen: Kegel, Rotationsflächen, windschiefe Regelflächen etc. im Fluge nach einander vorüberzuführen, um nur z. B. die eine Frage nach der Tangentialebene bei gegebenem Berührungspunkte zu erörtern. Ich wähle diess Beispiel, weil es nebeubei sehr geeignet ist zu zeigen, dass das Princip dieser Zusammenordnung lediglich ein formal analytisches der Geometrie selbst vollkommen fremdes ist, dass es also unmöglich sein muss, mit solcher Anordnung eine auf sich selbst oder doch auf die Mittel der Geometrie gestellte Entwickelung zu vereinigen. Sicher ist das sorzfältige und zusammenhängende Studium des einen Beispiels der Schraubenlinie und ihrer developpabeln Fläche für die Entwickelung der Raumanschauung werthvoller und erfolgreicher als die flüchtige Berührung vieler verschiedener Beispiele sein würde. Wie bei dieser das Naheliegendste fibersehen werden kann, zeigt der Umstand, dass der Selbstdurchdringung oder Doppelcurve der developpabeln Schraubenfläche nirgends Erwähnung gethan ist. Noch werthvoller womöglich ist die Behandlung der Raumeurve vierter Ordnung erster Art und der nach dem Gesetz der Dualität ihr entsprechenden Developpabeln mit ihren involutorischen Symmetrien; denn sie umfasst eine grosse Reihe der häufigst vorkommenden Durchdringungsformen, und es ist nicht nur im allgemeinen Falle fast unmöglich, sondern auch im speciellen Falle unvortheilhaft, solche ohne die Kenntniss jener Symmetriegesetze construieren zu wollen. Gleichwohl ist eine derartige Behandlung nirgends auch nur versucht worden; die Untersuchung der developpabeln Fläche, welche zwei Kegelschnitten gemeinsam umschrieben ist, unter dem Gesichtspunkt der Schattenbestimmung in dem grossen an treffliehen Einzelheiten so reichen Werke von H. de la Gournerie "Traité de géométrie descriptive" 3 part. Paris 1860-64 (4° 72 Bogen und 150 Tafeln), das einzige Beispiel einer Inangriffnahme dieser Probleme in einem Werke über darstellende Geometrie, das ich kenne, ruht durchaus auf analytischer Basis und bleibt für den Unterricht unfruchtbar, so lauge man nicht die analytische Geometrie des Raumes in weit grösserem Umfange voraussetzen und unbeschränkt benutzen darf.

Aber wichtiger noch als der pädagogische erscheint mir ·der wissenschaftliche Gewinn, den diese Behandlungsweise möglich macht. Es schiene mir schon von Werth, wenn durch die Untersuchungen der darstellenden Geometrie das Verständniss beziiglicher Parthien in v. Staudt's Hauptwerk erleichtert würde, das wirklich solcher Erleichterung bedarf; aber es ist wichtiger, dass nun die darstellende Geometrie die natärliche Einführung in die Geometrie der Lage ist. Sie hat alle die Grundanschauungen und Untersuchungsmittel derselben auf dem directesten Wege entwickelt und ihre Fruchtbarkeit im Gebiete des Darstellbaren bewährt; bei gereifter und durchbildeter Raumanschauung darf sie nun der reinen Geometrie die Weiterführung derselben Betrachtungsweise zu systematischem Ausbau und über die Grenzen des Darstellbaren hinaus überlassen. Das Studium der projectivischen Eigenschaften, das der darstellenden Geometrie unumgänglich ist, weil nur durch diess aus dem Abbild die Eigenschaften des Originals sich erkennen lassen, führt nun zum Studium der Ranmformen durch Vergleichnug der Originale mit Abbildern nach einfachen Gesetzen des Entsprechens in allgemeinster Lage und Auffassung. In der Systematik schliessen sich an die perspectivische Collineation und Involution und an die Polarreciprocität der ebenen Systeme und der Ränme die allgemeine Collineation und Reciprocität der Gebilde zweiter und dritter Stufe. In der Lehre von den aus der Verbindung projectivischer Gebilde hervorgehenden Erzengnissen kann nun von der allgemeinen Behandlung der Kegelschnitt-Büschel und Schaaren aus die Untersuchung der Beziehungen zweier Kegelschnitte abschliessend geführt werden. welche schönen Einblicke in das Wesen geometrischer Verallgemeinerung gewährt dann die Vergleichung der Ergebnisse derselben mit den involutorischen Symmetrien der Durchdringungscurve und der gemeinsam nmschriebenen Developpabeln von zwei Flächen zweiten Grades, die nun schon bekannt sind und die so vollständig an dem gemeinsamen

Quadrupel harmonischer Pole und Polarebenen das wiederholen, und so viel reicher entwickeln, was für die Schnittpunkte und die gemeinsamen Tangenten von zwei Kegelschnitten stattfindet in Bezug auf das ihnen gemeinsame Tripelharmonischer Pole und Polaren. Es kann zur Generation von Curven und Kegelflächen höherer Ordnungen und Classen, zur Theorie der Netze und Systeme vorgegangen werden: ebenso von der Behandlung der Büschel und Schaaren von Flächen zweiten Grades zu Flächenbündeln und Systemen und ihren Erzeugnissen. In den Materialien der neuern Untersuchungen also, wie sie z. B. der zweite Theil von H. Reve's Vorträgen "Die Geometrie der Lage" (Hannover 1868) behandelt, in einem Gebiete, bis zu welchem sie sonst im Rahmen einer Vorlesung kaum vorzudringen vermag, beginnt nun die specielle Entwickelung der Geometrie der Lage und man kann sie sicher so weit führen, dass das volle und unverwischbare Interesse erweckt wird, welches sie darbietet.

Und jene Einführung ist besonders auch deshalb so glücklich, weil sie von vornherein zur räumlichen Betrachtung
führt und die Einschränkung auf die Ebene, den Krebsschaden dieser Disciplin, ganz unnügflich macht; ich halte aber
auch das für einen Vorzug dieser Verbindung der Geometrie
der Lage mit der darstellenden Geometrie, dass dadurch die
metrischen und projectivischen Eigenschaften in linem Zusammenhange gezeigt und die Uebergänge zwischen lune
gerade besonders beleuchtet werden. Die Geometrie der
Lage enthält ja die Geometrie des Maasses als einen
Theil; die Theorie der Involution führt von jener zu dieser.

Es ist endlich ein wesentliches Glied in meinem Plane, dass in dem Abschnitte von den projectivischen Coordinaten aus den Grundanschauungen der Geometrie, zu denen die Darstellung geführt hat, die analytische Bestimmungs- und Ausdrucksweise sich ergiebt; denn allerdings ohne die Benutzung gewisser analytischer Begriffe und Wahrbeiten, wie der Begriffe von Ordnung und Classe, und der Sätze von der Zahl der gemeinsamen Wurzeln von zwei oder drei Gleichungen, ohne die Mithobetrachtnahme insachürer Elemente wire der Vorschritt des Ganzen sehr erschwert; wenn aber die wesentliche Einheit der allgemeinen analytischen und der rein geometrischen Untersuchungsmethode erkannt ist, so kann von Eigenschaften der Curven oder Flächen w<sup>set</sup> Orthung oder Classe gesprochen werden und man wird sich selbst den Gebrauch z. B. der Formeln von Plücker, welche zwischen den Zahlen der Singularitäten algebraischer Curven bestehen, oder den Begriff des Geschlechts etc. nicht zu versagen brauchen.

Die Vereinigung der analytischen und der geometrischen Methoden ist aber überhaupt nieht leicht hoch genug zu schätzen; selbst die Analysis entnimmt-für verwandte Fragen in den allgemeinen Regionen, für die sie sich die Anschauung eines Raumes von n Dimensionen oder den Begriff einer n-fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit schuf, ihre besten und zielsiehersten Methoden aus der Verallgemeinerung der im Raume von drei Dimensionen bewährten, die ihrerseits die analytischen Formen der Methoden der reinen Geometrie sind. Das volle Verständniss solcher Vereinigung darf daher als eins der wichtigsten Ziele des höhern Unterrichts angesehen werden; es sichert der modernen Behandlungsweise der analytischen Geometrie erst ihren ganzen Erfolg und für eine Darstellung der Geometrie, wie sie gegeben ist in H. Cremona's "Preliminari di una teoria geometrica delle superficie" (Bologna 1866-68) und in seinem preisgekrönten "Mémoire de géométrie pure sur les surfaces du troisième ordre" (Berl, 1868) - von welchen Arbeiten uns eine deutsche Uebersetzung unter seiner Mithülfe in Aussicht stellt -, einer Behandlungsweise, die so fruehtbar ist an Resultaten, weil sie sich auf die Benutzung aller Hilfsmittel gründet, können so tüchtig vorbereitete Jünger gewonnen werden.

Diese Hoffnung auf eine Förderung der Wissenschaft und ihrer Verbreitung ist es gewesen, die mieh in der mühevollen Arbeit der Vorbereitung dieses Buches ermuntert hat. Wenn gewiss ist, dass die darstellende (eometrie für die technische Hoehschule der beste und natürlichste Weg zur Aneignung der geometrischen Wissenschaft bleiben wird, so hat sie sehon damit eine für Pflege und Fortschritt der Mathematik wichtige Mission; vielleicht aber nuns man sie als ein wichtiges und werthvolles Nück der mathematischen Studien überhapst anerkennen und ihre Pflege überall da aufnehmen, wo man solche wahrhaft erfolgreich fordern will. Jedenfalls sind die nuodernen Theorien noch in weiten Umfange zu praktischer Verwerthung geeignet und bestimmt und gewiss werden sie selbst am sichersten gefördert durch die Ansbreitung ihrer Kenntniss in weiteren Kreisen der studierenden Jugend. Möge niein Buch in diesem Sinne nitzlich sein!

Hirslanden bei Zürich, im Juli 1870.

Dr. Wilh. Fiedler.

April 1871.

Seit ich das Vorige schrieb, ist der grosse Krieg vorübergebrausst und wir Deutschen allerwärts haben mit sorgenvollem Antheil, mit Dank und Jubel, mit stolzer Erhebung
ob der wiedergewonnenen Einheit des Vaterlandes, den gewaltigen Gang der Ereignisse begleitet. Nun widmet sich das
deutsche Volk mit freudigem Vertrauen in seine Kraft der
Pflege der Werke des Friedens, der Früchte seiner Arbeit
sieher, wie nie zuvor. Glücklich, wen es vergömnt ist, daran
mit zu wirken in seinen Kreise!

Ich habe dem Vorigen nichts hinzuzufügen. Nur beuerken will ich, dass die Literaturnotizen bis zu Anfang dieses Jahres fortgeführt sind, und mit Dank erwähnen, dass ich für die Correctur des Buches meinen gegenwärtigen Assistenten, den Herren Beck und Hemming, und für einige Figuren der älteren Mitarbeit früherer Assistenten, der Herren Morstadt in Prag (Tafel VII und XII) und Flieguer in Zürich (Tafel III und XI) verpflichtet bim. Auch muss ich dankbar amerkennen, dass der Herr Verleger in sorgfältiger Ausstattung Alles gethan hat, was ich wünschen konnte.

#### Darstellende Geometrie.

|      | Einleitung über Zweck und Bedeutung                                                                                                       | Ì   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | Entwickelnngsgang                                                                                                                         |     |
|      | Erster Thoil. Die Methodenlehre, entwickelt an der Untersnehnng<br>der geometrischen Elementarformen und ihrer einfachen<br>Verbindungen. |     |
|      | A. Die Centralprojection als Darstellungsmethode                                                                                          |     |
|      | and nach ihron allgemoinen Gesetzen.                                                                                                      |     |
|      |                                                                                                                                           |     |
|      | §§ 1 - 23; pag. 5 - 70. Fig. 1 - 43.                                                                                                      |     |
| - 1. | Die Data der Centralprojection: Centrum und Distanzkreis; die                                                                             |     |
|      | projicierenden Strahlen                                                                                                                   | - 1 |
|      | Reieniele 1 3                                                                                                                             | - 7 |
|      | Beispiele 1-3                                                                                                                             |     |
| 2.   | Die projicierenden Ebenen; die versenwindungsebene                                                                                        | - 1 |
|      | Beispiele 1-3                                                                                                                             | 7   |
| 3.   | Die Bestimmung der geraden Linie; Durchstosspunkt und Flucht-                                                                             |     |
|      | punkt; Verschwindungspunkt                                                                                                                |     |
|      | Beispiele 1-11                                                                                                                            | - 1 |
| 4.   | Das projicierende Strahlenbüschel der Geraden und die Umle-                                                                               |     |
|      | gung desselben in die Bildebene. Die Abselmitte der Geraden                                                                               |     |
|      | nnd ihres Bildes                                                                                                                          | 10  |
|      | Beispiele 1—6                                                                                                                             |     |
|      | neispiele 1—6                                                                                                                             | 11  |
| 0.   | Die Bestimmung der Ebene; Spur und Fluchtlinie; Schnitt mit                                                                               |     |
|      | der Verschwindungsebene                                                                                                                   | 15  |
|      | Beispiele 1-10                                                                                                                            | 15  |
| 6.   | Die Regionen der Ebene und ihres Bildes; Strahlenbüschel und                                                                              |     |
|      | Ebonenbilschel bei der Projection der Ebene                                                                                               | 1.5 |
|      | Beispiel 1-6                                                                                                                              | 14  |
| 7    | Die Normalebene zur Tafel durch eine Gerade; Auftragung der                                                                               | •   |
| •    | Tafelordinaton, Theilpunkt und Theilverhältuiss                                                                                           | 10  |
|      | Beispiele 1-6                                                                                                                             | 10  |
|      | Die zur Bildebene parallelen Goraden und Ebenen. Aufgaben                                                                                 | 11  |
| o,   | Die zur Bildebene parallelen Goraden und Ebenen. Antgaben                                                                                 |     |
|      | über die gegenseitige Lage von Punkten, Ebenen nud Geraden                                                                                | 17  |
|      | Beispiele 1-9                                                                                                                             | 17  |
| 9.   | Der Winkel von zwei sieh schneidenden Geraden, Bestimmung                                                                                 |     |
|      | seiner wahren Grösse aus den Bildern seiner Schenkel                                                                                      | 18  |
|      | Beispiele 1-3                                                                                                                             | -20 |
| 10.  | Die Normalen zu einer Ebene und die Normalebenen zu einer                                                                                 |     |
|      | Geraden; die Winkel zwischen Ehenen und Geraden und zwischen                                                                              |     |
|      | Phases                                                                                                                                    | 20  |
|      | Ebenen                                                                                                                                    |     |
|      | Beispielo 1-10                                                                                                                            | 21  |
| 11,  | Die Umlogung der Ebene d. i. ihrer Geraden und Punkte in die                                                                              |     |
|      | Bildebene; die Aufstellung der Ebene ans derselben                                                                                        | 24  |
|      | Beispiel                                                                                                                                  | 26  |
| 12.  | Die Transformationen als Mittel zur Sicherung der practischen                                                                             |     |
|      | Ausführung der theorotischen Lösungen; Trausformationen des                                                                               |     |
|      |                                                                                                                                           |     |

| 8   | C C d d d d b b                                                                                                                      | pag. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | Centrams; Construction stereoscopischer Bilder; Darstellung eines rechtwinkligen Parallelepideds mit reducierter Distanz             | 26   |
|     | Beispiele 1-6                                                                                                                        | 27   |
| 13. | Die Verschiebungen des Objects und diejenigen der Bildebene                                                                          | 29   |
|     | Beispiele 1-2                                                                                                                        | 36   |
| 14. | Untersuchung der Beziehung zwisehen dem ehenen System und<br>seinem Bilde; Collineation in centraler Lage; Centrum und Axe           |      |
|     | der Collineation; Gegenaxen derselben                                                                                                | 31   |
|     | Beispiele 1-6. Collinearverwandte Fignreu                                                                                            | 32   |
| 15. | Die Abhängigkeit des Bildes der Geraden vom Original; Be-                                                                            |      |
|     | dingung der Gleichheit entsprechender Strecken                                                                                       | 34   |
| 10  | Beispiele 1-4                                                                                                                        | 36   |
| 10. | dnrch Projection nicht geändert; Doppelverhältniss von Strahlen-                                                                     |      |
|     | nnd Ebenenhüseheln                                                                                                                   | 37   |
|     | und Ebenenhüseheln                                                                                                                   |      |
|     | und Strahlenhüschel                                                                                                                  | 38   |
| 17. | Die lineare Construction projectiviseher Reihen in allgemeiner                                                                       | 41   |
|     | Lage                                                                                                                                 | 71   |
|     | perspectivische Lage; die centralprojectivische Bestimmung der                                                                       |      |
|     | Goraden                                                                                                                              | 42   |
| 18. | Die lineare Construction projectivischer Strahlenbüschel in all-                                                                     | 45   |
|     | gemeiner Lage                                                                                                                        | 40   |
|     | sprechende Rechtwinkelpaare                                                                                                          | 46   |
| 19. | Die Projectivität der Reihen und Büschel im ehenen System und                                                                        |      |
|     | seinem Bilde; das eharakteristische Doppelverhältniss einer Cen-                                                                     | 47   |
|     | tralprojection                                                                                                                       | 21   |
|     | dessen geometrische Bedeutung; entsprechende Rechtwinkel-                                                                            |      |
|     | paare in concentrischen projectivischen Büscheln; perspectivische                                                                    |      |
|     | Dreiecke; Umlegung ehener Systeme                                                                                                    | 49   |
| 20, | Characteristik; Involution, involutorische Reihen, Büschel, ehene                                                                    |      |
|     | Systeme; die Doppelelemente und die harmonische Theilung                                                                             | 54   |
|     | Beispiele 1-8. Die Uehorführung von projectivischen Reihen                                                                           |      |
|     | und Büscheln iu involutorische Lage                                                                                                  | 55   |
| 21. | Die fünf Specialfälle der Collineation ebener Systeme: Affinität,<br>axiale Symmetrie, Achnlichkeit, centrische Symmetrie, Congruenz | 57   |
| 99  | Allgemeine Bestimmung und Construction der Projectivität ebener                                                                      | 31   |
|     |                                                                                                                                      | 60   |
|     | Systeme.  Beispiele 1-6. Ueberführung zweier Vierecke in centrisch col-                                                              |      |
|     | lineare Lage; Eigenschaften des vollständigen Vierecks und Vier-                                                                     |      |
| 99  | seits; harmonische Reihen und Büschel                                                                                                | 61   |
| 20. | projectivischen Grundgehilde erster Stufe; ihre Zusammensetzung                                                                      |      |
|     | zu ehenen Systemen und zu Bündeln; der Raum als System von                                                                           |      |
|     | Punkten und von Ebenen und die Modellierungsmethoden; der                                                                            |      |
|     | Raum als Strahlensystem. Das Gesetz der Dualität als Sym-<br>metriegesetz des natürliehen Systems der Geometrie                      | 66   |
|     |                                                                                                                                      | 00   |
|     | B. Die constructive Theorie der Kegelschnitte als                                                                                    |      |
|     | Kreisprojectionen \$\frac{1}{2} 24-36; pag. 71-120. Fig. 44-74.                                                                      |      |
| 24. | Die projectivischen Fundamentaleigeuschaften des Kreises und<br>der Kegelschnitte, Doppelverhältniss von vier Punkton und von        |      |
|     | ihren Tangenten.                                                                                                                     | 71   |



| Beispiel.  S. Frzeugung der Curven zweiter Ordung ans projectivischen Bilbachelp, der Curven zweiter Chase aus projectivischen Reiber; Bilbachelp, der Curven zweiter Chase aus projectivischen Reiber; Beispiele 1—6. Die invelatierischen Hauptigenschaften des Kegelschnittsbiechen und der Kegelschnittsbachen aus zwei Paaren.  Beispiele 1—6. Die invelaterischen Hauptigenschaften des Kegelschnittsbiechen und der Kegelschnittsbiechen aus zwei Paaren.  die Cellineurerverandien der Kegelschnittspien. Parabele und die Cellineurerverandien der Kegelschnitten wir Deispiele 1—2  Ther Satz van Pascal'schen Sechseck und seine constructive Verwindung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74<br>74<br>75<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81<br>85 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 25. Erzengung der Curven zweiter Ordung ans projectiviechen Bilachelp, der Curven nweiter Classe aus projectivischen Reiben; Bestimmung durch fünf l'mikte eder Tangenten. Kegelschnitt- blicheld und Kegelschnittechaar.  1. Seine Meissel der Schaffen der Kegelschnitten der Kegelschnitten der Kegelschnitten der Kegelschnitten der Kegelschnitten ans aweit Paaren.  26. Die Bilder des Kreises als Hyperbelb, Ellipsen, Paralels und die Cellinearrerwandten der Kegelschnitte Biespiele 1—2.  7. Der Satt vem Parcal schen Sochseck und seine constructive Biespiele 1—9. Construction der Kegelschnitte aus l'unkten: Heispiele 1—9. Construction der Kegelschnitte aus l'unkten: hier Tangenten in denselben; specielle Fille und Sätze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74<br>75<br>77<br>78<br>79<br>80                   |
| Beispiele 1—6. Die inveluterischen Haupteigesschaften des<br>Kegelechtübischeln und der Kegelschaftlichaar; Bestimmung<br>26. Die Bilder des Kreises als Hyperbelb, Ellipsen, Parabelu und<br>die Cellinearrewandlen der Kegelschnitte<br>Beispiele 1—2<br>7. Der Satz vom Pascal'schen Sechseck und seine constructive<br>Keispiele 1—2. Construction der Kegelschnitte aus Punkten<br>Heispiele 1—9. Construction der Kegelschnitte aus Punkten<br>ihre Tangeneien in denselben; specielle Fälle und Sätze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75<br>77<br>78<br>79<br>80                         |
| der Invelatien ans zwei Paaren  5. Die Bilder des Kreises als Hyperbein, Ellipsen, Parabelu und  8. Die Bilder des Kreises als Hyperbein, Ellipsen, Parabelu und  8. Die Saltz er Benarken der Kegelschnitte  1. Der Saltz erum Paradikenden Sechseck und seine constructive  Verwendung  Verwendung  1. Der Saltz erum Paradikenden Sechseck und seine constructive  Verwendung  1. Der Saltz er Benarkenden sechseck und seine constructive  Verwendung  1. Der Saltz er Benarkenden sechsen seine Sechsen  1. Der Saltz er Benarkenden seine Sechsen seine Sechsen  1. Der Saltz er Benarkenden seine Sechsen seine Sechs | 77<br>78<br>79<br>80<br>84                         |
| die Cellinearrerwandten der Kegelschnitte Beispiele 1-2 27. Der Satz vem Pascal'schen Sechseck und seine constructive Verwendung Beispiele 1-9. Construction der Kegelschnitte aus Punkten; ihre Tangenten in denselben; specielle Fälle und Sätze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78<br>79<br>80<br>84                               |
| <ol> <li>Der Satz vem Pascal'schen Sechseck und seine constructive<br/>Verwendung</li> <li>Beispiele 1—9. Construction der Kegelschnitte aus Punkten;<br/>ihre Tangenten in denselben; specielle Fälle und Sätze</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79<br>80<br>84                                     |
| Beispiele 1-9. Construction der Kegelschnitte aus Punkten;<br>ihre Tangenten in denselben; specielle Fälle and Sätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80<br>84                                           |
| ihre Tangenten in denselben; specielle Fälle und Sätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84                                                 |
| 28. Der Satz vem Brianchen'schen Seehsseit und seine censtructive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| und der Tangenten ans einem Pnnkte mit einem Kegelschnitt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 86                                                 |
| Reispiele 1—8 30. Der Kegelschnitt als sich selbst entsprechend in einer involu- torischen Collineatien; Centrum und Axe als Pol und Polare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93<br>96                                           |
| 31. Die Prebleme üher invelutorische Büschel und Reiben in ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| fachster Lösung.  Beispiele 1-16. Die Vervollständigung gegebeuer Invelntionen; die Arten derselben. Invelution rechter Winkel und Kreispunkto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97                                                 |
| der Ebene; gemeinsames Paar ven zwei Invelntienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00<br>01                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03                                                 |
| Beispiele 1 – 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04                                                 |
| <ol> <li>Dio Specialfälle der Involntienen harmonischer Pele nnd Pelaren<br/>mit nucudlich fernem Träger in Bezug auf einen Kegelsghnitt 1<br/>Beispiele 1-20. Der Mittelpunkt, die cenjugierten Durchmesser,</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 04                                                 |
| die Assympteten und Axen. Construction derselben aus den<br>Bestimmungselementen; Construction der Ellipse aus zwei cen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| 35. Collinearverwandte des Kreises für seinen Mittelpunkt als Col-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                                                 |
| <ol> <li>Die Cellinearverwandten des Kreises in Berührung zweiter Ord-<br/>nung mit dems-iben: Osculatienskreis und Krümmungsbalbmesser 1</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19                                                 |
| C. Die centrische Collineation r\u00e4umlicher Systeme<br>als Tbcorie der Modellierungs-Methoden.<br>\u00e4\u00e4 37-45. p. 121-1138. Fig. 75-90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| 37. Das Centrum, die Collineatiensebene und die Gegenebenen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| Central-Collineatien räumlicher Systeme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21<br>22                                           |
| Fiedler, Darstellande Geometrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |

| ^.  | *** **********************************                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| s   |                                                                                                                                                                                                                                                                | pag.       |
| 39. | Beispiele 1-2                                                                                                                                                                                                                                                  | 123        |
|     | Systemen                                                                                                                                                                                                                                                       | 123<br>124 |
| 40. | Austrian gogebenen räumlichen System                                                                                                                                                                                                                           | 125<br>128 |
| 41. | Die Bildlichkeit der centrisch collinearen räumlichen Systeme.<br>Die Reliefperspective und ihre Anwendungen                                                                                                                                                   | 128        |
| 42, | Beispiele 1-6. Die involutorische Collineation ränmlicher Systeme und die Specialfälle der Symmetrie in Bezug auf eine Ebene oder ein Centrum; die Affinität und die Congruenz. Die Modellierungs Me-                                                          | 130        |
| 43. | thoden der Technik Die Methoden der Abbildung auf eine Ebene als Grenzfälle der centrischen Collineation der Käume; die Nothwendigkeit der Combination von zwei Parallelprojectionen für die Bestimmung                                                        | 130        |
|     | der Ranmformen Beispiele 1 – 3                                                                                                                                                                                                                                 | 132<br>134 |
|     | Von den projectivisch collinearen räumliehen Systemen und ihrer<br>Bestimmung                                                                                                                                                                                  | 135        |
| 45. | Beispiele 1-3.  Die Beziebnng von drei räumlichen Systemen, welche paarweis centriseb collinear sind                                                                                                                                                           | 136        |
|     | Beispiele 1-4                                                                                                                                                                                                                                                  | 138        |
|     | D. Die Grundgesetze der orthogonalen Parallelprojection, ihre Transformation und die Axonometric, §§ 46-61; pag. 139-194. Fig. 81-120.                                                                                                                         |            |
| 46. | Die Bestimmung der Punkte des Raumes in Bezug anf zwei zn<br>einander rechtwinkelige Projectionschenen und einen Anfangs-<br>punct in litrer Aze oder in Bezug auf dei zn einander recht-<br>winkelige Projectionsebenen; das projicierende Parallelepiped und |            |
|     | die Coordinaten; die Neigung en der Geraden.<br>Beispiele 1-5. Die Halbierungsebenen und die Halbicrungs-                                                                                                                                                      | 139        |
| 47. | axen des Projectionssystems                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 48, | der Ebene<br>Beispiele 1-16.<br>Die Gerade und ihre projicierenden Ebenon, ihre Durchstoss-                                                                                                                                                                    | 144        |
|     | punkte nnd P<br>nnkte $\psi_i$ ; die in ihr liegenden P<br>nnkte und die durch sie gehenden Ehenen                                                                                                                                                             | 147<br>149 |
| 49. | Die Darstellung der Projectionen eines Punktes und die sie<br>verbindenden Gesetze; die Gerade von ihm nach dem Anfangs-                                                                                                                                       |            |
|     | paukt und ihre Tafelneigungen β <sub>i</sub>                                                                                                                                                                                                                   | 150        |
| 50. | Beispiele 16.<br>Die Darstellung der Projectionen der geraden Linie, ihrer Durch-<br>stosspankte etc                                                                                                                                                           | 151        |
| 51. | Bleispiele 1—10.  Die Darstellung einer Ebene durch ihre Spuren; die des Systems ihrer $h_i$ und $H_{ij}$ ihre Tafelneigungen; die Sebnittliuie von zwei                                                                                                       | 153        |
|     | Ebeuen                                                                                                                                                                                                                                                         | 154        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| 8   |                                                                                                                        | pag. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 52. | Die Darstellung einer Ebene durch zwei sich schneidende Gerade;                                                        |      |
|     | die Construction des Schnittpunktes einer Geraden mit einer                                                            |      |
|     | Ebene und der Schnittlinie von zwei Ebenen                                                                             | 157  |
|     | Bejspiele 1-6                                                                                                          | 158  |
| 53. | Beispiele $1-6$                                                                                                        |      |
|     | jectionen ihres ebeuen Systems; ihre Verwendung zur Bestim-                                                            |      |
|     | mung der auf der Ebene liegenden Punkte und Geraden                                                                    | 159  |
|     | Beispiele 1-8                                                                                                          | 161  |
| 54. | Der Winkel von zwei Geraden und die Umlegung und Aufrich-                                                              |      |
|     | tung ebener Figuren                                                                                                    | 162  |
|     | Beispiele 1-25. Prejectionen des Kreises; Projection eines                                                             |      |
|     | Dreiceks ähnlich einem gegebenen, Transversale zweier Geraden                                                          |      |
|     | ven gegebener Länge nud parallel gegebener Ebene; dreiseitige                                                          |      |
|     | Ecke und reguläre Polyeder                                                                                             | 163  |
| 55. | Vom ebenen Schnitt eines Pelveders, speciell von den Schnitten                                                         |      |
|     | der Pyramiden und Prismen                                                                                              | 170  |
|     | Beispiele 1-5                                                                                                          | 173  |
| 56. | Beispiele 1-5                                                                                                          | 173  |
|     | Beispiele 1—2                                                                                                          | 175  |
| 57. | Von den Transformationen, ihren Vortheilen respective ihrer                                                            |      |
|     | Nethwendigkeit; insbesondere von den Parallelverschiebungen                                                            |      |
|     | des Prejectionssystems eder der Objecte                                                                                | 176  |
|     | Beispiele 1-2                                                                                                          | 178  |
| 68. | Von den Drehungen der Objecte um Projectionsaxen oder solche,                                                          |      |
|     | die ihnen paratlel sind.                                                                                               | 178  |
|     | Beispiele 1-7. Ueberführung von Geraden und Ebenen in                                                                  |      |
|     | parallele Lage zn den Projectiensaxen und Ebenen                                                                       | 179  |
| 59. | Von den Drehungen des Projectionssystems                                                                               | 180  |
|     | Beispiele 1-13. Die Ebenen durch eine Gerade unter bestimm-                                                            |      |
| *** | ten Winkeln zu einer anderen Geraden                                                                                   | 181  |
| 60. | seine Lösung durch Transfermatien, durch directe Construction                                                          |      |
|     | ans dem Sparendreieck der Projectionsebene und durch Recb-                                                             |      |
|     | nnng; die einfachen Verhältnisse der Maassstäbe, die isometrische.                                                     |      |
|     | monodimetrische und anisemetrische Darstellung                                                                         | 184  |
|     | Beispiele 1-9                                                                                                          | 188  |
| 61  | Das Problem der Axonometrie für schiefwinklige Parallelpro-                                                            | 100  |
| 01. | jection und der Pehike'sche Satz als Specialfall der Bestimmung                                                        |      |
|     | cellinearer Systeme                                                                                                    | 190  |
|     | Beispiel 1 - 8                                                                                                         | 193  |
|     |                                                                                                                        |      |
|     |                                                                                                                        |      |
|     | Zweiter Theil. Die constructive Theorie der krummen Linien                                                             |      |
|     | und Flächen.                                                                                                           |      |
|     | A. Von den Curven und den developpablen Flächen.                                                                       |      |
|     | \$\\\ 62-86\; pag. 195-309. Fig. 121-165. Taf. I-IV.                                                                   |      |
| ca  |                                                                                                                        |      |
| 02, | Die Erzeugungsweisen ebener Curven und ihre regelmässigen                                                              | 105  |
|     | Singularitäten; der Krümmungskreis                                                                                     | 195  |
|     | Beispiele 1-6. Die Benutzung von Hilfseurven für Tangeute,<br>Nermale und Krümmungscentrum; Projectionen ebeuer Curven | 198  |
| 63  | Die Ranmeurven nud ibre developpabeln Tangentenflächen; ihre                                                           | 138  |
| vo. | statienären Elemente, Die Schmiegungskugel                                                                             | 201  |
|     | Beispiele 1-7. Verbereitung für die Projection der Raum-                                                               | 2.01 |
|     | curven: Specialfälle                                                                                                   | 203  |
| 61  | Die Kegel- und Cylinderflächen unter Benntzung ebeuer Leitenr-                                                         | 73   |
|     | veu; die Bestimmung ihrer Erzengenden, Punkte und Tangential-                                                          |      |
|     | 1.7                                                                                                                    |      |
|     |                                                                                                                        |      |

| 24.14 |                                                                                                                     |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8     |                                                                                                                     | pag.       |
|       | ebenen, ihrer Schnitte mit einer Geraden und ihrer Tangential-                                                      |            |
|       | ebenen aus einem Punkte in Parallel- und Centralprojection; die                                                     |            |
|       | auf ibnen gelegenen Curven, insbesondere die Spuren                                                                 | 204        |
|       | Beispiele 1-16. Schatten und Umrisse                                                                                | 208        |
| 65,   | Die Collineation der ebenen Schnitte und die Singnlaritäten der<br>Kegelflächen; die Affinität der Cylinderschnitte | 212        |
|       | Beispiele 1—8                                                                                                       | 214        |
| 66.   | Die Projectionen der ebenen Schnitte von Kegel- und Cylinder-                                                       |            |
| 00,   | flächen                                                                                                             | 215        |
|       | Beispiele 1—14                                                                                                      | 218        |
| 67.   | Die directe Bestimmung der wahren Gestalt ebener Schnitte der                                                       |            |
|       | Kegelflächen                                                                                                        | 221        |
|       | Beispiele 1-2                                                                                                       | 222        |
|       |                                                                                                                     | 222        |
| 69.   | Von den besonderen Eigenschaften des Rotationskegels und ihrer                                                      | 225        |
|       | constructiven Verwendung                                                                                            | 227        |
| 70    | Die ebenen Schnitte der Rotationskegel                                                                              | 230        |
|       | Beispiele 1-10. Brennpunkts-Eigenschaften; Focalkegelschnitte                                                       | 231        |
| 71.   | Die Abwickelung des Rotationskegels und seiner ebenen Quer-                                                         |            |
|       | scbnitte                                                                                                            | 234        |
|       | Beispiele 1-6                                                                                                       | 236        |
| 72.   | Geodätische Linien auf entwickelbaren Flächen; ibre Schmiegungs-                                                    | 237        |
|       | ebene ist normal zur Taugentialebene                                                                                | 231        |
|       | Corve hai der Abwickelone                                                                                           | 239        |
| 73    | Cnrve bei der Abwickelung                                                                                           | 241        |
|       | Beispiele 1—8                                                                                                       | 243        |
| 74.   | Die developpable Fläche der Schraubenlinie und die Evolventen                                                       |            |
|       | der Normalschuitte                                                                                                  | 244        |
|       | Beispiele 1-12. Die Doppeleurven der developpabeln Schrauben-                                                       |            |
| 75    | fläche                                                                                                              | 246        |
| 10.   | constructive Benutzung                                                                                              | 248        |
|       | Beispiele 1-8                                                                                                       | 249        |
| 76.   | Vom ebenen Querschnitt der developpabela Schraubenfläche und                                                        |            |
|       | seinen Singuläritäten Beispiele 1—8                                                                                 | 250        |
|       | Beispiele 1—8                                                                                                       | 252        |
| 77.   | Die Abwickelung der developpabeln Schraubenfläche und der                                                           |            |
|       | auf ihr gelegenen Curven                                                                                            | 253        |
|       | mnngshalbmesser der Ellipse in den Scheiteln                                                                        | 256        |
| 78    | Ueber Hauptnormalen, Binormalen und Polarlinien der Raum-                                                           | 200        |
|       | curven; von ihrer Polardeveloppabeln und ibrer rectificierenden                                                     |            |
|       | Developpabeln, von Evolventen und Evoluten                                                                          | 258        |
|       | Beispiele 1-17. Krümmungslinien der developpabeln Flächen;                                                          |            |
|       | Cycloiden und Evolventen                                                                                            | 261        |
| 79.   | Von den Durchdringungscurven der Kegelflächen mit einander                                                          |            |
|       | nnd ibren developpabeln Flächen                                                                                     | 264<br>266 |
| 80    | Die Ordnangszahl der Durchdringungscurven zweier Kegel; die                                                         | 200        |
| 00.   | Ranmourve vierter Ordnang                                                                                           | 269        |
|       | Beispiele 1-10. Die einfachsten Raumenrven                                                                          | 270        |
| 81.   | Von den Doppelpunkten der Durchdringungscurven der Kegel,                                                           |            |
|       | insbesondere der Curven vierter Ordnung nud dem Zerfallen der-                                                      |            |
|       | selben in ebene Curven; die Raumenrve dritter Ordnung und                                                           |            |
|       | ibre developpable Fläche                                                                                            | 272        |

|     | Inhaltsverzeichniss.                                                                                                                                                                    | XXI        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8   |                                                                                                                                                                                         | pag.       |
|     | Beispiele 1-15. Die Raumeurve dritter Ordnung durch sechs Punkte                                                                                                                        | 277        |
| 82. | Der Zusammenhang zwischen den Kaumeurven und Ihren ebeneu<br>Abbildungen. Die Charactere m, r, h, y, β, n                                                                               | 280        |
| 6   | Beispiele 1 - 9. Schranhenlinie und Raumeurve dritter Orduang                                                                                                                           | 284        |
| 83, | Der Zusammenhang zwischen den Raumenrven und den chenen<br>Schnittenihrer developpabeln Fläehen; die Charaktere r, n, x, g, m, α                                                        | 285        |
| 84. | Beispiele 1-12. Schraubenlinie und Raumeurve dritter Ordnung<br>Der projicierende Kegel der Curve und der Schnitt ihrer Deve-                                                           | 288        |
|     | loppabeln für hesondere Lagen des Centrums respective der<br>Ehene desselhen                                                                                                            | 290        |
|     | Beispiele 1-19. Die developpable Fläche der Raumeurve dritter                                                                                                                           | 292        |
| 85. | Die Entstellung eines Doppelpunktes in der Durchdringungs-<br>curve zweier Kegel durch die Lage der Spitze des einen Kegels<br>auf dem Mantel des andern; die Ranmourre vierter Ordnung |            |
|     | mit Rückkehrpnnkt                                                                                                                                                                       | 295<br>298 |
| 86, | Die Symmetrieverhältnisse der Ranmeurve vierter Ordnung, d. l. ihre doppeltumschriebene Developpable und ihre doppelteinge-                                                             |            |
|     | schrichene Curve: Vier Kegel zweiten Grades und vier ebene<br>Curven vierter Ordnung                                                                                                    | 300        |
|     | Beispiele 1—14                                                                                                                                                                          | 306        |
|     | B. Von den krummen Flächen im Allgemeinen und<br>den Flächen zweiten Grades insbesondere.                                                                                               |            |
|     | §§ 87-103; pag. 310-399. Fig. 166-182. Tafel V-XI.                                                                                                                                      |            |
| 87. | Definitionen: Tangente, Tangentialebene und Normale der krum-<br>men Pläche in einem ihrer Punkte; Haupttsugenten; hyperbo-                                                             |            |
|     | lische, paraholische, elliptische Pnnkte der Flüche                                                                                                                                     | 310        |
| 88. | Der doppelte Punkt und der Kegel zweiten Grades aus seinen<br>Hanpttangenten; vielfache Punkte                                                                                          | 313        |
| 89  | Beispiele 1 - 4  Die Flächen zweiter Ordnung als solche mit hyperbolischen oder                                                                                                         | 313        |
|     | mit elliptischen oder mit paraholischen Punkten                                                                                                                                         | 314<br>315 |
| 90. | Die Fläche zweiter Ordnung mit hyperholischen Punkten und                                                                                                                               | 313        |
|     | ihre beiden Regelschaaren; ihre projectivische Erzengung. Einfaches Hyperboloid und hyperbolisches Paraboloid                                                                           | 316        |
|     | Beispiele I-16. Das Parallelepiped von drei Paaren paralleler<br>Erseugender, das windschiefe Viereck und seine Transversale;                                                           |            |
| 91. | Spur und Fluchtlinie des Hyperboloids                                                                                                                                                   | 317        |
|     | Reihe ihrer Berührungspunkte und ihrer Verwendung Beispiele 1-15. Erzengungsweisen der Regelflächen zweiter                                                                             | 322        |
|     | Ordning; längs einer Erzeugenden herührende Hyperboloide;<br>Centralpinkt nnd Normalenparaboloid                                                                                        | 323        |
| 92. | Schnitt mit einer Ebene und Berührungskogel aus einem Punkte;                                                                                                                           | 040        |

die Umrisse der Regelflächen zweiter Ordnung Reispiele 1—16. Der Asymptotenkegel 93. Die Punkte und die Tangentialebenen, welche eine Gerade mit

einer Regelfläche zweiter Ordnung gemein hat; Bestimmung eines Punktes der Fläche aus einer seiner Projectionen

| XXII | innatavetzetenniss.                                                                                                                                                                                                                             |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8    |                                                                                                                                                                                                                                                 | pag. |
|      | Von den Nichtregelflächen zweiter Ordnung; Pol und Polar-<br>ebene; Quadrupel harmonischer Pole und Polarebenen<br>Beispiele 1-15. Flächen zweiter Ordnung als Involutionsge-<br>stalten; Polarreciprocität; Bündel der Polarebenen und Büsehel | 3.56 |
| 95,  | dersolben; conjugierte Tangenten<br>Durchmesser, Mittelpunkt und Diametralebenen der Flächen<br>zweiten Grades; Erzengung derselhen durch Bewegung von                                                                                          | 343  |
| 96.  | Kegelschnitten<br>Beispiele 1-12<br>Folgerungen für die Darstellung der Flächen zweiten Grades                                                                                                                                                  | 341  |
|      | in Parallel- and Centralprojection                                                                                                                                                                                                              | 347  |
|      | drei conjugierte Durchmesser bestimmten Fläche zweiten Grades<br>Die Axen und Scheitel, die Hauptebenen und Hauptschnitte der<br>Flächen zweiten Grades                                                                                         | 349  |
|      | Beispiele 1—18. Die Axen des Ellipsoids ans drei coningierten<br>Durchmessern; Rotationsflächen; Kreisschnitte und Kreispunkte<br>der Plächen zweiten Grades                                                                                    | 356  |
| 98.  | Die elliptischen Flächen zweiten Grades als Collinearverwandte<br>der Kngel; Kreisschnitte derselben                                                                                                                                            | 361  |
| 99.  | Heispiele 1-12.<br>Durchdringungseurven und gemeinsam umschriebene Develop-<br>pable von zwei Flächen zweiten Grades in speciellen Fällen                                                                                                       | 364  |
|      | Beispiele 1-20. Ebene Schnitte von kreisförmigen Projectio-<br>nen; Kegel über ebeueu Schnitten und stereographische Pro-                                                                                                                       | 370  |
| 100. | jectionen<br>Die Symmetrieverhältnisse der Durchdringangschrve von zwei<br>concentrischen Flächen zweiten Grades; die involutorischen                                                                                                           |      |
|      | Beziehungen für den allgemeinen Fall<br>Beispiele 1–26. Das Büschel von Flächen zweiten Grades und<br>das gemeinsame Quadrupel harmouischer Pole und Polarebenen                                                                                | 375  |
|      | für dieselhen<br>Das Problem von der gemeinsam nmschriebenen Developpabeln<br>von zwei Flächen zweiten Grades wird durch das Princip der                                                                                                        | 379  |
|      | Reciprocität auf das Vorige zurückgeführt.<br>Beispiel 1 – 26. Die Flächenschaar zweiten Grades; Develop-<br>pabele von gleichem Fallen durch einen Kegelschnitt: confo-                                                                        | 384  |
| 102, | eale Flächen zweiten Grades<br>Die doppelte Erzengnng der krummen Flächen durch anfge-<br>schriebene Curven und umschriebene Developpahle, die confo-                                                                                           | 588  |
|      | gierten Tangenten und die Indicatrix Beispiele 1-8                                                                                                                                                                                              | 393  |
| 103. | Die Curven der Haupttangenten oder asymptotischen Linien<br>der Flächen; die Krimmungslinien derselhen, die Hauptnormal-                                                                                                                        |      |
|      | schnitte und das Normalenhäudel                                                                                                                                                                                                                 | 399  |
|      | C. Von den windschiefen Regelflächen,<br>§§ 104-114; pag. 400-446, Fig. 183-197.                                                                                                                                                                |      |
| 104. | Die doppelte Erzeugung derselhen durch drei Leiteurven oder<br>drei Leitdeveloppabele<br>Beispiele 1-8. Die Vielfachbeit der Leiteurven respective                                                                                              | 400  |
|      | zengende und Tangentialebenen                                                                                                                                                                                                                   | 40:  |
| 105, | Drei Haupttypen und ihre einfachsten Beispiele: a) die flach-<br>gängige Schraube, Welbfläche des Eingangs in den runden<br>Thurm Kurel Consid Normalenbinden                                                                                   |      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 40   |

| 5 b) scharfgängige Schraube, Wölbläche des schie Cylindroid c) Die Plächen mit drei Leiteurven als Object d 106. Ordnung mod Classe oder Orad einer windschiefen ind Reduction derselben Bolspiele 1–9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pag,                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) scharfgängige Schraube, Wübfläche des schie<br>Cylindroid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |
| Cyliudroid . c) Die Flächen mit drei Leiteurven als Object d 106. Ordnang und Classe oder Grad einer windschiefe mid Reduction derselben Beispiele 1-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
| 106. Ordning and Classe oder Grad einer windschiefe<br>und Reduction derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
| mid Reduction derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | er Theorie . 408                                                                                      |
| Beispiele 1 - 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n Regelitäche                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 410                                                                                                   |
| 107. Die Punkte der Erzeugenden einer Regelfläche u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ind ihre Tan-                                                                                         |
| gentialebenen nach ihrem projectivischen Entspre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | echen und die                                                                                         |
| constructive Bestimmung dorselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 412                                                                                                   |
| Beispiele 1-12. Die längs einer Erzeugenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | berührenden                                                                                           |
| Hyperboloide und Paraboloido einer Regelfläche.  108. Die rechtwinkligen Involutionen von Tangenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nluhanan dar                                                                                          |
| Regelfläche und die Strictionslinie derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 419                                                                                                   |
| Beispiele 1-12. Das Normalenparaboloid, die s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ingulären Er-                                                                                         |
| zeugenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 420                                                                                                   |
| 102. Die doppeltaufgeschriebene Curve und die doppelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
| Developpable der Regelfläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |
| 110. Vom ebenen Querschnitt und vom Berührungske                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gel der wind                                                                                          |
| schiefen Regelfläche Beispielo 1-12. Umrisse und Schattengrenzen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 428                                                                                                   |
| Beispielo 1-12. Umrisse und Schattengreuzen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 430                                                                                                   |
| 111. Vom Richtungskegel und der asymptotischen Deve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | toppabelu der 432                                                                                     |
| Regelfläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 433                                                                                                   |
| 112. Die Schnittpunkte und die Tangentialebenen eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | er Regeitläche                                                                                        |
| mit einer Geraden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 435                                                                                                   |
| Beispiele 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Flüchon 435                                                                                           |
| Beispielo 1-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 438                                                                                                   |
| 114. Von den windschiefen Regelflächen dritten Grade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | s 410                                                                                                 |
| Boispiele 1-4. Die Raumeurvo vierter Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zweiter Art 445                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
| D. Von den Rotationsflächen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |
| §§ 115-130; pag. 447-504. Fig. 198-215.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tal. XII.                                                                                             |
| 115. Die Erzengung der Rotationsflächen durch Axen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | drebung auf-                                                                                          |
| geschriebener Curven; Parallelkreise und Meridia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |
| kreisberührungskegel und Meridianberührungscylin<br>zeugung der Rotationsflächen durch Axendrehung i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| Poveloppabelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tursentieboner 447                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
| 116. Die eenstructive Bestimmung und Darstellung d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
| flächen durch Axe und erzeugende Curvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
| Beispiele 1 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
| Beispiele 1 – 6  117. Darstellung der Punkte von Rotationsflächen aus und der erzeugenden Curvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 452                                                                                                   |
| Beispiele 1—6  117. Darstellung der Punkte von Rotationsfächen aus und der erzeugenden Curvo Peispiele 1—6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 452                                                                                                   |
| Beispiele 1—6  117. Darstellnug der Punkte von Rotationsflächen aus und der erzeugenden Curvo Peispiele 1—6  118. Darstellung der Tangentialebenen von Rotationsflächen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |
| Beispiele 1—6  117. Darstellnug der Punkte von Rotationsflächen aus und der erzeugenden Curvo Peispiele 1—6  118. Darstellung der Tangentialebenen von Rotationsflächen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |
| Beispiele 1—6  11. Darstellung der Punkte von Rotationsflächen aus und der erzeugenden Curvo  Polspiele 1—6  118. Darstellung der Tangentialebenen von Rotationelle gebenem Berührungspunkt. Normalen der Rot Krimmungsläulen und Curven der Hauptlangenlet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 453<br>ichen bei ge-<br>stiousflächen.<br>derselben 454                                               |
| Beispiele 1—6.  12. Darstellung der Punkte von Rotationsflächen aus und der erzeugenden Curvo Peispiele 1—6.  118. Darstellung der Tangentialebanen von Rotationsflägebenen Berührungspunkt. Normalen der Rota Krümmungslinien und Curven der Haupttangentei Beispiele 1—10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ichen bei ge-<br>atiousflächen.<br>derselben 454                                                      |
| Beispiels 1—6  11. Darstellung der Pankte von Rotationslächen aus und der erausgenden Gurve und der erausgenden Gurve  12. Darstellung der Fangentalebauen von Rotationslig gebenem Berührungspunkt. Normalen der Rot Krimmungspinien und Curven der Haunthaugustet. Reine der Schaffen der State der Schaffen d | 452 453 ichen bei ge- atiousflächen. n derselben 454 on Rotations- ang derselben                      |
| Beispiels 1—6 11. Darziellung der Pünkte von Rotationsflächen aus und der erzaugenden Gurve Peispiel 1—18 13. Darziellung der Kangentialebonen von Rotationsfligebenen Berührungspunkt. Normalen der Rotationsfligebenen Berührungspunkt. Normalen der Rotationsfligebenen Berührungspunkt. Normalen der Rotationsfligeben der Peispiele 1—10 11. Utersricht der bei der constructiven Behandlung villeben auftretenden wesenlichen Aufgaben; Orduin zwei nach dem Princip der Dualität sich enig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |
| Beispiels 1—6  11. Darstellung der Pankte von Rotationslächen aus und der erausgenden Gurve und der erausgenden Gurve  12. Darstellung der Fangentalebauen von Rotationslig gebenem Berührungspunkt. Normalen der Rot Krimmungspinien und Curven der Haunthaugustet. Reine der Schaffen der State der Schaffen d | 452 453 ichen bei ge- tatiousflächen, n derselben 454 con Rotations- tang derselben regeustehende 458 |

| ***** |                                                                                                                                |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8     |                                                                                                                                | pag.       |
|       | gezeichneten Puukte und ihre Symmetrieverhältnisse an sieh                                                                     |            |
|       | und in den Projectionen                                                                                                        | 460        |
| 121.  | Berührungskegel von Rotationsflächen mit gegehenem Scheitel                                                                    |            |
|       | nach ihrer Construction durch Parallelkreisherührungskegel<br>und Meridianberührungscylinder und Symmetrie derselben; Be-      |            |
|       | rührungsevlinder. Ihre Berührungscurven mit der Fläche und                                                                     |            |
|       | ihre Spnren in den Projectionschenen und deren Bedeutung für                                                                   |            |
|       | die Beleuchtung der Fläche durch Licht aus punktförmiger Quelle                                                                | 465        |
|       | Beispiele 1-13. Von den singulären Punkterr der Schlag-<br>schattenenrven und von den Berührungsevlindern für Rotations-       |            |
|       | flächen, deren Meridiane Kegelschnitte sind                                                                                    | 467        |
| 122.  | flächen, deren Meridiane Kegelschnitte sind                                                                                    |            |
|       | tiousflächen hei allgemeiner Lage der Axen und die Umrisse                                                                     |            |
|       | der Bilder dieser Flächen in Parallel- und Central Projection                                                                  | 470        |
| 123.  | Beispiele 1-8. Punkte und Tangentialebenen, welche einer Rotationsfläche nud                                                   |            |
|       | einer geraden Linie gemein sind; zwei Constructionsmethoden                                                                    |            |
|       | für dieselben                                                                                                                  | 475<br>476 |
| 124.  | Tangentialehenen der Kotationsflächen von gegebener Neigung                                                                    | ****       |
|       | gegen eine feste Gerade und Berührungspunkte derselhen; um-                                                                    |            |
|       | schriebene Developpahle, deren Richtungskegel ein Rotations-<br>kegel von gegebener Axenrichtung und festem Winkel an der      |            |
|       | Spitze ist, und ihre Berührungseurven mit der Fläche. Ihre                                                                     |            |
|       | Bedeutung als developpable Flächen von gleicher Helligkeit                                                                     |            |
|       | und als Linien gleicher Helligkeit auf den Rotatiousflächeu.<br>Mögliche Interpretatien der letztern im unheleuchteten Theil   |            |
|       | der Fläche                                                                                                                     | 477        |
|       | Beispiele 1-6<br>Die fundamentale Bedeutung der Beleuchtungsconstructienen                                                     | 479        |
| 125.  | Die fundamentale Bedeutung der Beleuchtungsconstructionen                                                                      |            |
|       | für Rotationskegel und Cylinder für die auf die hauptsächlich-<br>sten Familien der krummen Flächen bezüglichen Constructionen |            |
|       | dieser Art. Die einfachste Lösung für Kegel. Cylinder und                                                                      |            |
|       | KngelBeispiele 1—11                                                                                                            | 480        |
| 126.  | Die specielle Durchführung der Beleuchtungsconstructionen für                                                                  | 482        |
| 100.  | Rotationsflächen und die Symmetrievorbältnisse ihrer Intensi-                                                                  |            |
|       | tätsliuien                                                                                                                     | 485        |
| 197   | Die Durchdringungen der Rotatiousflächen mit Kegel- und Cy-                                                                    | 488        |
|       | linderflächen und ihre Bedentung im Sinne der Schattencon-                                                                     |            |
|       | construction                                                                                                                   | 489        |
| 199   | Beispiele 1-11. Ein scheinharer Doppelpankt                                                                                    | 491        |
|       | Flächen                                                                                                                        | 494        |
|       | Flächen                                                                                                                        | 496        |
| 129.  | Die gemeinsame aufgeschriebene Unrve und die gemeinsame<br>umgeschriehene Developpahle von zwei krummen Flächen über-          |            |
|       | hanpt; inshesondere im Falle ven zwei Rotationsflächen mit                                                                     |            |
|       | parallelen eder mit sieh schucidenden Axen                                                                                     | 496        |
| 1:10  | Beispiele 1-8                                                                                                                  | 501        |
| 130,  | tationsflächen, deren Axen sich krenzen, insbesondere von Ro-                                                                  |            |
|       | tationsflächen zweiten Grades. Beziehungen zwischen drei                                                                       |            |
|       | krummen Flächen                                                                                                                | 501        |

| 3    |                                                                                                                                                                                      | pag        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | E. Von den projectivischen Coordinaten.<br>§§ 131 – 145; pag. 505 – 580. Fig. 216 – 228.                                                                                             |            |
| 131. | Die Bedingungen der Projectivität als Grundlage der Coordi-<br>natenbestimmung innerhalb der geometrischen Grundgehilde der                                                          |            |
| 132. | verschiedenen Stufen .<br>Die Coordinatenbestimmung für die Gebilde erster Stufe: Punkt-<br>reihe, Strahlenhüschel, Ebenenbäschel                                                    | 503        |
| 133. | Beispiele 1-6                                                                                                                                                                        | 505        |
| 134  | gerade Linien, und im Bündel für Strahlen und Ebenen.<br>Beispiele 1-4.<br>Die Verbindung beider Bestimmungsmethoden in der Ebene,                                                   | 510<br>51: |
|      | respective im Bündel; Gleichungen der Geraden, des Pauktes<br>— der Ebene, des Strahls<br>Beispiele 1—6                                                                              | 51         |
| 135, | Beispiele 1-6<br>Die Cartesischen und Plückerschen Coordinaten als Specialfall<br>der projectivischen Coordinaten                                                                    | 518        |
| 136. | Beispiele 1-6 Die Verhindungslinie (Ebene) von zwei Punkten (Strahlen) und                                                                                                           | 517        |
|      | der Durchschnittspunkt (Strahl) von zwei Geraden (Ebenen) . Beispiele $1-7$ . Die geometrische Bedeutung homogener Gleichungen $n^{\rm tra}$ Grades                                  | 518<br>521 |
| 134. | Die geometrische Bedeutung nomogener Giesenungen aus Grades<br>zwischen zwei und drei Variabeln .<br>Beispiele ! — II. Curven und Kegel zweiten Grades                               | 525        |
| 138. | Die Coordinatenbestimmung für den Punkt und die Ebene<br>im Raum                                                                                                                     | 531        |
| 139, | Beispiele 1-2<br>Die Verhindung beider Bestimmungsmethoden im Raum, Gleichnugen der Ebene und des Punktes                                                                            | 533        |
| 140. | Beispiele I — 5                                                                                                                                                                      | 531        |
| 411. | Beispiele 1-3                                                                                                                                                                        | 539        |
| 142. | Punktes in drei Ebenen; Auflösung Iluearer Gleichungen<br>Beispiele 1-6<br>Die gerade Linie im Raum als Verbindungslinle von Punkten                                                 | 540        |
|      | respective als Schnittlinie von Ehenen, ihre sechs Coordinaten<br>und die Beziehungen zwischen denselben, sowie deren geome-                                                         |            |
|      | trische Bedentung .  Beispiele 1-11. Construction der Geraden aus ihren sechs Coordinaten; geometrische Ahleitung der Beziehungen zwischen                                           | 514        |
| 143. | den $p_{ik}$ and den $\pi_{ik}$                                                                                                                                                      | 548        |
|      | Grades zwischen vier respective sechs Variabeln; krimme<br>Flächen und Strahlensysteme. Bedeutung der Coexistenz von                                                                 |            |
|      | zwei nnd drei solchen Gleichungen .  Beispiele 1-17. Flächen zweiten Grades; Raumeurve vierter Ordenne mit Rückehrungst                                                              | 551        |
| 144. | Ordnung mit Rückkehrpunkt<br>Die analytische Ansdrucksweise der Projectivität der Gebilde<br>der verschiedenen Stufen<br>Beispiele 1-28. Speelalisierungen und geometrische Deutung; | 561        |
|      | Beispiele 1—28. Speelalisierungen und geometrische Deutang;<br>die Transformation der Coordinaten; die Verhindungen projec-<br>tivischer Gebilde gleicher Stufen                     | 564        |
| 145. | Die Behandlung metrischer Beziehungen in Cartesischen und<br>Plücker'schen Coordinaten                                                                                               | 575        |
|      | Beispiele 1-12. Die Entfernung von Punkt und Ebene; die                                                                                                                              |            |

## Uebersicht der Figuren und Tafeln.

#### Erster Theil.

- Der projicieronde Straid, seine Länge und Tafelneigung.
- Neigungskreise. Die projicieronde Ebene, ihre Breite nud Tafelneigung.
  - Neigungskreise. Die Contralprojection der Geraden und ihre Tafelneigung.
  - Die Abschnitte der Geraden; Bildlänge und Bildmitte. Axonometrisch. - 11. Die Umlegungen der Geraden mit ihren prejicierenden
    - Ebencu in die Bildebene, 12. und 8., p. 14. Die Centralprojectien und die Regieuen der Ebene. Axonemetrisch.
    - 13. Besimmung der Ebene aus der Fluchtlinic und dem Abstand vom Centrum.
    - 15, Die Umlegung der Geraden mit der zur Tafel normalen Ebene. - 19, und 15., p. 24. Die Umlegung des Winkels von zwei sieh
  - schneidenden Geraden in die Bildebene; wiederbolt für die Umlegung des ebenen Systems als Fig. 15., p. 24. Der Normalenfluchtpunkt einer Schaar von Parallel-ebenen und die Fluchtlinie der Normalebenen einer 11., - 21.
  - Schaar von parallelen Geraden. 12., - 22. Die Construction ven Ebenen aus ihrer Schnittlinie und
  - ihrem Neignngswinkel mit einer gegebenen Ebene. 13., - 22, Die Construction von Ebenen durch eine gegebene Gerade SQ nnd unter vorgeschriebenem Winkel α\* gegen oine gegebene Ebene sq mittelst der Flucht-Elemente; sie sei wegen einer Undeutlichkeit der Fig. hier beschrieben. Man hat von Q' auf Cq' die Normale gefällt und derselben gegenüber den Winkel as angetragen, mit der auliegenden Kathete des so gebildeten recht winkligen Dreieeks als Halbmesser aus dem Flucht-punkt der Normale als Mittelpunkt in der Ebene Cq'einen Kreis besehrieben und von C aus die Tangenten an denselben gezegen - alles diess in der Umlegung der Ebene Cq in die Tafel. Die Durchsehnittspunkte jener Tangenten mit der Fluchtlinie g sind Punkte der Fluehtlinien  $q_1'$  und  $q_2'$  der gesuehten Ebenen, die somit als durch SQ' gehend hestimmt sind.
  - 14., 23. Censtruction der gemeinschaftliehen Normale zu zwei Geraden.
  - 25. Umlegung und Aufstellung der Ebene mittelst ihres
  - Hanptpunktes und ibrer Distanspunkte.
    17. und 18., p. 27. Transfermation durch Verschiebung des Centrums in der Verschwindungsebene und respective in der Tafelnormale.

- Fig. 19., p. 29. Centralprojection eines rechtwinkligen Parallelepipeds ans seinen Bestimmungsstücken unter Benntzung der reducierten Distauz.
  20., - 30. Transformation durch Verschiebung der Bildebene in
  - Normalen zu ihr.
     21., 33. Collinearverwandte des Viereeks.
  - · 22, · 31. Abhängigkeit des Bildes der Geraden vom Original.
  - 36. Die heiden Systeme von entsprechend gleichen Strecken in der Geraden und ibrem Bild.
  - 37. Die Gleichheit der Doppelverhältnisse in den Geraden und Ihrem Bilde mit denen des projicierenden Strahlen büschels.
  - 25., 40. Construction des vierten Punktes zu drei gegebenen Punkten einer Reihe bei vorgeschriebenem Doppelvorhältniss.
- 26., 42. Construction projectivischer Rollen aus drei Paaren entsprechender Punkte.
- 27., a., b., p. 44. Bestimming der Geraden aus den Bildern und Tafolabständen von drei Punkten derselben. Fig. 27., a. axunometrisch.
   28., p. 46. Construction projectivischer Büschel aus drei Paaren
  - entsprechender Strahlen.

    29., 47. Construction der entsprechenden Rechtwinkelpaare in
- zwei perspectivischen Büsebelu.

   30, 48. Die projectivischen Doppelreihen und Doppelbüsebel in
- centrischcollinearen ebenen Systemen.

  31., 50. Die geometrische Bedentung der characteristischen Con-
- stanten der Central-Collineation. Axonometrisch.

  32., 51. Die entsprechenden Rechtwinkelpaare der projectivischen Doppelbüschel in eentrischeollinearen obenen
  Systemen.
- 33., 52. Perspectivische Drelecke.
   31., 53. Die Drehung centralprojectivisch
- 31., 53. Die Drehung centralprojectivischer ebener Systeme um ihre Durchschnittslinie.
- 35., 53. Die involutorische Centralcollineation ebener Systeme.
   36., a. and b., p. 58. Parallelprojection ebener Systeme. Pig. 36., b. axonometrisch.
- · 37., p. 58. Axensymmetric ebener Systeme.
- 38, a. und b., p. 59. Achulichkeit und ähnliche Lage ebener Systeme. Fig. 38., b. axonometrisch.
   39., p. 59. Centrale Symmetrio ebener Systeme.
- 40., n. und b., p. 60. Congruenz ebener Systeme. Fig. 40., b. axonometrisch.
- -41.; a, b, c.; p. 62. Die centrische Collineation obener Systeme bestimmt, auf durch zurei einander entsprechende Vierckeb bestimmt; a) die Vierceke, Ableitung der Giegenaren nich der Centra aus einselben mittelst der prujectrischen collinearen Anordnungen in der Khene, ihre Axen und Gegenaxon. c) Axonométrische Skürze über die beiden
- räumlichen contrischcollinearen Lagen.

   42., a. und b.; p. 64. Viereck und Quadrat in Projectivität zur Begründung ihrer projectivischen Eigenschaften.
- 43, p. 70. Die Reche der Durchstosspankte eines projieierenden Strahlenbüschels und das Büschel der Spuren der zu ihnen respective normalen projieierenden Ebenen.
- 41., 71. Die Fundamentaleigenschaften des Kreises, seiner Punkte und seiner Tangenten.

- Der Uebergang derselhen auf die Projectionen des Fig. 45., p. 72. Kreises und zwar die elliptischen.
- 46., 73. Der Uchergang derselhen anf die Projectionen des Kreises und zwar auf die hyperbolischen.
  - 47., a. und b.; p. 75. Fundamentaleigenschaften des Kegelschnittbüschels und der Kegelschnittschaar. 48., p. 77. Die centrischen Collinearverwandten des Kreises als
  - Hyperbel, Ellipso, Parabel. 49., a. uud b.; p. 79. Die Collination zweier Kegelschnitte überhaupt.
  - 50., p. 79. Die centrische Collinoation zweier Kegelschuitte.
  - 51., 80. Das Pascal'sche Sechseck.
  - 52., 80. Die Construction des Kegelschnitts aus fünf Puukten und die der Tangento in jedem seiner Punkte. Construction der Tangenten in zweien der fünf Be-53., - 82,
    - stimmnngspunkte eines Kegelschnitts. 54., - 83. Construction des Kegelschnitts aus drei Punkten und
  - den Tangonten in zweien derselben. 55... - 84. Das Brianchon'sche Sechsseit.
  - 56., Construction der Schnittpunkte einer Geraden mit einem durch fünf Pnnkte gegenenen Kegelschnitt. - 88. - 89, Construction dor Tangenten aus einem Punkte an einem
  - durch fünf Tangenten bestimmten Kegelsebnitt, 58., - 91. Construction der Kegelschnitte, welche durch vier
  - Punkte gehen und eine Gerade berühren. 59.; a., b., c.; p. 92. Der Kegelschnitt als in involntorischer Central-Collineation mit sich selbst für einen Punkt seiner
  - Axe. a) Elliptisch mit Doppelelementen, h) Hyperbolisch mit Doppelelementen, c) Elliptisch ohne und paraholisch mit Doppelelementen. Die Gerade von einem Punkte nach dem unzugäng-60., p. 96.

Ehene als Centrum oder eine Gerade derselben als

- liehen Schnittpunkt von zwei Geraden mittelst der Iuvolution (vergl. Fig. 110.). Construction der Polare eines Panktes in Bezng auf - 96.
- den durch fünf Punkte hestimmten Kerelschnitt. 62., - 97. Construction des Mittelpunkts für den durch fünf Tangenten bestimmten Kegelschnitt.
- 63., a. and h.; p. 98. Construction der Involution von Punkten (a) und von Strahlen (b) ans zwei Paaren inshesondere ihrer Doppelelemente,
- Construction der Rechtwinkelstrahlen eines involuto-64., p. 99. rischen Büschels.
- 65., 102. Construction der Involution harmonischer Pole in oiner Geraden in Bezug anf einen durch fünf l'unkte 1, ..., 5 hestimmten Kegelschnitt.
- 105. Ein Durchmesser der Hyperbel und zu ihm conjugierte Sehnen derselben.
- 67., 108. Construction der Tangenten und der Punkte der Ellipse ans zwei conjugierten Darchmessern.
- 68., . 109, Construction der Schnittpunkte einer Geraden und der Tangenten aus einem Punkte mit einer Ellipse, die dnrch zwei conjugierte Durchmesser hestimmt ist, mit Hilfe der Affinität derselben zum Kreise,
- 69., s., b., e.; p. 111. Die Collinearverwandten des Kreises für seinen Mittelpunkt als Collineationscentrum: Ellipse, Hyperhel, Parabel.

- Fig. 70., p. 113. nnd Fig. 71., p. 114. Die Bronnpunkte eines Kegelschnitts als Scheitel rechtwinkliger Involntionen harmonischer Polaren: Ellipse nnd Hyperbel.
- 72. a. und h., p. 116. Die Beziehungen der Brennpunkte zu den Tan-
- genten der Kegelschuitte: Ellipse, lipperhel.

   73., p. 118. Der Krümmungskreis für einen Punkt im Kegelsehnitt
  nnd seine Construction.
- 71., 120. Construction, des Krümmungskreises im Scheitel ans der Hauptaxe und einem Punkte des Kegelschnitts.
- 75, 126. Der constructive Zusammenhang von zwei eentrisch eollinearen Rammiguren; axonometrisch.
   76., - 127, und Fig. 77., p. 128. Die Ableitung der orthogonalen
- Parallelprojectionen der centrisch collinearen Ranmfigur zu einer gegebenen ans den Projectionen der letzteren.
- 78., 131. Perspectivisch affine räumliehe Systeme; axonometrisch.
   79., 135. Zur Bestimmung von projectivisch collinearen räumlichen Systemen; axonometrisch.
- 80., 137. Drei in Paaren centrisch collineare r\u00e4nmliche Systeme haben ihre Centra in einer Geraden; axonometrisch.
   81, 139. Die Bestimmung des Punktes in Besng anf zwei Ebenen
- 81, 139. Die Bestimmung des Punktes in Besng auf zwei Ebenen nud einen Anfangspunkt in ihrer Schnittlinie; axonometrisch.
- 82., 139. und Fig. 116., p. 185. Die Bestimmung des Punktes in Bezug auf drei Projections- oder Coordinatenehenen; axonometrisch.
   83., - 142. Die sechs Halbierungsehenen und vier Halbierungsaxen
- des Projectionssystems; axonometrisch. (Vergl. die Anmerk. von p. 188.)
- 84., 143. und Fig. 118., p. 186. Die Spuren einer Ebene, ihre Normale vom Anfangspunkte und ihre Schnittlinien mit den Hablerungsebenen des Projectionasystems; axonometriseh.
- 85., 144. Die Construction des vollständigen Vierecks der Schnittpunkte der Halbierungsaxen einer Ebene aus dem Spurendreieck derselhen.
   86., - 146. Der Zeichenwechsel der Coordinaten in den Flächen-
- theilen der Ebene, welche die Coordinatenebenen hegrenzen.
- 148. Die projicierenden Ehenen und die Durchstosspunkte der Geraden mit den Projectionsehenen; axonometrisch.
   148. nnd Fig. 91., p. 162. Die Punkte & nnd S; einer Gorraden in ihrer Beziehung zu dem System der Linie
- raden in inter Eczichung zu dem System der Linie

  & und der Spiren si einer durch sie gehenden Ebene.

   89., 150. Die drei Projectionen eines Pinktes und sein Abstand
  vom Anfangspunkt.
- 90., 152. Die drei Projectionen einer Geraden und ihre Durchstosspankte.
- 92., 154. Die drei Spnren einer Ehene und die Projectionen ihrer Punkte Hi, das Dreieck derselhen und das vollständige Viereek der hi in wahrer Grösse.
- 93., 155.
   94., 158.
   Goastruction der Projectionen des Schnittpunktes einer Geraden g<sub>i</sub> mit der durch zwei Gerade g, l hestimmten Ehene.
- 95., 158. Construction der Projectionen der Schnittlinie d von zwei Ehenen, deren jede durch zwei sieh schneidende Gerade g, l; g, l, hestimmt ist.

- Fig. 96., p. 160. Die Bestimmung der Projectionen eines ebenen Systems, das durch die Affinitätsaxe h ... und die Projectionen eines Puuktes A ausser ihr gegeben ist. 97., - 160 Die Bestimmnng der Projectionen eines ebenen Systems, das durch die beiden Affinitätsaxen h. . , h. . . bestimmt ist. - 162. Die Construction der wahren Grösse des Winkels von zwei Geraden. - 164. Die Umlegnng einer ebenen Figur und die Halbierungsebenen des bezüglichen Drehungswinkels, - 166. Die Bestimmung der Orthogonalprojection, in welcher ein gegebenes Dreieck einem andern Dreieck äbnlich wird. 101.. - 167. Die Construction der Transversalen zweier Geraden, welche gegebene Länge haben und einer bestimmten Ebene parallel sind; axonometrisch. 102., - 168. Die constructive Auflösung der dreiseitigen Ecke: ans drei Kantenwinkeln die Flächeuwinkel. (Vergl. p. 584.) 103 . - 169. Construction derjenigen Ebenen, welche gegen die erste Projectionsebene und eine gegebene vertical pro-jicierende Ebene vorgeschriebene Winkel machen. Die Projectionen des regulären Ikosaeders, das eine 104., - 170. seiner Flächen in der ersten Projectionsebene hat. 105., - 172. Construction des ebenen Querschnitts einer Pyramide und seiner wahren Grösse und Gestalt mit Ililfe der eentrischen Collineation, in der er zu ihrer Basis steht, 196.. - 174. Schemafigur zur Durchdringung zweler Polyeder. Construction der Durchdringung eines Würfels mit ver-107., - 175. ticaler llauptdiagonale und cines lkosaeders mit horizontaler Fläche, 108.. - 176. Construction der Durchdringung einer vierseitigen Pyramide mit einem Prisma mit Hilfe der Ebenen desjonigen Büschels, welches die Parallele ans der Spitze der erstern zu den Längenkanten des letztern zur Scheitelkante bat; axonometrisch 109., - 177. Die Parallelverschiebung der Projectionsebene xoy nnd ihre Folgen für die Projectionen eines Punktea und einer Geraden sowie für die Spuren einer Ebene. Bei dieser Figur und den nächsten bis mit Fig. 120. ist es zweckmässig für den Zeichner, die einander folgenden Transformationen durch verschiedene Farben in Zeiebnung und Schrift zn unterscheiden. 110., - 178. zngänglichem zweiten Dnrchstosspunkt derselben. 111.. - 179.
  - kes in Zeiebrung und Schrift zm unterscheiden.

    110., 118. Construction der Schnittlinie von zwei Elsenen bei un.

    111., 179. Die Transformation durch Drehung der Objecte und Elsene id Azu und Θ = -30° für Pauls, gerade Linie und Elsene; die Horizontahpuren s, and s, sind Tangenten Germ Bogenabstand -30° für Fauls, gerade Linie und Elsene in Germanstand -30° für Steiner in Panhten, der Pransile bei Irahung der Projectionsbenen er Pyranie bei Irahung der Projectionsbenen in Pyranie bei Irahung der Projectionsbenen der Pyranie bei Irahung der Projectionsbenen der Pyranie bei Irahung der Projectionsbenen der Pyranie den Irahung der Projectionsbenen er Pyranie den Irahung der Projectionsbenen sich in der Schlüssen, für die sie φ = 0, 4 ist, durch Besuttung stelle der Pyranie Der Pyranie

Die Ableitung der Projectionen eines Prisma's aus ge-Fig. 114., p. 184. gebenen Daten mit Hilfe einer neuen Projectionsebene. 115., - 185. Die Auflösung des axonometrischen Problems für ortho-

gonale Parallelprojection durch Transformation, 117, - 186. Die directe Auflösung des axonometrischen Problems für orthogonale Parallelprojection,

119., - 189. Die directe Lösung des axonometrischen Problems für

die gegebeuen Maassstabsverhältnisse 10:9:6.

 120., - 190. Die Construction des axonometrischen Problems für schiefwinklige Parallelprojection: Bestimmung der pro-jicierenden Strahlen und der Projectionsebenen für gegebene Axen und Maassstabsverhältnisse; die absoluten Maassatäbe erhält man durch die Bestimmung der wahren Länge des Bildes, z. B. OX eines der Axenabschnitte OX in der sebrägen Ebenc.

#### Zweiter Theil.

Die Singularitäten ebener Cnrven: a) Doppelpunkt; 121., - 196, b) Doppeltaugeute; c) luflexionstangente; b) nud d) Rückkehrpnnkt.

Die Benutzung von Hilfscurven für die Bestimmung 122., - 198. des Berührungspunkts einer gegebenen Tangente,

der Taugeute für gegebeuen Berührungspunkt, 123., - 199 124., - 199. des Krimmnugsmittelpunkts für einen i'unkt der

Curve und 125., - 200 des Fussprinktes der Normale ans einem gegebeuer

Punkt auf die Curve. 126., - 201.

Die Raumeurve, ihre Punkte, Tangenten und Schmie-gungsebench, d. b. ihre developpable Fläche. Die centralprojectivische Bestimmung einer Kegel-fläche mit ebener Leitcurve, insbesondere ihrer Er-- 205 zengenden.

128., - 206. Die beiden ersten Projectionen einer Kegelfläche mit ebeuer Leitenrye, ihre Punkte und Erzeugenden und ibre Schnittpunkte mit einer Geraden. 129., a., b., p. 207. a) Die Tangeutialebeneu von einem Punkte im

Ranm an eine Kegelfläche mit ebener Leitenrye in Centralprojection. b) Dieselben in orthogonaler Parallelprojection.

130., p. 209. Die Aehnlichkeit und ähnliche Lage der Spar und der Flucbtlinie der Kegelflächen. Die Construction der Tangentialebeneu der Kegel-131., - 210. fläche ans einem Punkte und die Bestimmung ihrer

Schatten. 132., - 211. Die Construction der Umrisse einer Kegelfläche aus der ersten Projection ihrer Leitcurve und gegebener

Ebene derselben, 133., - 213. Der Zusammenbang ebener Querschnitte desselben

Kegels als collinearer Curveu.

134., · 217. und Fig. 135., p. 218. Dic Construction des ebeneu Querschuittes einer Kegelfläche bei gegebener erster Spnr und Spitze desselben,

136., - 219. Construction der zweiten Spur einer Kegelfläche aus der ersten Spur und den Projectionen der Spitze,

137., · 220. Die Central projection des ebeneu Schnittes einer Kegelfläche aus der Spitze und der in einer gegebenen Ebene entbultenen Leiteurve derselben,

- Fig. 138., p. 222. Directe Bestimmung der wahren Gestalt des Schnittes einer Ebene mit der durch die erste Spur und die Projectionen der Spitze bestimmten Kegelfläche.
  - 139, 228. Construction der Umrisse eines Rotationskegels in Parallelprojection ans Axe, Scheitel, Basis-Halbmesser und Mittelpnaht.
  - 140., 229. Construction der Umrisse eines Rotationskegels in Centralprojection ans denselben gegebenen Stücken.
  - 141., 231. Ebener Schnitt des Rotationskegels (Hyperbel).
     142., 232. Directe Bestimmung der Brennpunkte und Directrixen
  - des ebenen Querschnittes eines Rotationskegels,

     143., 234. Ellipse und Hyperbel als Foealkegelschnitte,
  - 144., 237. Der elliptische Schnitt eines Rotationskegels, dessen Are in XOZ nad zu OZ parallel liegt, durch eine vertical projicierende Ebene und seine Abwickelung in die Tangentialebene des Scheitels A; insbesondere
    - Construction der Inflexionsstellen der Abwiekelung.

       145., 239. Zur Entstebung der Inflexionen in der Abwiekelung von Curven mit developpablen Flächen, auf welchen sie liegen.
    - 146., 240. Zur Bestimmung der Veränderung des Krümmungsradius einer solehen Curve in Folge der Abwickelung.
       147., 242. Die Entstehung der Sehraubenlinis als der geodätischen
  - Linie des Rotationscylinders.

     148., 245. Die Tangentenconstruction der Schraubenlinie und die
  - developpable Fläche derselben.

    149., 246 Bestimmung der Rückkebrkante einer developpabein Sebranbenfläche aus zweieu ihrer eoaxialen Schraubenlinien von gleicher Gangbübe.
  - Tafel, I., 247. Axonometrische Darstellung der Schraubenlinie S und ibrer developpabeln Fläche zur Veranschanliebung ihrer Doppeleurven D.
  - Fig. 150., 249. Construction der Schmiegungsebenen der Schraubenlinie durch einen geg-benen Punkt P mit Hilfe des Richtnerskeret.
  - Tafel II., 251. Der Querschnitt der developpabeln Schranbenfläche mit einer zweiten projieierenden Ebene; seine unendliehen Aeste und Asymptoten, Doppelpankte und Rückkehrpunkte.
  - Fig. 151., 255. Die Abwickelung der developpabeln Sehranbenfläche und ihres ebenen Querschnitts zwischen den Spurevolventen eines Ganges.
    - 152., a) p. 258. Construction der Krümmungshalbmesser der Ellipse für ibre Scheitel.
    - 152., b) p. 258. Construction der Krümmungshalbmesser der Ellipse für die Endpunkte von zwei conjugierten Durebmessern,
  - 153, p. 259. und 154., p. 261. Axonometrische Darstellung der Tangenten f. der Hanptnormalen n, der Binormalen b, der Polarlinien p, der Mittelpunkte der Krümmungakreise M, der Mittelpunkte der Schmiegungskugeln K, und der Punkte zweier Evoluten E, Eb für eine Raumeurve P.
    - 155, 263. Dasselbe für die Schranbeulinie in orthogonaler Parallelprojection.
  - 156., 265. und 157., p. 267. Znr Construction der Durchdringungsenrven von zwei Kegeltlächen mittelst des Büschels der Hilfsebenen durch die Verbindungslinie ibrer Spitzeu.

- Fig. 158., p. 273.

  Zwei Orthogonalprojectionen der Durchdringungscnrve von zwei Cylindern zweiten Grades mit einem Doppel-punkt.

  159., -275.

  Zwei Orthogonalprojectienen der enbischen Ellipse and
- ihrer devoloppabeln Fläche. 160., - 277. Centralprojection der cubischen Parabel; Flachtlinie Q'a and Spar Sa ihrer developpaheln Fläche.
- 161., 282. Zur Characteristik des Zusammenhangs zwischen einer Raumenrve nut ihrer ebenen Abbildung.
   162., - 286. Darstellung des Zusammenhangs zwischen einer Raum-
- 162., 286. Darstelling des Zusammenhangs zwischen einer Raumenrve und dem ebenen Querschultt ihrer developpabeln Tläche.
- 163., 292. Zur Entstehung des Rückkehrpunktes in der Parallelprojectien einer Ranmenrve. - 164., - 296. Durchdringung zweier Kegel zweiten Grades, wenu
- 164., 296. Durchdringung zweier Kegel zweiten Grades, wenu die Spitze des einen auf dem Mantel des audern liegt.
   165., - 299. Die Raumenrye vierter Ordnung mit einem stationären
- 186., 299. Die Raumenrev vierter Ordnang mit einem stationären Frankt eis Durchdringung von zwei Kepoln zweiten Grades mit einer gemeinsamen Tangentialebene, senan Darstellung der Deppeleurre hirrer developpsablen Fikele und der involuterischen Collineation, in welcher die Cenre und Daveloppable sich selbst entsprechen.
- Taí. III., 301. Die Orthogonalprojectionen der Darchdringung zweier Kegel zweiten Grades mit einer gemeinsamen zu N/20 parallelen Hauptehene, ihre doppelt projicierenden Kegel, die Horizontalspart der Developsholn und die Projectienen ihrer Doppelenren. Die Gruppen der Currenpontte mit sich schneidenden Tangenten.
- Taf. IV., 307. Die Durchdringung eines zu ÖZ parallelen Retationscylinders mit einem Rotationskegel von zu OY praralleler und die des Cylinders schneidender Aze nach ihren Symmetrien, insbesondere mit den heiden übrigen doppelt projicierenden Kegeln.
- Fig. 166., p. 311. Die Schnittenree der Tangentialebene einer krummen Fläche in der Nachharschaft des Berührungspunktes nach ihren drei wesentlichen Formen.

   167., 313. Zur Veranschanlichung des conischen Panktes oder
- Doppelpanktes einer Fläche,
  Zwei Orthogonalprojectionen des durch droi Gerade g
  besti-maten einfachen Hyperboloid; die Construction
  der l, insbesondere die der zu den gegebenen g parallelen 1 und das ven ihnen mit jonen hestimate Parallelepiped. Umrisse, Horizontalspur, Mittelpunkt der
- Taf. VI., p. 319. Die Centralprojection des einfacheu Hyperholoids zu drei gegebenen Erzeugenden gr. Construction der Erzeugenden gr. Construction der Erzeugenden gr. Construction der Bestimmung des einfagen f. weiten mit einem gegebenen g. dasselbe Bild hat. Fluchtenrey, Spar., Umriss, Mittelpunkt und Aymptotenkegel der Fläche.
- Fig. 168., 323. Construction aller darch eine Gerade g, gehenden Tangentialebenen des einfachen Hyperbeloids and ihrer Berührnagspankte aus drei entsprechenden Paaren derselhen; beispielsweise in einem gegebenen wierten und f
  ßr den nenedlich fernen Punkt derselhen.
- Taf. VII., 332. Construction der heiden gemeinschaftlichen Transversalen I, I, zu vier gegehenen Geraden g<sub>1</sub>, g<sub>2</sub>, g<sub>3</sub>, h oder Fiedler. Daruellende Geometrie.

der Schnittpunkte F1, F2 von h mit dem Hyperpoloid der g1, g2, g3 und der Tangentialebenen B1. St durch h

an dasselbe. Construction der Verticalprojectionen P", P " derjeni-Fig. 169., p. 334. gen Punkte des durch das windschiefe Viereck ABCD

bestimmten hyperbolischen Paraholoids, welche eine gegebene Horizontalprojection P' haben. Zur Erläuterung der Beziebungen von PolPnnd Polar-170., - 338, ehene P in Bezug anf eine Fläche zweiten Grades Fg. 171., - 344. Das einfache Hyperholoid ans Ellipse und Hyperhel,

deren gemeinsamer Durchmesser in der Anfangslage die Hyperhel schneidet: 172., - 344. Das byperbolische Paraholoid ans Parabel und Hy-

perhel; Das zweifache Hyperholoid aus Ellipse und Hyperhel, 178., - 345. deren gemeinsamer Durchmesser in der Anfangslage die Hyperhel nicht trifft;

174., - 345. Das Ellipsold aus Ellipse und Ellipse;

Das elliptische Paraboloid aus Ellipse und Parabel 175., - 345. - sämmtlich axonometrisch. Taf. VIII., - 349. Construction des ebenen Querschnittes 1 . . . 6 und des

demselhen entsprechenden Pols P für ein Ellipsoid, welches durch drei conjugierte Durchmesser AB, CD, EF gegebon ist. Tafel IX., - 351. Selhstschattengrenze und Schlagschatten auf die Pro-

jectionsehenen für parallele Lichtstrahlen von einem zweifachen Hyperboloid, dessen Hauptaxen den Projectionsaxen parallel sind, speciell die Scheitelaxe zn OZ. Tafel X., - 356. Construction der Axen eines Ellipsoids, welches durch

die conjugierten Durchmesser AB, CD, EF der zu XOY und XOZ respective parallelen conjugierten Diametralschnitte gegeben ist.

Fig. 176.. - 364. Das dreiaxige Ellipsoid als centrisch collineares Abbild der Kugel; seine Kreisschnittsysteme und Kreispunkte. Directe Bestimmung der Axen für die Collinearfigur eines Kreises. (Vergl. Fig. 177.) Das zweifsche Hyperboloid als centrisch collineares

- 177., - 365. Abbild der Kugel; Kreisschnittsysteme und Kreispunkte, Zur Anschauung der in zwei Kegelschnitte zerfallen-- 178., - 368. den Durchdringung von zwei Flächen zweiten Grades

und der beiden durch sie gehenden Kegel. Axonometrisch. 179., - 371. Zur Benntzung der Hilfsebenen, deren Schnitte mit einer Fläche zweiten Grades kreisförmige Projectionen haben für die Construction ibres ebencu Quersebnitts.

180., - 372. Construction des Schlagschattens im Innern einer horizontal begrenzten bohlen Halhkngel. 181., - 372. Znr Erläuterung der stereographischen Projection.

Die Symmetrieverbältnisse der Durchdringung von zwei Tafel XI., - 377. concentrischen Flächen zweiten Grades. Doppelt projicierende Kegel der Curve und doppelt anfgeschriebene Curven der Developpaheln. Axonometrisch. Der mit  $T_{24}$  und M in gerader Linie und symmetrisch zum erstern Punkt für M als Centrum gelegene Punkt Tes musste in der Figur wegbleiben.

Fig. 182., - 390. Die Focalcurven und die Kreis-Diametralschnitte des dreiaxigen Ellipsoids, (Axonometrisch.)

|      |       |                          | Cepersicht der Figuren und Tatein. XXXV                                     |
|------|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fig. | 183., | p. 405,                  | Die Fläche der flachgängigen Schraube;                                      |
|      | 184   | - 405.                   | Die Wölhstäche des Eingangs in den runden Thurm;                            |
|      | 185., | - 406.                   | Das Kngel-Conoid;                                                           |
| -    | 186.  | - 406.                   | Das Normalenbündel;                                                         |
|      | 187., | - 407.                   | Die Fläche der scharfgängigen Schrauhe;                                     |
|      | 188., | - 407.                   | Die Wölhstäche des echrägen Durchgangs;                                     |
| -    | 189   | - 409.                   | Das Cylindroid — sămmtlich nach ihrer Erzeugung aus                         |
|      | 100., | - 400,                   | drei Leitlinien axonometrisch dargestellt.                                  |
| -    | 190., | - 414.                   | Zur Construction der Tangentialehenen und Berührungs-                       |
|      |       |                          | punkte einer durch drei Leiteurven C1, C2, C3 hestimm-                      |
|      |       |                          | ten windschiefen Regelfläche längs einer Erzeugenden e.                     |
|      | 191   | - 415.                   | Die Tangentialehenen der Wölhfläche des schiefen                            |
|      |       |                          | Durchgangs längs einer Erzeugenden.                                         |
|      | 192., | - 416.                   | Darstellung des Hyperholoids, welches sich dem Nor-                         |
|      | ,     |                          | malenhundel längs einer Erzengenden I, anschmiegt und                       |
|      |       |                          | die grosse Axe seiner Leiteurve zweiten Grades enthält.                     |
|      | 193   | - 419.                   | Construction der heiden längs der Erzengenden I, an                         |
|      | 100., | - 410.                   | eine scharfgängige Schrauheufläche sich auschmiegen-                        |
|      |       |                          | den hyperholischen Paraholoide, welche die Projections-                     |
|      |       |                          | ehenen XOY respective XOZ zn Richtungsebenen                                |
|      |       |                          | hahen.                                                                      |
|      |       | - 422.                   |                                                                             |
| -    | 194., | - 422.                   | Darstellnng des Kugel-Conoids, welches die Ehene XO F                       |
|      |       |                          | sur Richtungsebene hat; insbesondere seiner singulären                      |
|      |       | 100                      | Erzengenden.                                                                |
|      | 195., | - 426.                   | Construction des osculierenden einfachen Hyperholoids                       |
|      |       |                          | für eine Erzengende l, der windschiefen Regelfläche                         |
|      |       |                          | dritten Grades. (Fig. 196.)                                                 |
| *    | 196., | - 442.                   | Die Regelfläche dritten Grades mit einer üherall reell                      |
|      |       |                          | doppelten Leitgeraden in Centralprojection.                                 |
|      | 197., | <ul> <li>443.</li> </ul> | Die Regelfläche dritten Grades mlt einer doppelten                          |
|      |       |                          | Leitgeraden mit reellen Grenzpunkten.                                       |
| -    | 198., | - 449.                   | Schematische axonometrische Darstellung einer Rota-                         |
|      |       |                          | tionsfläche zur Uehersicht des Zusammenhangs zwischen                       |
|      |       |                          | den erzengenden Cnrven C, den Parallelkreisen P und                         |
|      |       |                          | den Meridianen M.                                                           |
| •    | 199., | - 453,                   | Die Projectionen von Pankten einer Rotationsfläche                          |
|      |       |                          | aus Axe a und Meridian Mr. hel Parallelismus von                            |
|      |       |                          | a uud OZ.                                                                   |
|      | 200., | <ul> <li>455.</li> </ul> | Construction der Taugentialehene und Normale der                            |
|      |       |                          | Rotationsfläche in einem ihrer Punkte.                                      |
|      | 201., | - 457.                   | Punkte und Tangentialehenen des einfachen Rotations-                        |
|      |       |                          | hyperholoids aus der Axe a und der Erzeugenden e                            |
|      |       |                          | durch Vermittelung von Kehlkreis und Spurkreis.                             |
| -    | 202   | - 461.                   | Construction des ebencu Querschnitts einer Rotations-                       |
|      |       |                          | fläche durch Punkte und Tangenten; Punkte in den                            |
|      |       |                          | Umrissen, höchste und tiefste Punkte.                                       |
|      | 203., | - 464.                   | Directe Bestimmung der Axen des ohenen Querschnitts                         |
|      |       |                          | eines durch seine Erzeugende hestimmten einfachen                           |
|      |       |                          | Rotationshypesholoids.                                                      |
|      | 204   | - 467.                   | Der Berührungskegel des Torus aus gegebenem Scheitel;                       |
|      |       |                          | seine Berührungschrve mit der Fläche.                                       |
| _    | 205., | - 468.                   | Der Berührungscylinder der Rotationsfläche bei gege-                        |
|      | 200., | - 400.                   | hener Richtung der Erzengenden.                                             |
|      | 206., | - 472.                   | Directe Bestimmung der Umrisse einer Rotationsfläche                        |
| -    | 200.1 |                          | hei schräger Axe in Parallelprojection; Grundlage.                          |
|      |       |                          |                                                                             |
|      | 207   | - 474                    | (Vergl. Fig. 139.)<br>Construction der Umrisslinie eines Torus in Parallel- |
|      | 401., | - 414                    |                                                                             |
|      |       |                          | projection hei schräger Axe desselben.                                      |
|      |       |                          | 6.                                                                          |

- Fig. 208., p. 481, 2ur Begründung der Beleuchtungsconstructioneu für paralleles Licht: Kugel, Rotationskegel, Cylinder. Axonometrisch.
  - 209., - 483. Construction der Intensitätslinien des geraden Kreiskegels hei vertiealer Axe.
  - 210., 484. Construction der Intensitätslinien des geraden Kreisevlinders bei vertiealer Axe.
- Hilfseonstruction für Bestimmung der Intensitätslinien 211., - 486. einer Rotationsfläche, Die Intensitätslinien des einfachen Rotationshyperbo-Taf. XII., - 486,
- loids; der Schlagschatten im Innern desselben und anf die Projectionsebenen. Directe Construction des Doppelpunktes Dir, welchen Fig. 212., - 493, die zweite Projection der Durchdringungscurve einer
- Kugel mit einer Kegelfläche zweiten Grades zeigt, 213., - 498. Zur Durchdringung von zwei Rotationsflächen mit sich
- sehneidenden Axen: Punkte und Tangenten, Zur gemeinsam nmschriebenen Developpaheln für zwei 214., - 500.
- Rotationsflächen mit sich schneidenden Axen. 215., - 502. Zur Durchdringung von Rotationsflächen mit sich kreusenden Axen: Punkte und Tangenten.
- 216. und 217., p. 507. Die Bestimmung des Punktes in der Reihe, respective des Strahles im Büschel aus den Fundamental-Elementen und dem Einheit-Element.
  - 218., p. 508. Die Verbindung von Reihe und Büschel mittelst der harmonischen Gruppirung der Fundamental- und Einheit-Elemente.
  - 219. a) und b), p. 510. Die Bestimmung des Punktes respective Strahls in der Ebene in Bezng anf das Dreieck respective Dreiseit der Fundamentalpunkte (Strahlen) mit Einheitpunkt respective Einheitstrahl.
  - 220., p. 513. Construction der Harmonikale P, P, P, eines Punktes P in Bezug auf ein Dreieck A, A, A,
  - 221., 514. Die Coordinatenbestimmungen in der Ebene für Punkt und Strahl in Bezug auf dasselbe Fundamentalsystem bei harmonischer Trennung der Einheit-Elemente.
  - Die Cartesischen und Plücker'schen Coordinaten in 222., - 517. der Ehene.
  - 223., 524. Die Coordinaten des Theilpunktes in der Reihe respective des Theilstrahls im Büsehel.
  - 224: 534. Zur Coordinatenhestimmung von Punkt und Ebene im Raum. Axonometrisch. - 536. Zur Begründung der Gleichung der Ebene respective
  - des Punktes in projectivischen Coordinaten. - 538. Die Cartesischen und Plücker'schen Coordinaten im
  - Raum. Axonometrisch, wie die folgenden. 227., Construction einer Geraden im Raum aus ihren pro-- 550. jeetivisehen Coordinaten bei gegehenem Fundamental-
  - tetraeder und gegebener Einheitehene. 228.. - 557. Zur analytischen Behandlung der Ranmeurve vierter Ordnung mit Rückkehrpunkt und ihrer developpabeln
  - Pläche.



## Darstellende Geometrie.

## Einleitung.

Zweck und Bedeutung. Der nächste Zweck der darstellenden Geometric ist die Bestimmung räumlicher Formen nach Lage, Grösse und Gestalt durch andere räumliche Formen; zumeist geschieht sie durch die graphische Darstellung in einer Fläche, in manchen Fällen durch das räumliche Abbild oder Modell. Die Untersuchung der gegenseitigen Beziehungen der so bestimmten Raumformen mittelst ihrer Darstellung wird daran angeschlossen.

Beides macht die darstellende Geometrie zu einer wichtigen Hilfs wis senschaft des Technikers; sie dient ihn bei der Nachalmung sehon vorhandener Erzeugnisse seines Faches, wie bei der Erfindung neuer gleichmässig. In der Regel ersetzen die nach ihren Methoden hergestellten Zeichnungen die so viel kostbareren Modelle. Die erste systematische Anleitung zur Befriedigung dieser Bedüffnisse boten J. II. Lambert's Freie Perspective — Zürich 1759 und G. Monge's Geometrie desseriptive — Paris 1795.

In zwei Richtungen erweitert sich diese Bedeutung noch. Zuerst insofern der angestrebte nächste Zweck gefürdert wird durch die Bildlichkeit der Darstellung, d. h. durch ihre Aeln-lichkeit mit dem Gesichtseindrucke, dem das dangestellte Objete stellst hervobringen würde; man ist dadurch veranlasst, diese Bildlichkeit zu gewinnen und man sucht dieselbir die ebenen Darstellungen zu erhöhen durch die Aufnahme der Beleuchtungsverhältnisse in die Darstellung. Damit erweitert sich die darstellende Geometrie nach der praetischen Seite, der Seite der Darstellung, zur wissenschaftlichen Grundlage der Zeichenkunst; sie nimmt für ihre Ausführungen neben der Genaufgkeit die Schönheit zum Zichrungen neben der Genaufgkeit die Schönheit zum Zich

Fiedler, Darstellende Geometrie,

Sodann aber, insofern der bezeichnete Zweck recht verstanden die Darlegung aller Constructionen der Raumgeometrie und die Lösung ihrer Aufgaben verlangt, hat die darstellende Geometrie sich als geeignet zur naturgemässen Entwiekelung hiervon zu erweisen; und es ergiebt sich, dass sie allerdings vermag, in den Besitz gerade der Elemente zu setzen, aus denen die Eigenschaften der Figuren gleichzeitig mit der Erzeugung derselben in der einfachsten Weise entspringen mit andern Worten, dass sie durch ihr Verfahren den Organ is mus der Raumformen erkennen lässt. Daher die historische Stellung der darstellenden Geometrie am Anfang der neuesten Entwickelungs-Epoche der Geometrie; nach Lambert und Monge kommen Poneelet (1822), Möbius (1827), Steiner (1832), Chasles (1837), v. Staudt (1847) in stetiger Folge, indess vorher Desargnes (1630) ganz vereinzelt erscheint. Insofern erweitert sie sieh nach der geometrischen oder theoretischen Seite, ihr Studium wird zum ersten Hauptstück der höheren geometrischen Studien. Die Geometrie der Lage ist als die Fortsetzung und Erweiterung der darstellenden Geometrie anzusehen, bei welcher die systematische wissenschaftliche Entwickelung alleiniger Zweck ist, also die Rücksicht auf die Darstellbarkeit und die Darstellung wegfällt.

Methode. Zum Zwecke der graphischen Darstellung wird die Raumform auf die Bildebene bezogen und dies durch die Zeiehnungsebene repräsentirt — allgemeiner Bildfläche und Zeichunungsfläche. Die Vereinigung der in der Bildebene vohandenen Bestimmungselemente heisst das Bild oder die Projection der Raumform; die Methode der Beziehung, durch welche aus der Letzteren die Erste hervorgelt, heisst die Abildungs- oder Projections-Methode.

Die nüchste und natürlichste Quelle aller Abbildungsmethoden ist das mathematische Abstractum des Schprozesses: von einem Centrum der Projection aus gehen mach allen Pankten des darzustellenden Objects gerade Linien — wir bezeichnen ihre Gesamutheit als das Bin del der projicierenden Strahlen oder als den Schein des Objects — deren Durchschnittspunkte mit der Bildebene die Bilder oder Projectionen dieser Punkte sind. Von der gegenseitigen Lage im Moment der Abbildung abgeseleu, also noch nach der Aufhebung derselben sind daher Original und Bild durch die beiden Gesetze verbunden: Jedem Punkte des Originals entspricht ein Punkt des Bildes und jeder geraden Linie des Originals entspricht eine gerade Linie im Bilde. Ist das Original sowie das Bild eine ebene Figur, so gelten beide Gesetze auch umgekehrt; man sagt: Original und Bild sind projectivisch oder stehen in der Verwändtschaft der Projectivität. Die specielle gegenseitige Lage, die beide im Momente der Abbildung haben, kann uan immer als die perspectivische Lage derselben bezeichnetben.

Die Theorie der ehemen Abbildung nach diesen Grundsätzen nennen wir die Lehre von der Centralprojection; sie enthält als einen Theil die Theorie der Perspective; als ein Specialfall gelt aus ihr die Lehre von der orthogonalen oder schiefen Parallelrprojection hervor.

Der Verfolg zeigt sodann, dass man auch den Kaum d. i. die nicht ebenen Fornen nach Anleitung derselben Gesetze der Projectivität von einem Centrum aus und für dasselbe abbilden, nämlich räumlich abbilden oder modellieren kann; daraus entspringen die in der Kunst wie die in der Technik verwendeten Modellierungs-Methoden.

Entwickelung sgang. Die Entwickelung bat nothweidig mit der Darstellung und Bestimmung der projicierenden Strahlen zu beginnen, als durch welche alles Andere dargestellt und bestimmt werden muss; sie hat sodann eben diese Verwendung auf allen Stufen durchzuführen. Die Obje ete der Darstellung sind die geometrischen Gebilde, welche durch Reihung oder durch Bewegung aus den geometrischen Elementarformen: Gerade Linie, Punkt und Ebene erzeugt werden. Die Berücksichtigung des raumerfüllenden Inhaltes bleibt den Anwendungen überlassen — deu Architectura und Maschinenzeichnen, dem topographischen Zeichnen etc. Für die Darstellung der Beleuchtungsverhältnisse und sonst zur Erhöhung der Bildlichkeit der Zeichnungen wird den geometrischen Plächen die Eigenschaft der Undurchsichtigkeit beigelegt.

Wir entwickeln zuerst an der Behandlung der geome-

trischen Elementarformen die Methoden der darstellenden Geometrie und sehliessen daran ihre Anwendung auf das Studinim und die Darstellung der zusaumengesetzten Formen, d. i. der Polyeder, und insbesondere der Curven und der Flächen. Dadurch ermögliehen wir die Anwendung aller Methoden und die Wahl der für die specielle Absieht zweckgemässesten unter denselben in jedem Falle und sichern so ein tieferes und rascheres Eindringen.

## Erster Theil.

Die Methodenlohre, entwickolt an der Untersuchung der geometrischen Elementarformen und ihrer einfachen Verbindungen.

A. Die Centralprojection als Darstellungsmethode und nach ihren aligemeinen Gesetzen.

1. Das Centrum C der Projection, der Scheitel oder Träger des Strahlenbindels der projicierendon Geraden wird auf die Bildebene, die zugleich Zeichnungsebene oder Tafel sein mag, durch die Normale von ihm auf sie bezogen; hr Fusspunkt C<sub>1</sub> heisst der Hauptpunkt, ilme Länge C<sub>i</sub> die Distanz a und der mit dieser aus dem Hauptpunkt in der Bildebene beschriebene Kreis D der Distanzkreis.

Diess vorausgesetzt bestimmt jeder Punkt P der Bildebene den projicierenden Strahl CP, der nach ihm geht; alle die unendlich vielen Punkte, die in dem letzteren liegen, werden in jenem Punkte der Bildebene abgebildet, also dass kein Einzelner unter ihnen bestimmt wird. Hiervon machen nur zwei Punkte des projicierenden Strahls Aussuhme, näulich der Durchstosspunkt P des Strahls mit der Bildebene selbst, welcher mit seinem Bilde F zusammenfällt, und die Richtung des Strahles oder der unendlich ferne Punkt Q desselben, der Punkt, den er mit allen anderen ihm parallelen Gerarden gemein hat.

Betrachten wir an einem projieierenden Strahl seine Läng  $e^{I}$  oder  $e^{I}P$  vom Centrum bis zur Tafel und seine Tafel nei gung oder den Neigungswinkel  $\beta=L$   $e^{I}P^{I}P^{I}$ , den er mit der letztern bildet, so sind beide in dem bei  $C_{I}$  rechtwinkligen Dreicek  $e^{I}P$  enthalten, welches die Distanz  $e^{I}C_{I}$  und die Linie C, P vom Hauptpunkte nach dem Punkte P der Bildebene zu Katheten hat. Es ist also für  $C_1P = r$  und CP = l



Alle projicierenden Strahlen, deren Durchstosspunkte für einerlei Hanptpunkt und Distanz in einem Kreise liegen, welcher den Hauptpunkt zum Mittelpunkt bat. haben gleiche Tafelneigung β und gleiche Länge / und umgekehrt. Wir nennen daher solche Kreise Neigungskreise und haben  $\beta \geqslant 45^{\circ}$ , je nachdem  $r \leqslant d$  ist;

insbesondere  $\beta = 90^{\circ}$  für r = 0

 $l \sin \beta == d$ .

and  $\beta = 0$  für  $r = \infty$ . Der Distanzkreis ist also der Neigungskreis für 45°, der Hauptpunkt der für 90° und die nuendlich ferne Linie der Bildebene entspricht der Neigung 0. Insofern die zur Tafel parallelen projicierenden Strahlen eine Ebene bilden, deren Schnittlinie mit der Tafel als eine Gerade angesehen werden kann, nennen wir diesen letztern Ort die unendlich ferne

- Man bestimme r aus β und dem Distanzkreis D.
- Gerade oder die Stellung der Bildebene. Construiere l aus D und r,
  - 3) Construiere β und d aus C1, l und r.
- Jede Gerade p der Bildebene bestimmt alle die projicierenden Strahlen, die vom Centrum nach ihren Punkten gehen und damit die projicierende Ebene, die von ihm nach ihr selbst gelegt wird. Auf dieser projicierenden Ebene lassen sich unendlich viele das Centrum nicht enthaltende Gerade g ziehen, deren Bilder g' alle mit p zusammen fallen, von denen die Gerade p also im Allgemeinen keine bestimmt. Ausgenommen hiervon sind nur die Spur der projicierenden Ebene in der Tafel, d. i. p selbst, welche mit ihrem Bilde p' zusammenfällt und die unendlich ferne Gerade o der projicierenden Ebene, oder die Stellung derselben, ihre Schnittlinie mit allen zu ihr parallelen Ebenen, die Linie der Richtungen aller in ihr enthaltenen Geraden.

An einer projicierenden Ebene betrachten wir ihre Breite be zwischen ihrer Spur und der durch das Centrum gehenden Parallelen derselben, d. i. den normalen Abstand ihrer Schnittlinie mit der Bildebene und der Parallelen zu ihr durch das Centrum und sodann ihre Tafelneigung, d. i. den spitzen Neigungswinkel a, den sie mit der Bildebene nacht. Fällen

wir vom Hauptpunkte C<sub>1</sub> die Normale auf p, die sie in H treffe, so ist im rechtwinkligen Dreieck CC, H

 $\angle CHC_1 = \alpha$ and CH = b; für  $C_1H = r$ ist also

 $r tan \alpha = d$ ,  $b sin \alpha = d$ . Alle projieierenden Ebenen, deren Spuren für einerlei

nen, deren Spuren für einerlei Hauptpunkt und Distanz einen Kreis berühren, welcher den Hauptpunkt zum Mittelpunkt



hat, haben gleiche Neigung a und gleiche Breite b und umgekehrt. Solche Kreise sind gleichzeitig Neigungs Kreise in die projicierenden Linien nach ihren Pankten und für die projicierenden Ebenen nach ihren Tangenten. Die Spuren der zur Bilddeben enramlen projicierenden Ebenen gehen durch den Hauptpunkt. Die zur Tafel parallele projicierende Ebene, deren Spur die unendlich ferne Gerade der Bildebene ist, so dass die Bilder aller in ihr gelegenen Punkte und Linien unendlich fern sind, soll die Versehwind ung zebene oder die vordere (erste) Parallelebene heissen.

Polygone oder Curven in der Bildebene bestimmen projicierende Pyramiden oder Kegel als die Vereinigungen der entsprechenden projicierenden Geraden und Ebenen.

- Man construiere b und r aus D und α.
- In der projicierenden Ebene Cp bestimme man die projicierenden Geraden von der Länge l oder der Neigung β.
- Durch die projicierende Gerade CP lege man die projicierenden Ebenen von der Neigung α ≥ β; oder von der Breite b ≥ l.

3. Wir wenden uns zur Bestimmung von geraden Linien und Ebenen, die nicht durch das Centrum gehen. Jede Gerade  $g_t$  die das Centrum Cnicht enthält, bestimmt mit diesem eine projieierende Ebene als den Inbegriff der projieierenden Strahlen ihrer Punkte oder den Ort des ihr entsprechenden projieierenden Strahlenbüssehels (Schein der Geraden); die Spur dieser projieierenden Ebene in der Tafel ist das Bild of der Geraden. Unter allen geraden Linien in dieser projieierenden Ebene ist g ansgezeiehnet durch ihren Schnitt-oder Durchstoss-Punkt S mit der Tafel – diesen theilt sie mit allen andern Strahlen eines durch S gehenden Strahlenbüschels in der Ebene S – und durch ihre Richtung oder bürchtig frem Punkt g – diesen heilt sie mit allen inter linedlich freme Punkt g – diesen heilt sie mit allen inter linedlich freme Punkt g – diesen heilt sie mit allen



Strahlen dés Büschels der Parallelen zu g in derselben projicierenden Ebene. Durch beide Bestimmungen ist die Gerade g als Verbindungslinie von zwei Punkten oder als der gemeinsame Strahl von zwei Strahlenbüscheln bestimmt, imd nach § 2. sind die Punkte S und Q ihrerseits durch ihre proiciererenden Strahle außein

völlig beatimut; d. h. die gerade Linie g wird bestimut durch den Durchstosspunkt S, den sie mit der Bildebene erzeugt, und durch den Durchstosspunkt des zu ihr parallelen projieierenden Strahls, d. i. das Bild g ihres unendlich ferene Tunktes Q oder ihrer Richtung. Der letztere Punkt soll der Fluchtpunkt der Geraden heissen. Die gerade Verbindungslinie ihres Durchstosspunktes S mit ihrem Fluchtpunkte g ist das Bild g der Geraden g. Die Gerade selbst bestimmt sieh aus S, g m nd D als die Parallele zu Cg, welche durch S geht. (Fig. 3. und 4.)

Die Gerade hat daher dieselbe Tafelneigung  $\beta$ , wie der projieierende Strahl ihrer Richtung  $\varrho$ ; wenn wir den Durchschnittspunkt der Verschwindungsebene mit ihr durch R be-

zeichnen, dessen Bild R' die Richtung von g' ist, so ist SR # R'C', d. h. die Streeke der Geraden g zwischen Bildeben ennd Versehwindungsebone ist gleich lang mit der Streeke des ihr parallelen projicierendon Strahls von der Bildebene bis zum Centrum. Macht

straints von der Bittebene bis man in der Geraden g die Strecke SM gleich und entgegengesetzt SR, so ist MS # fof, d. h. M legt auf der Geraden g ebensoweit hinter der Bildebene wie R oder C vor derselben und das Bild M' dieses Punktes ist die Mitte der Strecke zwiselen S und 6'; denn die Diagonalen eines Parallelogramms halbieren einander. Die Punkte M auf allen denkberne Geraden erfüllen die zweite oder hintere Parallelebene, eine der Bildebene anarlele Ebene in der



Entfernung d auf der dem Centrum entgegengesetzten Seite.

- Parallele Gerade haben denselben Fluchtpunkt für das nämliche D; alle Normalen zur Tafel haben ihren Fluchtpunkt im Hauptpunkt C<sub>1</sub>.
- 2) Demselben Fluchtpunkt und Durchstesspunkt entsprechen bei Unbestimmtheit des Centrums alle Strahlen eines Bündels; wann nur die eines Strahleubüsehels?
- 3) Alle Geraden von derselben Länge I zwischen Bildund Verschwindungsebene haben für dasselbe II gleiche Tafelneigung ß und ihre Fluehtpunkte liegen in einem Neigungskreis.
- Beigegebenem D bestimme man t und β aus S und Q'.
   Bei gegebenem D bestimme man aus g', S in demselben und β den Fluchtpunkt Q'.
- Bei gegebenem D eenstruiere aus g', t und S oder Q' in g' — Q' oder S und β.
- 7) Man bestimme bei gegebenem D unter den projicierenden Linien der Punkte von g oder SU diejenige von der grössten Tafelneigung und die, weldte eine gegebene Tafelneigung β haben.
- 8) Alle Geraden, für welehe bei gegebenem D die

- Strecke SQ gleiche Länge n hat, schneiden die Verschwindungsebene in Punkten R auf einem aus C mit n als Halbmesser beschriebenen Kreise.
- Man characterisiere nach ihrer Lage alle Geraden vom gegebenen Sehnittpunkt M mit der zweiten Parallelebene und gegebener Bildlänge SQ bei gegebenem D und eonstruiere ihre Bilder.
- 10) Bei gegebenem B eonstruiere man alle Geraden von gegebenem S für gegebenes l; und unter ihnen die für gegebenes n.

 Man bestimme eine Gerade bei gegebenem D aus ihrem Bilde g' und den Längen t und n.

4. Bei einer vollen Umdrehung des projieierenden Strahles in der projicierenden Ebene Cg werden alle Punkte von g projiciert und umgekehrt zu allen Punkten des Bildes q' die entsprechenden Punkte des Originals q bestimmt. Wir lassen ihn von S über M nach Q und in demselben Drehungssinne weiter gehen und bemerken die vier Hauptlagen CR, CS, CM, CO. Dann entsprechen den in demselben Sinne auf einander folgenden Strecken des Originals q: SM, MQ oder M ... OR oder ∞R, RS Punkt für Punkt die Streeken S'M' oder SM', M'O', O'R' oder O'cc' und cc'S des Bildes q'. Jenen Strecken des Originals, welche durch die Bildebene, die zweite Parallelebene, das Unendliche - die unendlich ferne Ebene und die Versehwindungsebene von einander getrennt werden, entsprechen die Strecken des Bildes, welche der Durchstosspunkt, die Bildmitte, der Fluchtpunkt und der unendlich ferne Punkt desselben von einander seheiden. Ein Punkt des Originals und der entsprechende Punkt des Bildes liegen in entspreehenden Strecken; aus der Lage des einen kann auf die des andern geschlossen werden.

Man erlangt die wirkliehe Bestimmung dieser Abhängigkeit durch die Umlegung der Geraden g mit ihrer projieierenden Ebene Cg in die Bildebene. Sind der Distanzkreis D und die Gerade g durch S und Q also g' (Fig. 5.) gegeben, so bestimmt man zuerst die Lage C doer  $C^2$  den der projieierenden Ebene Cg in die Bildebene umgelegten Centrums C, indem man auf das Perpendikel  $C_iH$ , welehes vom Hauptpunkt auf die Gerade g' gefällt ist, vom H aus die Breite b der projieierenden Ebene  $C_{\mathcal{G}}$  ahträgt (§ 3.). Die Umlegungen (b und (b\* entsprechen den Drehungen der projieierenden Ebene um die Winkel a und (b8 $^{\mu}$ -a) respective. Dann ist ( $\mathcal{G}'$  (b\* b\* d\* a" a und (b8 $^{\mu}$ -a) respective b\* a und diese Umlegung — zugleich die Länge t der Geraden g— und diese selbst (a), respective (a)\* a geht durch b parallel (b0 $^{\mu}$  respective selbst (a), respective (a)\* a0 geht durch b3 parallel (b0 $^{\mu}$ 0 respective)



 $\mathfrak{C}^*\mathcal{Q}'$ . Die von  $\mathfrak{C}(\mathfrak{C}^*)$  nach M' und parallel zu g' gehenden Strahlen bestimmen die Punkte (M) und (R) der Umlegung. Die wahren Längen der in AB' projieieriten Strecke und die Projectionen der in (A), (B) gelegenen Punkte ergeben sieh daraus.

- Bei gegebenem B, S und Q bestimme man die Projectionen der Endpunkte der von S aus in g abgetragenen k fachen Distanz.
  - 2) Aus denselben Daten bestimme man die wahre Länge der in AB projieierten Strecke von g.
- Man theile ebenso die Strecke A'B' von g in k gleiche Theile.
- Man projiciere ebenso eine der Distanz gleiehe Strecke in der Geraden g, welehe den Versehwindungspunkt R zum Mittelpunkt hat.
- Man löse Aufgabe 11. in § 3, durch Umlegung und erläutere die gegenseitige Lage der entsprechenden Geraden.

 Man bestimme den normalen Abstand der Geraden SO vom Centrum bei gegebenem P.

5. Eine das Centrum en nicht enthaltende Ebene E enthält unendlich viele Gerade gj, von denen keine durch das Centrum geht; die Durchstosspunkte s, derselben liegen nothwendig in der Sehnittlinie der Ebene mit der Bildebene



oder in threr Spur z; die, Fluchtpunkte O', derselben liegen in der Schnittlinie der zur Ebene Eparallelen projicierenden Ebene yt nit der Bildebene, die wir die Fluchtlinie y' der Ebene E nennen wollen und die also zur Spur z parallel geht. Eine Ebene wird durch ihre Spur z

und ihre Fluchtlinie q' bestimmt (§3.). Man erhält sie aus diesen, indem uan durch die Spur s eine Paralleleben zur projicierenden Ebene Cq' der Fluchtlinie legt. Darnach hat die Ebene E dieselbe Tafelneigung a und dieselbe Breite zwischen Bildebene und Verschwindungsebene wie diese Ebene Cq'. (Fig. 6.)

- Die Punkte R. aller in der Ebene gelegenen Geraden g., liegen in der zur Spur s parallelen Geradeu r, in welcher die Ebene die Verschwindungsebene schneidet; der Abstand derselben vom Genttum C oder der Geraden t ist ebenso gross als die Periet des Paralleletreifens zwischen Spur und Fluchtlinie oder ist die Bildbreite der Ebene (§ 7.). Die zweite Parallelebene schneidet die Ebene E in einer zur Spur parallelen Geraden m, welche die Punkte M aller Geraden der Ebene enthält; r und m sind zwei zu s parallele und davon gleich entfernte Gerade.
  - Ebenen von derselben Stellung haben bei gegebenem D dieselbe Fluchtlinie.
  - Ebenen von gleicher Breite zwischen Bild- und Verschwindungsebene haben bei gegebenem D dieselbe

Tafelneigung a und ihre Fluchtlinien berühren somit denselben Neigungskreis.

- 3) Die Geraden rin der Versehwindungsebene f\u00fcr alle die Ebenen, welche bei gegebenen D dieselbe Breite des Parallelstreifens s q' besitzen, ber\u00fchren einen aus C mit dieser Gr\u00fcsse als Radius beschriebenen Kreis.
- 4) Ebenen von parallelen Spuren und gleicher Breite zwisehen sund \( \' \) haben für gegebones \( \( \) dasselbe \( r\_i \) wenn f\( \) beide \( s \) und \( \' \) in gleichem Sinne einander folgen. Wie liegen ihre \( r \) bei entgegengesetztem Sinn dieser Folge?
- 5) Wodurch sind Ebenen eharacterisiert, die dasselbe m haben?
- 6) Wie insbesondere die mit einerlei m und gleieher Tafelneigung α?
- Ist eine Ebene durch Spur und Tafelneigung oder Spur und Bildbreite s q bei gegebenem D bestimmt?
   Der normale Abstand der Ebene vom Centrum ist
- die dem Winkel a derselben gegenüberliegende Kathete in einem rechtwinkligen Dreieck, welches die Breite ihres Bildes zur Hypothenuse hat.



Figur 7, welche die erste Aufgabe löst.

10) Derselben Fluchtlinie und Spur entsprechen bei Unbestimmtheit des Centrums alle Ebenen eines Büschels.

6. Das Bild der unbegrenzten Ebene E bedeekt die ganze Bildebene; jede Gerade g' in der Letztern bildet eine Gerade g der Ebene E ab, deren Durchstosspunkt S in der Spur s und deren Fluchtpunkt U in der Fluchtlinie q' der Ebene liegt. Jeder Punkt A der Bildebene ist Bild eines Punktes A der Ebene E, der der Schnitt des projieierenden Strahles CA mit dieser Ebene ist und der in allen den Geraden der Ebene gelegen ist, deren Bilder durch sein Bild A' gezogen werden können; alle diese Geraden bilden ein Strahlenblischel vom Scheitel A nnd der Ebene E, ihre projicierenden Ebenen bilden ein Ebenenblishel von der Scheitelkante CA und ihre Bilden ein Ebenenblishel von der Scheitelkante CA und ihre Bilde in Strahlenblischel in der Bildeben von Scheitel A.



Durch die geraden Linienr, s. m (Fig. 8.) und die unendlich ferne Gerade q der Ebene E wird dieselbe in vier Regionen getheilt, rs, sm, mq oder m ∞ und qr oder ∞ r, wie sie im Sinne von der Bildebene nach der Verschwindungsebene einander folgen; denselben entsprechen die Regionen der Bilde Regionen der Bilde

ebene, welche die Linien r' oder ∞, s, w' und q' begrenzen, also ∞ s, sm', w'q' und q' ∞. Dieses crlaubt, die Schlüsse des § 5. von einer in der Ebene gelegenen Geraden g auf diese Ebene selbst zu übertragen, weil jede zur Tafel parallele Gerade in der Ebene ein zu sund q' paralleles Bild hat. Die directe Bestimmung dieser Abhängigkeit liefert die Umlegung der Ebene in die Tafel (§ 11.).

- Man verzeiehne die Strahlen eines Büschels in der Ebene sa', dessen Scheitel zwischen s und r liegt.
- Gerade Linien in einer Ebene, deren Bilder ein ander parallel sind, bilden ein Strahlenbüschel, dessen Scheitel ein Punkt der Geraden r ist.
- 3) Man ziehe auf der Ebene sq' bei gegebenem D durch den Punkt vom Bilde A' die Geraden von der Tafelneigung  $\beta$  und durch den Punkt vom Bilde B' in derselben Ebene die zu ihnen parallelen.

- 5) Für Gerade, welche sich schneiden, d. i. in derselben Ebene liegen, ist die Verbindungslinie ihrer Durchstosspunkte zu derjenigen ihrer Fluchtpunkte parallel.
- (5) Durch Punkte A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, ..., welche anf Geraden S<sub>1</sub>Q<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>Q<sub>2</sub>, ... respective liegen und durch ihre Bilder A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, ... in linen bestimmt sind, lege man die parallelen Geraden vom Fluchtpunkt Q<sup>i</sup> oder insbesondere die Normalen zur Tafel.

7. Durch jede gerade Linie g oder SQ', die nicht selbst normal zur Tafel ist, geht eine zur Tafel normale Ebene, die Ebene aller der Per-

mendikel die von den Punkten der Geraden auf die Bildebene gefällt werden; man erhäufer Hire Fluehtlinie q' somit (Fig. 9.) durch Verbiudung des Fluchtpunktes Q' mit dem Hauptpunkte C<sub>1</sub> und über Spur sals die Farallele dazu durch S. Bestimmt man dann die Tafelueigung p der Geraden mit Hilfe der Distanz q' und trägt sie in San san, so erhält

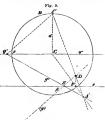

man in dem neuen Schenkel die Lage (g) der Geraden, welche sie anniumt, wenn una die durch sie gelegte Normalebene zur Tafel mittelst Drehung um ihre Spur s in diese überführt; und es ist (g) parallel zu (G'). Ist dann A das Bild eines beliebigen Punktes der Geraden, so ist  $C_iA$  die durch denselben gehende Normale zur Tafel und P ihr Durchstosspunkt; trägt una in P einen rechten Winkel an s an, so erhält man, in (g) die Lage des Punktes (A) und in P(A) die normale Entferung desselben von der Bildebene

oder die Länge der entsprechenden Tafelnormale oder Tafelordinate v. Weil

$$\Delta(A)PS \sim \Delta \otimes C_1Q'$$
 und  $\Delta SPA \sim \Delta Q'C_1A'$ , so folgt  
 $(A)P: \otimes C_1 = y: d = PS: C_1Q' = SA: Q'A';$ 

d. h. die Tafelordinate eines Punktes verhält sieh zur Distanz wie der Abstand vom Durchstosspunkt einer ihn enthaltenden Geraden bis zu seinem Bilde zu dem Abstand vom Fluchtpunkt derselben bis zu seinem Bilde. Und überdiess, wenn y und d von der Bildebene aus in demselben Sinne gezählt sind, d. h. wenn der betrachtete Punkt mit dem Centrum auf derselben Seite der Bildebene liegt, so verlaufen auch SA und O'A' in demselben Sinne, d. h. A theilt die Streeke SQ als ein ausserer Theilpunkt in dem Verhältniss y: d; wenn dagegen y und d von der Bildebene aus in entgegengesetztem Sinne gehen. oder wenn der betrachtete Punkt auf der dem Centrum entgegengesetzten Seite der Bildebene liegt, so verlanfen SA und Q'A' in entgegengesetztem Sinne, und A' theilt die Strecke SO als ein innerer Theilpunkt nach dem Verhältniss y: d. (Vergl. § 4.). Legen wir dem Theilverhältniss des Punktes A' in der Streeke SQ' das Vorzeichen bei, welches ihm als Quotienten zweier im gleichen oder im entgegengesetzten Sinne gezählter Streeken zukommt, also dem des äussern Theilpunktes das positive, dem des innern das negative Zeiehen, so entspricht diess der Auffassung der Tafelordinaten als im einen und im andern Sinne gezählt. als positiv oder negativ, oder umgekehrt - wir wollen das Erste festsetzen - je nachdem sie zu Punkten auf der Seite des Centrums oder auf der entgegengesetzten Seite der Bildebene gehören.

- Man erläutere Aufgabe 5. des vorigen § von dein entwickelten Gesetze ans.
- 2) Man eonstruiere bei gegebenem D die Bilder der Punkte einer gegebenen Geraden SU aus den gegebenen Tafelordinaten y, derselben; ebenso die zur Tafel parallelen Geraden, in welchen die Punkte einer gegebenen Ebene von vorgeschriebenem Tafelabstand liegen.

- Man erläutere die unendlich ferne Lage der Bilder der in der Verschwindungsebene gelegenen Punkte mittelst desselben Gesetzes. (Theilverhältniss + 1).
- 4) Man verzeichne die Bilder von Punkten, welche durch die Fusspunkte, die Längen und den Sinn ihrer Tafelordinaten bestimmt sind.
- 5) Man ziehe durch den Punkt von der Tafelordinate y in der Geraden SQ eine Gerade von gegebenem Durchstoss- oder Fluchtpunkt.
- 16) Man zeige, dass in der Fignr dieses § die Punkte 6, A und (A) in einer geraden Linie liegen missen und gebe die Lage an, in welche die Gerade r der Normalebene in der Umlegung gelangt. (Vergl. § 9.).
- 8. Nur scheinbar unzugänglich den vorigen Bestimmungsweisen sind die Geraden und Ebenen, welche der Bildebene parallel liegen, weil ihre Durchstoss- und Fluchtpunkte, Spuren und Fluchtlinien nnendlich entfernt liegen. Denn eine zur Bildebene parallele Gerade ist durch ihr Bild und einen in ihr gelegenen Punkt oder eine durch sie gehende Ebene bestimmt; diese beiden Bestimmungsarten kommen überdiess auf einander zurück. Eine zur Bildebene parallele Ebene ist durch einen ihrer Punkte und ein solcher durch eine ihn enthaltende Gerade bestimmt, welche die Bildebene schneidet. Endlich sind insbesondere die Punkte R und Geraden r der Verschwindungsebene als Punkte bekannter Geraden und als Linien in bekannten Ebenen schon bestimmt worden; die Angabe ihrer Lage in der Verschwindungsebene gegen das Centrum genügt, um solche sie enthaltende Gerade, respective Ebenen zu verzeichnen. Damit schliessen sich dann auch diese speciellen Fälle der Verwendung in den jetzt lösbaren Aufgaben über die gegenseitige Lage von Punkten, Ebenen und Geraden an.
  - 1) Man ziehe und bestimme die gerade Linie St<sup>'</sup> zwisehen zwei Punkten A md B, die durch libre Bilder A, B' in den Geraden S<sub>1</sub>Q<sub>1</sub>', S<sub>2</sub>Q<sub>2</sub>' gegeben sind; speciell die Pavallele durch A mf S<sub>1</sub>Q<sub>1</sub>' zn S<sub>2</sub>Q<sub>2</sub>'.
  - Durch zwei auf verschiedenen Geraden gegebene
     Punkte ziehe man die geraden Linien, welche mit
    Fiedler, Darstellende Geometrie.

    2

einer dritten gegebenen Geraden sich in der Verschwindungsebene schneiden.

- Man bestimme die Spur und Fluchtlinie der Ebene durch drei Punkte A, B, C, welche durch ihre Bilder auf den Geraden S<sub>1</sub>Q<sub>1</sub>′, S<sub>2</sub>Q<sub>2</sub>′, S<sub>3</sub>Q<sub>3</sub>′ gegeben sind.
- 4) Man verzeichne die durch zwei Punkte parallel einer geraden Linie und die durch einen Punkt parallel zu zwei geraden Linien gehende Ebene; oder die Ebene durch eine Gerade parallel einer andern Geraden und die durch einen Punkt parallel einer gegebenen Ebene.
- 5) Man eonstruiere die Schnittlinie von zwei Ebenen und den Schnittlunkt von drei Ebenen; insbesondere die Schnittlinie von zwei Ebenen mit parallelen Spuren.
- Man bestimme den Schnittpunkt von zwei geraden Linien S<sub>1</sub> Q<sub>1</sub>', S<sub>2</sub> Q<sub>2</sub>' mit sich deckenden Bildern.
- Man bestimme den Durchschnittspunkt einer Geraden SO mit einer Ebene sa.
- Man ziehe die möglichen parallelen Geraden durch gegebene Punkte in zwei gegebenen nicht parallelen Ebenen.

Die speciellen Lagen von Punkten und Geraden in der Verschwindungsebene oder von Geraden und Ebenen parallel zur Tafel sind hier überall einzuführen.

9. Wenn S, Q', und S, Q', in Fig. 10. z wei gerade Linien sind, die sich im Punkte P vom Bilde P' schneiden und also z' ihre Ebene ist, so ist der von ihnen gebildete Winkel bei P dem Winkel der ihnen respective parallelen projieierenden Strahlen eQ'<sub>1</sub>, eQ', am Centrum C gleich. Dieser aber kann bei gegebenen D durch die Umlegung der projieierenden Ebene Cy' in wahrer Grösse gefunden werden; nach § 4. sit € das mugelegte Centrum und damit Q', €Q', der gesuchte tit € das mugelegte Centrum und damit Q', €Q', der gesuchte

Winkel. Die zweite Lage des umgelegten Centrums 6\* giebt den nämlichen Winkel.

Ver-

bene

· Bil-

eben

allel

ner panen onlleWir bemerken sodann, dass die Winkel der parallelen Projieierenden  $\mathfrak{E}_{Q_1'}$  ( $\mathfrak{E}_{Q_2'}$  mit der Fluchtlinie g' den Winkeln der Geraden  $g_1,g_2$  selbst mit der Spur s gleich sind und dass die Punkte  $S_1,S_2$  bei der Umlegung der Ebene in die Tafel an ihrem Orte bleiben und schliessen, dass die Parallelen zu  $\mathfrak{E}_{Q_1'}'$  aus  $S_1$ , und zu  $\mathfrak{E}_{Q_2'}'$  aus  $S_2$  respective die mit



der Ehene sg in die Tafel umgelegten Geraden  $g_1$  und  $g_2$ , de,  $(s_1)$  und  $(s_2)$  sind und alass ihr Schnittpunkt (P) die Umlegung des Punktes P repräsentiert. Denken wir endlich unter den Geraden der Ehene  $sq^2$ , welche durch P geben, diejenige, deren Bild das umgelegte Centrum 6 enthäll, so folgt aus der Lage ihres Durchstoss- und Plachtpunktes, dass her Umlegung mit the selbst zusammenfällt und dass somit die Punkte P' und (P) immer in einer geraden Linie aus dem ungelegten Centrum 6 liegen müssen.

Zieht man weiter durch das ungelegte Centrum G Paralleden zu den Projectionen  $g_1', g_2'$  respective bis zum Durchsehnitt mit den Umlegungen  $(g_1), (g_2)$ , so erhält man in  $(R_1), (R_2)$  die Umlegungen der Punkte dieser Geraden in der Versehwindungsebene (Fig. 4, 5, 8, 3, 4), welche in der zu s paralleden Geraden r der Ebene  $g_1g_2$  d. i. in ihrer Umlegung liesen müssen.

Da die Entfernung von 6 bis r dem Abstand der Parallelen q' nnd s gleich ist, so ist (r) bestimmt, wenn das umgelegte Centrum 6 bestimmt ist.

Auf der andern Seite von s ebensoweit entfernt davon wie (r) liegt (m), die Umlegung der Schnittlinie der Ebene mit der hinteren Parallelebene.

- Der Winkel von zwei Geraden, die nicht in einer Ebene liegen, wird durch ihre projicierenden Parallelstrahlen ebenso bestimmt wie der ebene Winkel.
- 2) Welchen Winkel bildet eine beliebig gegebene Gerade mit der Normale zur Bildebene? Welchen mit einer beliebigen Geraden in der Bildebene?

10. Die Bestimmung der Winkel zwischen geraden Linien und Ebenen, sowie derjenigen zwischen je zwei Ebenen wird nach bekannten Definitionen auf die der Winkel zwischen Linien zurichsgeführt. Dieselben fordern die Construction der Normalebenen zu einer Geraden. Da alle Normalebenen zu einer Geraden. Da alle Normalebenen derselben Geraden von gleicher Stellung sind, so kommt diese Construction auf die Kenntniss der Beziehung zurück, welche zwischen dem Durchstosspunkt 0 einer projieierenden Geraden C0 und der Spur 0 der zu ihr normalen projieierenden Dene C0 stattifindet. Diese besteht aber darin, dass die zu 0 normale projieierende Ebene, welche auch C0 und der projieierenden Ebene C0 und de

 $\mathcal{C}q'$  ein bei  $\mathcal{C}$  rechtwinkliges Dreieck  $\mathcal{C}Q'H$  (Fig. 11.) erzeugt, in welchem die zur Hypotenuse  $\mathcal{Q}'H$  gehörige Höhe die Distanz d ist, indess die spitzen Winkel bei H und  $\mathcal{Q}'$  die

Tafelneigungen α und β der projicierenden Ebene und Geraden und die Absehnitte der Hypotenuse c<sub>1</sub> φ', c<sub>1</sub> H die Abstände der g' und φ' vom Hauptpunkt sind. Man hat also

$$C_1 H : d = d : C_1 Q'$$
.

Die nämliche Relation besteht zwischen dem Fluchtpunkt einer geraden Linie oder einer Schaar von Parallelen und



der Fluchtlinie aller zu ihr oder ihnen normalen Ebenen oder zwischen der Fluchtlinie einer Ebene oder einer Schaar von parallelen Ebenen und dem Fluchtpunkt der dazu normalen Geraden.

- 1) Man construiere bei gegebenem h der Distanzkreis wird auch für alle folgenden Aufgaben dieses § als gegeben gedacht — die Normale SQ' einer Ebene sq', die von dem Punkte \( \mu'\) in der geraden Linie S\( \mu'\), ausgeht; speciell ihren Pusspunkt B in der Ebene und die wahre L\( \mu'\) ng\( \mu'\) in SQ'.
- 3) Man bestimme die wahre Grösse des Winkels der geraden Linie SQ' mit der Ebene sq' nach beiden geometrischen Definitionen. Welche giebt die bessere Construction?
- Man lege durch eine gegebene Parallel-Linie zur Tafel die Normalebene zu einer gegebenen Ebene.

 Man bestimme die wahre Grösse der Winkel, welche die Ebenen s<sub>1</sub>q<sub>1</sub>', s<sub>2</sub>q<sub>2</sub>' mit einander einschliessen und die Halbierungsebenen dieser Winkel.



6) Eine Ebene zu construieren, welche zur Ebene sq' normal ist, die Tafelneigung α = 40° hat und den Verschwindungspunkt R einer gegebenen Geraden SO' enthält.



- 8) Man soll diejenigen durch eine Gerade S0' gehenden Ebenen bestimmen, welche mit einer dieselbe schneidenden Ebene sq' Winkel a = 54° einschliessen indem man mit den Fluchtelementen construiert. Die Figur 13. enthält die Lösung, sie ist zu erläutern.



- 9) Man projiciere und bestimme die kürzeste Entfernung AB von zwei nicht in einerlei Ebene gelegenen Geraden S<sub>1</sub>O<sub>1</sub>', S<sub>2</sub>O<sub>2</sub>' als Durchsehnittslinie SO der die beiden Geraden enthaltenden Normalebenen s<sub>1</sub>η<sub>1</sub>', s<sub>2</sub>O<sub>2</sub>' zu der projicierenden Ebene CO<sub>1</sub>'O<sub>2</sub>', die zu beiden parallel ist; was bleibt der Figur 14. hinzu zu fügen?
  - Dasselbe insbesondere für zwei Gerade, von denen die eine parallel, die andere normal zur Tafel ist.
- (0) Wenn drei projicierende Linien oder Ebenen eine trireetanguläre Ecke bilden, so sind ihre Spuren in der Bildebene die Ecken oder Seiten eines Dreiecks, welches den Hauptpunkt zum Höhen-

schnittpunkt hat und das Rechteck der Höhenabschnitte gleich dem Quadrate der Distanz.



und jeder Punkt derselben somit als der Durchschnitt von zwei Geraden in der Ebene sowie P durch  $g_1$  und  $g_2$  (Fig. 15.). Sind diese Geraden nicht gegeben, so kann man als eine solehe die Falllinio der Ebeno sg' d. i. die in HF' projeierte Gerade benutzen, welche zur Spur s rechtwinklig ist und sich daher in der Umlegung in eine Normale zu derselben aus ihrem Durchstospunkt S verwandelt; ebense können die Geraden benutzt werden, welche in  $H'_1F'$ ,  $H'_2F'$  projeiert sind, wo  $HH'_1 = HE = HH'_2$  ist (Fig. 16.), Gerade, die sich in der Umlegung in solehe verwandelte, die unter  $45^n$  gegen die Spur geneigt

von ihren respectiven Durchstosspunkten  $S_1, S_2$  ausgehen und sich daher in ( $\ell$ ) rechtwiktig durchschneiden, inteless auch  $S(\ell) = SS_1 = SS_2$  ist. Hat man die Linie ( $\tau$ ) der Ebene, so liefern die Paraflelen aus  $\ell$  zu den Projectionen  $g_i^*$  auf ihr die (R.) derselben und die Verbindung mit dem entsprechenden  $S_1$  giebt die ungelegte Gerade ( $g_1$ ). Endlich dient auch der Strahl ( $\ell$ ) zur Bestimmung von ( $\ell$ ).

Umgekehrt vollzieht man durch die nämliche Construction



den Uebergang von der Umlegung zur Projection, den wir als die Aufrichtung oder Aufstellung der Ebene bezeichnen wollen. Ist (P) ein Punkt der Ebene sq in der Umlegung, so wird das umgelegte Centrum  $\mathfrak C$  bestimmt und (r) aufgetragen; zieht man dann durch (P) eine Gerade (g), so liegt in s ihr Durchstosspunkt  $S_s$  in (r) die Umlegung (R) ihres Verschwindungspunktes und in dem zu ihr parallelen Strahl aus dem umgelegten Centrum  $\mathfrak C$  auf q ihr Flichtpunkt g. Nun ist das Bild q' die Linie Sg' und zugleich parallel  $\mathfrak C$  in Sg' in Sg' und Sg' in Sg' i

Von einem regulären a Eck sind zwei Nachharoder Gegenecken durch die Fusspunkte und Längen ihrer Tafelnormalen gegeben und seine Ebene hat die Tafelneigung  $a = 60^{\circ}$ ; man bestimme seine Projection aus seiner Umlegung in die Tafel.

12. Nach dem Vorhergelienden sind alle Aufgaben der darstellenden Geometrie über die Elementarformen theoretisch lösbar, nämfielt unter Voraussetzung einer unbegrenzten Zeichnungsebene, unter Voraussetzung geometrischer Genauigkeit auch bei sehleifenden Schnitten, etc. und iberdiess abgeschen von den in der Kleinheit der Constructionstheile, etc. auftretenden Hindernissen der graphischen Durchführung. Für die wirkliche Ausführung, wo weder jene Voraussetzungen gelten, noch sich von diesen Hindernissen abselten lässt, wird die Möglichkeit der eonstructiven Lösungen durch Transformation gesichert, d. h. durch zweckentsprechende Lagenveränderungen des Centrums, der Bildebene oder des Objects—denn durch solehe lassen sich alle jene Schwerierigkeiten heben.

Man kann das Centrum der Projection nach jeden Punkte des Raumes verlegen ind die Bildebene oder eine beliebige Ebene des Objects mit einer bestimmten Ebene zusammen-fallen machen, indeu man gleichzeitig über einen Punkt und eine ihn enthattende Gerade in derselben verfügt. Jede Verlegung des Centrums lässt sich aus einer Verrückung desselben in der Versehwindungsebene und einer solchen in der Normale zur Tafel zusammensetzen; in analoge Componenten zerlegen sieh auch alle Parallelverschiebungen der Bildebene und des Objects kommen im Wesentlichen auf den im vorigen § erörterten Vorgang der Umlegung hinaus und erfordern keine weitere Erörterunge.

Bei den Transformationen des Centrums bleiben alle Durehgangs-Elemente ungeändert, während das neue System der Flucht-Elemente dem ursprünglichen eongruent und gleichgelegen ist im Falle der Verschiebung in der Versehwindungsebene oder bei unveränderter Distanz; ähnlich und sähnlich gelegen aber im Falle der Verschiebung des Centrums in der Tafelnormale. Im ersteren Falle (Fig. 17.) wiederholen der Hauptpunkt C<sub>1</sub> und alle Fluchtpunkte nach Grösse und Richtung einfach die Verschiebung des Centrums von  $\ell$  nach  $\ell^*$ . Das Bild  $\ell$  eines Punktes in einer gegebenen Geraden j versehiebt sich in der gleichen Riehtung in das transformierto Bild  $j^*$  der Geraden. Projicierende Gerade verwandeln sich in solche, deren Bildlänge der Verschiebungsgrößes gleich ist.



Im zweiten Falle (Fig. 18.) verschiebt sich jeder Fluchtpunkt in der Geraden, die ihn mit dem Hauptpunkt verbindet und zwar um einen Betrag, der in einem rechtwinkligen Dreieck als zweite Kathete erhalten wird, welches die Tafelenigung  $\beta$ des zugehörigen projieierenden Strahls zum anliegenden Winkel und die Grösse der Verschiebung  $\delta$  des Centrums zur andern Kathete hat; endlich nach dem Hauptpunkt hin oder von demaelben weg, je nachdem das Centrum sieh der Bildebene nähert oder von derselben wegrückt. Das Bild eines Punktes rückt in der Geraden fort, welche von ihm nach dem Hauptpunkte geht.

- Man macht eine Gerade S & zur projicierenden Linie, indem man das Centrum & nach ihrem Verschwindungspankte R verlegt; die Grösse & S giebt Grösse und Sinn der Verschiebung.
- Man ziehe zu einer Geraden in gegebenor Ebene. deren Fluchtpunkt unzugänglich ist, Parallelen von gegebenen Durchstosspunkten oder allgemeiner durch

- gegebene Punkte der Ebene -- mittelst Verlegung ihres Fluchtpunktes in einen andern Punkt ihrer Fluchtlinie.
- 3) Man vergrüssere die Entfernung einer Ebene vom Centrum durch Verschiebung desselben in der Versehwindungsebene auf das dreifache, um das Bild einer in ihr gelegenen Figur deutlicher zu erhalten.
- 4) Man leite aus dem Bilde einer Raumfigur, welches dem Centrum im rechten Auge entsprieht, das Bild derselben für das im linken Ange gedachte Centrum ab, bei unveränderter Distanz. Diess enthält die Construction stereoskopischer Bilder.
- Bei der Transformation durch reducierte Distanz d. i. Verschiebung des Centrums in der Tafelnormale, bleiben die Bestimmungen von Normalen und Normalebenen zur Tafel unverändert.
- 6) Welche Hilfsmittel giebt die Transformation durch reducierte Distanz für das Umlegen und Aufrichten ebener Systeme, a) bei zur Bildebene normaler, b) bei sehräger Ebene? Man zeichne mit Benutzung derselben ein Quadrat über gegebener Seite in schräger Ebene und den entsprechenden Würfel. Die Figur 19. giebt für Benutzung von einem Drittel der Distanz das Bild eines rechtwinkligen Parallelepipeds von den Kantenlängen a, b, c bei gegebener Ebene der Fläche ab, gegebener Ecke 1 und Richtung der Kante b in derselben. Die redueierten Fluchtpunkte der Kanten a, b, c sind durch "O'/2, <sub>θ</sub>Q'/<sub>3</sub>, <sub>c</sub>Q'/<sub>3</sub> bezeichnet; ebenso die entsprechenden Theilungspunkte durch aT/3, etc.; für a und c konnten die Theilungspunkte aT, aT selbst benutzt werden.

Die Kante c ist in 14 angetragen. Im Falle des Würfels lassen sich die Eigenschaften des Quadrats betreffs seiner Diagonalen mit verwenden.

Man füge den Schlagschatten für paralleles Licht von gegebenem Fluchtpunkte auf die Ebene der Basis hinzu. 13. Bei den Verschiebungen des Objects parallel zur Tafel und in Normalen zur Tafel d. i. wenn alle Punkte desselben Parallelen oder Normalen zur Tafel beschreiben, bleiben alle Fluchteleuente ungefandert, und die Durchgaugsedemente ändern sich nach den Gesetzen, welche vorher für beide Fälle für die Acuderung der Fluchtelemente gegeben wurden; insbesondere rückt bei der Normalverschiebung der Durchstoss-



punkt S der Geraden in der Spur der durch sie gelegten Normalebene zur Tafel um den Betrag fort, der in dem rechtwinkligen Dreiecke ans der Grösse der Verschiebung  $\delta$  als Kathete mit der Tafelneigung  $\beta$  als Gegenwinkel als zweite Kathete erhalten wird.

Die Verschiebung der Bildebene in Normalen zu ihr ändert sowohl die Durchgaugs- als die Flucht-Elemente und zwar beide um den nämlichen wie vorher aus der Grösse der Versehiebung  $\delta$  und der Tächeiegung  $\beta$  abzuleitenden Begin in gleichem Sinn in der Spur und der Fluchtlinie der durch die Gerade gehenden Normalebene zur Täfel. (Fig. 20.) Die Bilder der Punkt rücken in den Geraden fort, die sie mit dem Hanptpunkt verbinden. Man hat für einen beliebigen Punkt A der Geraden SO und seine Transformation A

$$\delta: d = \mathcal{Q}'\mathcal{Q}'^*: \mathcal{Q}'\mathcal{C}_1 = \mathcal{A}\mathcal{A}'^*: \mathcal{A}\mathcal{C}_1.$$

Die Ebene sq' geht über in s\*q'\*.

Und wenn A' in  $A^*$  übergeht,  $A^*B'$  aber  $Q'C_1$  parallel ist, so enthält das über diesem mit der zweiten Kathete  $\delta$ 



construierte rechtwinklige Dreieck die Umlegung (A) von A und den Winkel  $\beta$  der Geraden. Diess giebt eine Umlegung von Ebenen, welche normal sind zur Tafel und damit besondere Vortheile für die constructive Behandung der zur Tafel normalen Ebenen. Da die Ausmessung der zu projicierenden Raumfornen, die der Darstellung derselben voran gehen muss, practisch mit Vortheil nach der Methode der rechtwinkligen Coordinaten gesehieht, so ist es bequem, die als Verticalebene gedachte Tafel und eine, etwa die tiefste am Object vorkom-

mende, Horizontalebene als natürliehe Coordinatenebenen zu betrachten und dazu normal durch das Centrum die dritte zu fügen. Das System der der Tafel selbst angehörigen Ordinatenfüsspunkte erfordert dann nur die Auftragung der entsprechenden Abstände als Tafelborrnalen.

- Wenn ein rechtwinkliges Coordinatensystem durch die eine der Axen, den Anfangspunkt und die Bildrichtung der zweiten Axe gegeben ist, wie sind die in ihm gemessenen Coordinaten aufzutragen?
- Wie insbesondere, wenn mit dem vierten Theile der Distanz gearbeitet wird, weil die Grösse der-

selben die Dimensionen des Zeichenblattes überschreitet?

14. Im Vorhergehenden ist die Centralprojection als eine selbständige Darstellungsmethode entwickelt und im Wesentlichen ausgebildet. Damit sie zugleich die wissenschaftliche Grundlage aller übrigen Darstellungsmethoden — und zwar sowohl Methoden der graphischen Darstellung als der modellierenden — liefern könne, ist es nöthig, die fundamentale Beziehung eingelender zu untersuchen, welche zwischen dus Bilde eines ebeneu Systems und diesem selbst besteht.

Das Bild des ebenen Systems und die Umlegung desselben in die Bildebene sind zwei geometrisch verwandte, d. i. in gesetzmässiger Abhängigkeit von einauder stchende ebene Systeme in der Tafel. Diese Verwandtschaft hat zu ihrem Hauptgesetz, dass jedem Punkt und jeder Geraden des einen Systems immer ein und nur ein Punkt und eine Gerade des andern Systems entspricht. Man neunt die Systeme als diesem Gesetz unterworfen projectivisch und insbesondere collinear, und die bezügliche geometrische Verwandtschaft Projectivität, insbesondere Collineation. Die Systeme erscheinen überdiess in einer besondern gegenseitigen Lage, die man als die perspectivische oder eentrale Lage zu bezeichnen pflegt: Jedes Paar entsprechender Punkte liegt auf einerlei Strahl eines Strahlenbüschels, in welchem jeder Strahl sich selbst entspricht, d. i. als Theil des Originalsystems betrachtet mit seinem Bilde zusammenfällt und umgekehrt, so dass dieses Strahlenbüschel beiden Systemen entsprechend gemein ist. Und jedes Paar entsprechender Geraden geht durch einerlei Punkt einer geradlinigen Punkt-Reihe, in welcher jeder Punkt sich selbst entspricht oder die beide Systeme entsprechend gemein haben. Den Scheitelpunkt jenes Büschels Enennen wir das Collineationscentrum der Systeme, die gerade Linie dieser Reihe s die Collineationsaxe derselben.

Ferner entsprechen den Punkten in unendlicher Ferne im einen System die Punkte einer zur Collineationsaxe parallelen Geraden im andern System — die Allgemeingültigkeit des Grundgesetzes, dass jeder Geraden des einen Systems eine Gerade des andern entspreche, fordert damit die eingeführte Anschaumg, wonach die unendlich fernen Punkte jeder Ebene eine Gerade bilden. Den Punkten im Unendlichen des Originalsystems entsprechen die von \( q \), den Punkten in unendlicher Ferne des Bildsystems die von \( (r \)). Wir neumen diese beiden Geraden die Gegenaxen der Systeme und ihre Punkte die Gegen punkte derjenigen Geraden der ebenen Systeme, welche durch sie hindurchgehen. Die Gegenaxen k\u00f6nme als Orte der Scheitel derjenigen Strahlenbischel beider Systeme bezeichnet werden, denen Parallelenscharen im in elecsmaligen andern System entsprechen.

In alledem recapitulieren wir nur die Ergebnisse der Centralprojection des ebenen Systems mit zweckgemässen Modificationen der Ansdrucksweise. Es entspricht deni ebenfalls, dass zwei collineare Systeme in centraler Lage bestimmt sind durch das Centrum und die Axe der Collineation nebst einer der Gegenaxen; die allgemeinen Abhängigkeitsgesetze zeigen, dass ein beliebiges Parr A; (A) entsprechender Punkte der Systeme die Angabe der Gegenaxe für die Bestimmung ersetzt.

Nach diesen Gesetzen entsprechen einer gegebenen Figuren, ider Ebene uncudiler viele ihr collinearverwandte Figuren, die alle mach beliebiger Festsetzung des Collineationscentruns und der Collineationsaxe, so wie einer Gegenaxe mit Hilfe des Lineals allein aus ihr construiert werden. Die Lage der gegebenen Figur zur Gegenaxe ihres Systems unterscheidet die entsprechenden Figuren wesentlich von einander, wie diess an den einfachen Figuren von Dreieck mid Viereck erflattert werden kann.

- 1) Man construiere von zwei collinearen Systemen in centraler Lage das zweite ans dem ersten, wenn gegeben sind das Centrum und die Axe der Collineation und zu einem Punkte oder einer Geraden des ersten Systems der entsprechende Punkt respective die entsprechende Gerade des zweiten; auch weise man den Parallelismus der Gegenaxen mit der Collineationsaxe als nothwendige Folge des Grundgesetzes der Projectivität nach.
- Man zeiehne und characterisiere die Collinearverwandten eines gegebenen Dreiecks A<sub>1</sub> A<sub>2</sub> A<sub>3</sub> für die

verschiedenen Lagen, die es zur Gegenaxe seines Systems haben kann; also für welche die Ecken 1, 2, 3 auf einerlei Seite der Gegenaxe, oder 1, 2 auf der einen, 3 auf der andern Seite derselben liegen, oder 3 in der Gegenaxe und 1 und 2 auf derselben Seite oder auf verschiedenen Seiten derselben, oder endlich 1 und 2 in der Gegenaxe liegen.



- 3) Man führe dasselbe aus für das Viereek der Punkte 1, 2, 3, 4 — in sieben Hauptfällen; welche Zahl sieh noch vermehrt, wenn man auch auf die Lage der Punkte achtet, in denen die Gegenseitenpaare sieh sehneiden. Die Figur 21. zeigt zwei dieser Fälle für das Viereek ABCD.
- 4) Die Strahlenbüschel beider Systeme, welche das Collineationseentrum zum Scheitel haben, deeken siel Strahl für Strahl und werden daher als einander gleich und entsprechend bezeichnet. Man soll nun die Existenz gleicher, Strahl für Strahl einander entsprechender Strahlenbüschel in der Bildebene und einer gegebenen Originalebene für ein gegebenes Centrum der Projection direct erweisen indem man die Büschel von projieierenden Ebeneu

betrachtet, welche zu ihren Seheitelkanten die Normalen der Ebenen haben, durch die der Winkel α der Originalebene und sein Nebenwinkel halbiert werden. Diese Normalen liefern direct die beiden Lagen des umgelegten Centrums (§ 9.).

- 5) Man benntze die Relation der vorigen Aufgabe zur Construction der Halbierungsebenen des Winkels a, den eine gegebene Ebene mit der Bildebene einschliesst.
- 6) Wenn man durch alle Punkte des ebenen Systems Parullelen zieht zu einer der in Aufg. 4. bezeichneten Normalen, so bestimmen dieselben in der Bildebene ein System, welches dem gegebenen congruent ist. Man erflättere die Construction der Umlegung des ebenen Systems in § 11. (§ 9.) als die Ausführung dieses Gedankens.



Für das Weitere ist die Untersuchung der Abhängigkeit des Bildes der Geraden von i hrem Original die natürliche Vorbereitung. Nach dem Vorhergehenden ist sie als Projectivität in perspectivischer Lage zu bezeichnen und durch das Zusammenfallen zweier entsprechender Punkte im Durchschnittspunkt S des Bildes mit dem Original characterisiert. Ob wir die Umlegung der einzelnen Geraden mit ihrer projicierenden Ebene wie in § 4. oder die Um-

legung der Geraden des ebenen Systems wie in § 11. betrachten, so zeigt sieh uns das Bild und die Umlegung der Geraden in soleher Beziehung, dass beide den Darehstosspunkt. S gemein haben und das Collineationseentrum die vierte Ecke eines Parallelogramms ist, in welchem S ihm gegenüber liegt und die Gegenpunkte  $\mathscr U$  und R die andern Ecken sind. Darans ergeben sich für zwei Punkte A, B des Originals und ihre Bilder A, R die folgenden Relationen (Fig. 22.):

$$\triangle ARC \sim \triangle COA$$
; also  $AR: RC = CO: OA$  oder

$$AR \cdot Q'A' = RQ \cdot Q' = Q' \cdot RQ = k^2; (= n \cdot l + 3.)$$

d. h. das Rechteck der Abstände entsprechender Punkte von ihren Gegenpunkten ist eonstant. In Folge dessen ist

$$\begin{split} \mathcal{Q}\mathcal{A} &= \frac{k^2}{AR} \text{ und ebenso } \mathcal{Q}B' = \frac{k^2}{BR^3} \text{ also} \\ \mathcal{Q}B' &= \mathcal{Q}\mathcal{A} = \mathcal{A}\mathcal{Q} + \mathcal{Q}B = \mathcal{A}B' = k^2 \begin{pmatrix} 1 \\ BR - \frac{1}{AR} \end{pmatrix} \\ &= k^2 \frac{AR - BR}{AR \cdot BR} = k^2 \cdot \frac{AB}{AR \cdot BR}, \end{split}$$

für die Ableitung der Länge des Bildes, welches einer bestimmten Strecke des Originals entspricht. Man hat AB' = AB für

$$k^2 = AR \cdot BR$$
 and weil  $k^2 = AR \cdot O'A' = BR \cdot O'B'$  ist,

so ergiebt sich als die Bedingung der Gleichheit entsprechender Strecken

$$BR = Q'A'$$
 oder  $AR = Q'B';$ 

d. h. der Gegenpunkt  $\theta'$  ist vom Bilde des einen Endpunkts ebensoweit entfernt wie das Original des andern vom Gegenpunkt R.

Hat man also J und J als Anfangspunkte entsprechend gleicher Strecken, so trägt man  $\mathcal{G}J$  im Bilde rückwärts von  $\mathcal{G}'$  nach  $\mathcal{B}'$  und im Original beiderseits von R nach  $\mathcal{B}$  und  $\mathcal{E}$ ab; ebenso RJ im Original rückwärts von R nach  $\mathcal{B}$  und im Bilde beiderseits von  $\mathcal{G}'$  nach  $\mathcal{E}'$  and  $\mathcal{E}'$ . Dann sind  $\mathcal{B}K'$ ,  $\mathcal{B}F'$ ,  $\mathcal{E}E'$  Paare entsprechender Punkte und (Fig.~23).

$$AB = AB', DE = B'E'$$

gleiche entsprechende Streeken, die die Gegenpunkte Q' und R nicht einschliessen;

$$B b = B' B', A E = A' E'$$

3\*

dagegen gleiche entsprechende Strecken, die die Gegenpunkte O und R einschliessen. Es giebt also in zwei projectivischen Geraden zwei durch die Lage zu den Gegenpunkten unterschiedene Systeme entsprechend gleicher Strecken.



- 1) Für Q'A = BR = k = k SQ · RS wird AB = A'R = O; es giebt zwei Punktepaare G, B in g und G', B' in g (Fig. 23.), welche die entsprechenden Nullstrecken genamt werden sollen. Sie müssen dem ersten System der entsprechend gleichen Strecken beigezählt werden, die die Gegenpunkte nicht einschliessen.
- Man trage die Punkte P auf, für welche SP = SP ist durch g'P = SR.
- 3) Da die Grösse A<sup>2</sup> nar von den Seitenlängen, nicht aber von den Winkeln des Parallelogramms 6 R SQ' abhängt, so folgt der Satz: Wenn zwei Gerade perspectivisch sind, so bleiben sie diess auch bei einer Drehung der einen von ihnen mit en gemeinsehaftlichen Punkt. Das Centrum 6 der Perspective ist immer die vierte Ecke des durch die Gegenpunkte K', Q mit S bestimmten Parallelo-

gramms; bleibt also g' fost, so durchläuft & den aus g' mit dem Halbmesser g'& beschriebenen Kreis. Jeder Punkt in ihm hat den Character und erlaubt die Verwendung eines Theilung spunktes. (§ 4; 3, § 12; 6. Fig. 18.)

4) Für eine projicierende Gerade ist RC = 0 also k² = 0 und AB' stets gleich Null, d. h. das Bild der Geraden ist ein Punkt.

16. Gehen wir zur Betrachtung von zwei Paaren von Punkten A, B und C, D der Geraden g und ihrer Bilder A, B und C, D in g über, so ergeben sich die Relationen der Abstände der Punkte des ersten Paares von denen des zweiter (Fig. 24.)

$$\begin{split} \mathcal{A}C &= k^2 \cdot \frac{AC}{AR \cdot CR}, \ \mathcal{A}D' = k^2 \cdot \frac{AD}{AR \cdot DR}; \\ \mathcal{B}C &= k^2 \cdot \frac{BC}{BR \cdot CR}, \ \mathcal{B}D' = k^2 \cdot \frac{BD}{BR \cdot DR}; \end{split}$$

daraus folgen für die einfachen Theilungsverhältnisse (§ 7.), nach denen die Strecken  $\mathcal{AB}'$  durch die Punkte  $\mathcal{C}'$ , respective  $\mathcal{B}'$  getheilt sind und ihre entsprechenden im Original die Relationen

$$\frac{AC'}{B'C'} = \frac{AC}{BC}; \frac{AR}{BR}, \quad \frac{AB'}{B'B'} = \frac{AB}{BB}; \frac{AR}{BR};$$



und es ergiebt sich somit das Verhältniss dieser Theilverhältnisseoderdas Doppelverhältniss der Punkte ABCD

$$\frac{AC'}{B'C'}: \frac{A'B'}{B'B'} = \frac{AC}{BC}: \frac{AD}{BB},$$
h. das Donnelverhä

d. h. das Doppelverhältniss von vier Punkten einer Geraden wird

durch Centralprojection nicht geändert — ist im Bilde dasselbe wie im Original; in projectivischen Geraden haben die gleichgebildeten Doppelverhältnisse von Gruppen entsprechender Punkte einerlei Werth.

Wir sehreiben für die vorige Gleichung abkürzend

$$(AB'C'D') = (ABCD).$$

Ist  $\mathfrak G$  oder  $\mathcal C$  das Centrum und bezeichnen wir die projierenden Strahlen  $\mathcal AA$ ,  $\mathcal BB'$ ,  $\mathcal CC'$ ,  $\mathcal DB'$  respective durch a, b, c, d und durch (a,b) den von zweien a, b unter ihnen gebildeten Winkel, so hat man folgende Relationen:

$$(ABCD) = \frac{AC}{BC} : \frac{AD}{BD} = \frac{AA \oplus C}{AB \oplus C} : \frac{AA \oplus D}{AB \oplus D} = \frac{\sin(a,c)}{\sin(b,c)} : \frac{\sin(a,d)}{\sin(b,d)} = (abcd)$$

mit Anwendung der analogen Abkürzung auf den analogen Ansdruck; d. h. das Doppelverhältniss von vier Punkten in gerader Linie stimmt mit dem gleichgebildeten Doppelverhältniss der entsprechenden Strahlen eines darüber stehenden Strahlenbüschels überein. Die Gleichheit der Doppelverhältnisse entsprechender Gruppen von Punkten in perspectivischen Geraden geht daraus wieder hervor. Aber ferner die Sätze: Alle vierpunktigen Reihen, die aus demselben Strahlenbüsehel durch verschiedene Transversalen geschnitten werden oder perspectivisch sind, haben gleiches Doppelverhältniss. Alle vierstrahligen Büschel, die über derselben Reihe von vier Punkten an verschiedenen Scheitelpunkten erzengt werden oder perspectivisch sind, haben gleiches Doppelverhältniss. Also auch: Ein Strahlenbüschel in der Originalebene und sein Bild haben gleiches Doppelverhältniss - und alle die Punktreihen und Strahlenbüsehel, welche durch beliebige Gerade und Ebenen aus einem Büsehel von (projicierenden) Ebenen geschnitten werden, haben gleiches Doppelverhältniss; es ist dem entspreehenden Doppelverhältniss dieses Ebenenbüsehels selbst gleich.

> Wenn der Punkt C der Originalgeraden die Mitte zwischen den Punkten A und B derselben ist, so dass AC = — BC, so liefern die Relationen

$$AC = k^2 \frac{AC}{AR \cdot CR}, \quad BC = k^2 \frac{BC}{BR \cdot CR}$$

$$\begin{array}{c} A'C:B'C=\frac{k^2}{AR}:-\frac{k^2}{BR}=\emptyset'A:-\emptyset'B' \text{ oder}\\ &\frac{A'C'}{B'C'}:\frac{A'C'}{B'C'}=-1. \end{array}$$

Ist im Original C die Mitte zwischen A und B, so laben die Gruppen AB und CG im Bilde das Doppelverhältniss — 1, oder wie man sagt C und G sind eonjugiert harmonisch zu AB. Da im Original die Strecke AB durch den Mittelpankt C und den unendlich fernen Punkt Q in den Verschältnissen — 1 und + 1 getheilt wird, so ist das Doppelverhältniss der Gruppen AB, CQ gleichfalls — 1 und das gewonnene Ergebniss ein Specialfall des Hauptsatzes im Texte.

Ebenso die Halbierung der Bildstrecke SO derech das Bild M von M für S als die Mitte wischen R und M. Harmonischo Theilung wird durch Projection nicht gestört.

- 2) Allo Strahlenbüsehel über einer Gruppe harmonischer Punkte sind harmonische Büschel; ebensoalle Ebenenbüschel, welche durch dieselbe gehen.
  2) Men kat für den Zusammenhang zwischen Bild und
- Man hat für den Zusammenhang zwischen Bild und Original einer geraden Linie speciell

$$(AB \propto R) = (AB'Q' \propto') \text{ d. h.}$$
  
 $BR : AR = AQ' : B'Q' \text{ oder } AR \cdot A'Q' = BR \cdot B'Q',$ 

das erste Gesetz des § 15.; ferner

$$(SQ'AR') = (SQAR) \text{ oder } (S'Q'A'') = (S \otimes AR)$$
  
d. h.  $\frac{S'A}{Q'A} : \frac{S'\infty'}{Q'\infty'} = \frac{SA}{\infty A} : \frac{SR}{\infty R} \text{ oder } \frac{S'A'}{Q'A'} = \frac{SA}{SR} = -\frac{y}{d}$ ,

das Grundgesetz für die Auftragung von Punkten einer Geraden aus ihren Tafelabständen. (§ 7.)

4) Jedes Doppelverhältniss kann auf ein einfaches Verhältniss reduciert und damit zu drei Elementen einer Reihe oder eines Büschels ein viertes zu gegebenem Doppelverhältniss eonstruiert werden. Sind A, B, C, D Punkte einer Reihe, so bilde man über ihnen ein Strahlenbüschel a, b, c, d und schneide dasselbe durch eine Transversale aus A parallel dem Strahl d in den Punkten B', C',  $\infty'$ ; dann ist  $(ABCD) = (ABC'C'\infty')$ 

d. i. 
$$= AC' : B'C'$$
.

Soll also z. B. in Fig. 25. D so bestimmt werden, dass (ABCD) = 2, 5 sei, so trage man auf eine durch



A gezogene Gerado AC = 5, BC = 2 in beliebiger Einheit auf; dann liefern die Geraden BE, CC

als ihren Schnittpunkt den Scheitel T des Büschels und der zu AEC parallele Strahl aus diesem bestimmt in der Reihe AEC den Punkt D.

Man construiere insbesondere den vierten harmonischen Punkt D zu der Gruppe ABC, z. B. die Centralprojection des Mittelpunktes C der in ABC projicierten Streeke der Geraden SG. (Vergl. § 22;3, die Construction mit Hilfe des Lineals alleim.)

5) Sind in zwei Gruppen von gleichem Doppelverhältniss drei Paare entsprechendr Elemente gegeben, z. B. in zwei Reihen von Punkten A, A, B, B', G, C, so bestimmt das Gesetz der Doppelverhältnissgleichheit (AB EA) = (AB EX) z and EX'Y) zu jeden vierten Element X der einen Reihe das entsprechende Element X der andern.

Lläst man X die ganze Gerade ABC durchlaufen, so durchläuft X' gleichzeitig die ganze Gerade ABC und man erhält zwei projectivische oder speciell perspectivische Reihen von unendlich vielen Punkten, sagen wir vollständige projectivische Reihen. Die entsprechenden Gruppen von vier Elementen derselben haben gleiches Doppelverhältniss.

Ihr Zusammenhang werde durch die Formel ausgedrückt

$$(ABCDE\cdots) = (AB'C'D'E\cdots).$$
Das Analoge gilt für Strahlenbüschel und für

Strahlenbüschel und Punktreihen etc., nach den Relationen

## $(abcde\cdots)=(a'b'c'd'e'\cdots), (ABCDE\cdots)=(a'b'c'd'e'\cdots).$

- 6) Wenn zwei projectivische Reihen oder Binschel drei Elemente entsprechend gemein haben, so sind sie identisch. Also auch: Wenn von einer Reihe und einen dazu projectivischen Binschel von Strahlen oder Ebenen überhampt von zwei projectivischen und ungleichartigen der Gruppe von Gebilden: Reihe, Strahlenbüschel, Ebenenbüschel drei Elemente des einen in den entsprechenden Elemente des andern liegen, so liegen alle Elemente des einen in den entsprechenden des andern.
- 17. Mit Hilfe der vorigen Sätze und der Characteristik der perspectivischen Lage gleichartiger projectivischer Gebilde, nach welcher die beiden Reihen oder Büschel das gemeinsame Element bei Ebenenblüscheln ist Vorbedingung, dass sie eine gemeinsame Ebene enthalten entsprechen d gemein haben, lassen sieh vollständige projectivische Reihen und Büschel in allgemeiner Lage aus drei Paaren entsprechender Elemente linear construieren.

Sind A, B, C in der Geraden t und A, B, C in I die drei entsprechenden Paare von Punkten, so sollen zu den Punkten B, E, ... die entsprechenden B, E, ... nach dem Gesetze der Projectivität gefunden werden. Denken wir aus einem Paar entsprechender Punkte wie A, A oder B, B etc., die Strahlenbüschel über der jedesmaligen andern Reihe gebildet, so hat man nach leichtverständlicher Bezeichunge

$$(A \cdot ABCD\cdots) = (A \cdot ABCD\cdots)$$

und diese Büschel sind perspectivisch, weil in ihrem gemeinsamen Strahl As zwei entsprechende Strahlen derselben vereinigt sind; sie stehen also über derselben Reihe oder haben eine perspectivische Axe l', den Ort der Schnittpunkte der Paare von Geraden AF, AB; AC, AC; AB, AB; etc. Dieselbe ist somit aus den Punktepaaren AA, BB, CC bestimmt und dient ihrerseits zur Bestimmung aller übrigen Paare entsprechender Punkte  $DP_i$  etc.: Man zieht [Fig. 26.3  $AP_i$  verbindet den Schnittpunkt mit  $\ell'$  mit  $\lambda$  und erhält in  $\ell'$  den Punkt  $D'_i$ . Im Schnittpunkt der Geraden  $t_i$   $\ell'$  sind zwei nicht entsprechende Punkte  $O_i$  P' vereinigt und die Construction zeigt, dass ihre entsprechenden P und  $\ell'$  in I und  $\ell'$  die Punkte dass ihre entsprechenden P und  $\ell'$  in I und I die Punkte



sind, welche diese mit der perspectivisehen Axe  $\ell'$  gemein haben. Daraus folgt, dass die perspectivisehe Axe  $\ell'$  worder Wahl der Scheitel (A, A') der Büschel unter den Paaren der Punkte unabhängig ist, dass also die Geraden BC und BC sich gleichfalls in ihr schneiden; man erhäl also DC unkte der perspectivisehen DC aus gegebenen Elementen.

- Man erhält die Gegenpunkte R, Q der beiden projeetivischen Reihen durch die Construction des Textes als die entsprechenden der unendlich fernen Punkte derselben; man zeige, dass die Gerade R Q zu C narallel ist.
- Mit Hilfe der Gegenpunkte bestimmt man die entsprechend gleichen Strecken wie in § 15. und insbesondere die entsprechenden Nullstrecken.
- 3) Zwei projectivische Reihen t, t sind vollkommen bestimmt durch die perspectivische Axe t" und ein Paar entsprechender Punkte AA oder den Gegen-

punkt der einen von ihnen; oder auch durch die ' Gegenpunkte Q' und R und ein Paar entsprechender Punkte.

4) Wenn die Gegenpunkte unendlich fern sind, d. i. wenn die unendlich fernen Punkto der Reihen sich entsprechen, so findet Achnlichkeit oder Proportionalität zwischen denselben statt, man hat

$$(ABX\infty) = (AB'X'\infty')$$
 oder  
 $AX: BX = AX': B'X'$ .

Die Construction zeigt dasselbe; das Verjüngungsder Achnlichkeitsverhältniss ist  $\partial P: \partial P'$ . Dies ist das Verhalten einer zur Tafel parallelen Geraden g zu ihrem eentralprojectivischen Bilde g (§ 15). Das Achnlichkeitsverhältniss ist p:p, das Verhältniss der in derselben Geraden gemessenen Abstände des Centrums  $\mathcal{E}$  von der Geraden und ihrem Bilde. Es ist auch das Verhalten jeder Geraden g zu ihrer Projection g aus einem unendlich fernen Centrum; die Constante des Achnlichkeitsverhältnisses ist von der Lage der Geraden gegen die Bildebene und die projecterenden Strahlen abhängig. (Vergl. § 21.) Achnliche Keihen sind durch zwei Paare entsprechender Punkte bestimmt; man construiers sie.

- 5) Wenn die perspectivische Axe \( \text{''}\) einer der Halbierungslinien des Winkels \( (t, \text{'}\)\) parallel geltt, so sind die projectivisch \( \text{aln lichen Reihen insbesondere projectivisch gleich; \( \text{'}\)\ \( \text{P} : \text{\*'} \text{P}' = + 1 \). (Vergl. \( \text{\*}\) 21.)
- 6) Verschiebt man die Reihe t um die Strecke Pf' und im Sinne derselben in sieh selbst, oder die Reihe t um die Strecke 0'0 und im Sinne derselben, so werden beide Reihen perspectivisch.
- 7) Man bestimmo die Distanz, den Durchstosspunkt S und Fluchtpunkt Q' einer Geraden, wenn für drei Punkte derselben die Bilder A, B, C und die Tafelabstände g<sub>1</sub>, y<sub>2</sub>, y<sub>5</sub> gegeben sind, (Fig. 27. a<sub>5</sub>), l. lst C das Centrum der Projection (Fig. 27. a), g die Gerade mit den Punkten A, B, C, D<sub>1</sub> S ihr Durch-

stoss-, R ihr Verschwindungspunkt also G ihr Fluchtpunkt, g ihr Bild, mit den Bildern A, F, C, D der besagten Punkte; ist  $C_1$  der Hauptpunkt und somit g'', die durch S zu  $C_1G$  gezogene Parallele, der Ort der Fasspunkte A', B'', C'', D'' der Tafelnormalen von A, B, C, D, so lant unan

(ABCB) = (ABCB') = (A'B'C'B'),

d. h. für y als die Tafelordinate von D

$$\frac{AC}{BC}: \frac{AD}{BD} = \frac{y_1-y_3}{y_2-y_3}; \frac{y_1-y}{y_2-y}.$$

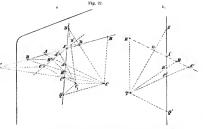

Legt man (Fig. 27. b) also durch A' eine Gerade, in der man die y von einem Anfangspunkte \(\theta\) ass mit Rücksieht auf ihren Sim so abträgt, dass y, in \(\theta\), endigt, so lieferen die Ordinaten \(\theta\), y, p, Houkte \(\theta\), \(\theta\), die mit \(\theta\), \(\theta\)' verbunden Strahlen eines Büschels vom Scheitel \(T\) lieferrn, welches die vorige Beziehung abbildet. Der Strahl von \(T\) nach dem Anfangspunkte \(\theta\) giebt den Punkt des Bildes \(\theta\), welchem die Tacfoordinate Null entspricht; der zu \(XBC\) parallele Strahl aus \(T\) giebt in \(T\) wir den Punkt \(\theta\), welchem die Tennedlich grossen Ordinate entspricht; \(\theta\), der der nenndlich grossen Ordinate entspricht; der Strahl TR parallel AE giebt in dem Abstaude  $\partial R$  die Ordinate des Versehwindungspunktes R, d. h. die Distanz d. Man erhält dieselbe auch durch den Strahl TM nach dem Mittelpunkt M der Strecke SU, da dieser die Ordinate von M giebt.

Wenn weitere Data fehlen, so kann der Hauptpankt C, jetzt willkürlich festgesetzt werden, so
dass den gegebenen Bestimmungen ein vollständiges
Strablenbindel vom Scheitel S entspricht. (§ 3; 2.)
8 Es ist ein Specialfall dieser Bestimmung, wenn die
Gerade durch ihren Durchstoss- und Pluchtpunkt
bei gegebener Distanz bestimmt wird; es sind die
Bilder der Punkte von den Tatelordinaten Null,
Unendlich und d gegeben. Wie modifieiert sich
die Construction von Anfg. 7., wenn der Durchstosspunkt S oder der Fluchtpunkt 0' der Geraden
bekannt ist; oder der Punkt M'?

18. In zwei projectivischen Strahlenbüscheln von den Scheitelpunkten T, T construiert man aus drei Pararen entsprechender Strahlen a, a'; b, b'; c, c' die ferneren entsprechenden Strahlenpaare a', a' etc., indem man die Reihen betrachtet, welche zwei entsprechende Strahlen z. B. a, a' mit dem jedesmaligen andern Büschel bestimmen; man hat in leicht verständlicher Bezeichnung

$$(a \cdot a'b'c'\cdots) = (a' \cdot abc\cdots)$$

und da diese Reiben, weil sie in au' einen Punkt entsprechend gemein haben, perspectivisch sind, so erzengen sie durch die Verbindungslinien der Paare ihrer entsprechenden Punkte ein Strahlenbüschel oder sie haben ein perspectivisches Centram T'. Dasselbe ist zunächst nach der getroffenen Wahl der Reihen durch die Geraden ab', a'e, a'e, a'e aus den gegebenen Elementen bestimmt und dient zur Construction aller übrigen Paare entsprechender Strahlen (Fig. 28.); es liefert zu d den entsprechenden dr. weil d'd, au dei met urch T'' gehende Gerade sein muss. Im Verbindungsstrahl der Scheitel TT' sind zwei einander nicht entsprechende Strahlen o, p' der beiden Büschel vereinigt; die Construction zeigt, dass die ihmen entsprechenden

Strahlen o', p die Geraden T'T'', TT'' sind. Es folgt daraus, dass die Lage des perspectivischen Centrums T'' von der zufälligen Wahl des Paares entsprechender Strahlen a, a' für die Reihenbildung unabhängig ist, dass also auch die dritte

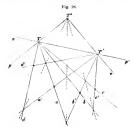

durch die Data bestimmte Gerade bc', b'c durch dasselbe gehen muss. Man erhält dasselbe also als Schnittpunkt von drei Geraden.

- Zwei projectivische Strahlenbüschel von den Scheiteln T, T' sind vollkommen bestimmt durch das perspectivische Centrum und ein Paar entsprechende Strahlen.
- 2) Dreht man das Büschel T' um den Winkel (o', o) und im Sinne desselben um seinen Scheitel, so wird es mit dem Büschel T perspectivisch; ebenso T mit T' durch die Drehung (p, p').
- 3) In den projectivischem Strahlenbüschen T, T' existieren wie in dei projectivischen Reihen zwei Paare von Elementen, die das Doppelverhiltniss auf ein einfaahes Verhältniss reducieren (§ 16, 4.); es simd die entsprechenden Paare der Rechtwinkelstrahlen, Strahlenpaare qq', rr' (diese Bezeichaung wird kaum Zweidentigkeiten veranlassen) von der

Eigeuschaft, dass sowohl (q, r) als (q', r') ein rechter Winkel ist. Für sie hat man

$$\begin{split} (abq\,r) &= (a'b'q'\,r') \text{ oder} \\ \frac{\sin(a,q)}{\sin(b,q')} &: \frac{\sin(a',q')}{\sin(b',q')} &: \frac{\sin(a',q')}{\sin(b',q')}, \text{ d. h.} \\ \tan(a,q) &: \tan(b,q) &= \tan(a',q') &: \tan(b',q') \text{ oder auch} \\ \tan(a',q') &: \tan(a',q) &= \tan(b',q') &: \tan(b',q) \text{ und} \\ \tan(a',q') &: \tan(a,q) &= \tan(b',q') &: \tan(b,p'). \end{split}$$



4) Um die entsprechenden Rechtwinkelpaare qr, q'r von zwei projectivischen Strahlenblischen T, T zu construieren, macht man dieselben durch Drehung des einen perspectivische (2), bestimmt ihre perspectivische Axe und beschreibt den durch T, T gebenden Kreis, der seinen Mittelpunkt in ihr hat (Fig. 2b.), derselbe schemeidet die perspectivische Axe in den Pusspunkten der Strahlen q, q' und r, r' der entsprechenden Rechtwinkelpaare.

19. Die durch die Centralprojection gegebene A bhängigkeit ebener Systeme ist nun der Art, dass jeder genadlinigen Reihe i der Originalbebene eine zu ühr perspectivische aus demselben projecierenden Strahlen-Büschel geschnittene Reihe i der Bijdebene entsprieht; jedem Strahlenbüschel T der Originalebene ein zu ihr perspectivisches aus demselben Büschel projecierender Ebenen steschnittenes und üher desselben Reihe in der Spur s stehendes Strahlenbüschel T der Bildebene. Durch die Umlegung der Originalebene in die

Bildelene (§ 11.) sind alle diese projectivischen Reihen und Blüchel in perspectivischer Lage in einer Ebene vereinigt und es ist die Anwendung der allgemeinen Gesetze der Doppelverhältnissgleichheit auf die entsprechenden Reihen in den vom Collineationsecutrum G ausgehenden Strahlen und auf die entsprechenden Büschel aus den in der Collineationsaxe s liecenden Punkten von besonderem Nutzen.

Ist t ein Strahl aus dem Collineationscentrum, so dass t' mit ihm zusammenfällt und den Punkten A, B dieses Strahles andere Punkte A, B' desselben Strahls als Bilder entsprechen, (Fig. 30.)

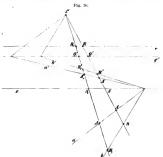

und ist S der zugehörige Punkt in der Collineationsaxe s, so gilt weil C und S sieh selbst entsprechen — wir nennen sie die Doppelpunkte der vereinigten projectivischen Reihen — die Relation

$$\begin{aligned} &(\mathfrak{C}\,SAB) = (\mathfrak{C}\,S\,A'\,B') \,\,\mathrm{d.}\,\,\mathrm{h.}\,\, \frac{\mathfrak{C}\,A}{S\,A'} : \frac{\mathfrak{C}\,B}{S\,B} = \frac{\mathfrak{C}\,A'}{S\,A'} : \frac{\mathfrak{C}\,B'}{S\,B'} \\ &\,\mathrm{oder}\,\, \frac{\mathfrak{C}\,A}{S\,A'} : \frac{\mathfrak{C}\,B}{S\,B'} : \frac{\mathfrak{C}\,B'}{S\,B'} \,\,\mathrm{d.}\,\,\mathrm{h.}\,\, (\mathfrak{C}\,SAA') = (\mathfrak{C}\,S\,B\,B'). \end{aligned}$$

Bezeiehnen A1, A1' entspreehende Punkte für einen andern durch das Collineationseentrum & gehenden Strahl t1, t1' mit dem Punkt S, in der Collineationsaxe, so hat das Doppelverhältniss der Gruppe & S, A, A, denselben Werth, wie das Vorige, weil die Geraden AA, AA, in einem Punkte TT' der Collineationsaxe zusammentreffen und somit die Reihen & SAA und & S, A, A,' aus diesem Punkte perspectivisch sind. Also: Entspreehende Paare von Punkten einer centrischen Collineation in der Ebene bestimmen mit dem Centrum und dem Durchstosspunkt des Strahls, auf dem sie liegen, ein Doppelverhältniss, das weder von einem Paar zum andern im nämliehen Strahl, noch von einem Strahl zum andern seinen Werth verändert. Und wenn aa', bb' entspreehende Paare von Strahlen der Systeme sind, die von einem Punkte der Axe s ausgehen und c den von da nach dem Centrum gehenden Strahl bezeiehnet, so hat man ebenso

## (csaa') = (csbb') = const.

und die beiden Constanten sind einander gleieh, weil die Reihen der erstern ans den Strahlenbüscheln der letztern geschnitten sind. Wir nennen diese constante Zahl das charaeteristische Doppelverhältniss der eentrischen Collineation oder der Centralprojection, aus der sie entspringt und wollen sie mit 4 bezeiehnen.

> Sind Q' und R die Gegenpunkte des betraehteten Strahls & S aus dem Centrum &, so ist für A, A als ein entsprechendes Paar (Fig. 30.)

$$\begin{array}{l} (\mathfrak{C}\,SAA') = A = (\mathfrak{C}\,S\,R\,\infty) = (\mathfrak{C}\,S\,\infty\,\mathcal{G}') \ \mathrm{d.\ h.} \\ \frac{\mathfrak{C}\,A}{S\,A'} : \frac{\mathfrak{C}\,A'}{S\,A'} = A = \frac{\mathfrak{C}\,R}{S\,R} = \frac{S\,\mathcal{G}'}{S\,\mathcal{G}'} \end{array}$$

oder das characteristische Doppelverhältniss der Centraleollineation ist auch das einfache Theilverhältniss, nach welchem auf jedem durch das Centrum gehenden Strahl SC durch find CS durch R getheilt werden.

In Folge dessen ist Q' von S ebensoweit und in demselben Sinne entfernt wie G von R, oder q' von S wie G von R. (§ 9.)

Fiedler, Darstellende Geometrie.

- Man construiere die Centralcollineationen von den Characteristiken 
   <sup>→</sup> 2 und <sup>→</sup> 2.
- Auf der Parallelen t durch das Collincationscentrum zur Axc s gilt für entsprechende Punktepaare A, A die Relation

$$\Delta = (\emptyset \infty AA') = \emptyset A : \emptyset A'$$

d. h. dieselben bilden zwei ühnliche Reihen mit dem Achnlichkeitsverhältniss A und E als sich selbst entsprechend, mit dem zweiten sich selbst entsprechenden Punkt im Unendlichen.

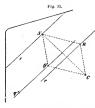

4) Wie lässt sich die vorher gefundene Achnlichkeit zur Construction eentrisch collinearer chener Systeme benutzen? (Vergl.) § 21. c. und § 30; auch § 40). Je zwei entsprechende zur Collineationsaxe parallele Gerade zeigen gleichfalls die Aelnichkeit der bezüglichen Reihen.

5) Denken wir vor der Umlegung die Bildebene, die Originalebene und die

$$\Delta = \frac{SQ'}{CQ'} = \frac{\sin \gamma}{\sin \beta} = \frac{CR}{SR};$$

d. h. die characteristische Constante der Collineation ist das Theilverhältniss des Winkels α für die durch die Spur ε bestimmte projicierende Ebene. Sind die Bildebene, die Originalebene und die Characteristik Δ gegeben, so ist der Ort des Centrums diejenige Ebene, welehe den Winkel α nach dem Theilverhältniss Δ theilt.

6) Betrachten wir in den concentrischen entsprechenden Büscheln aus einem Punkte der Collineationsaxe die Paare der entsprechenden Rechtwinkelstrahlen q, q'; r, r', so ist

$$(csqq') = \Delta = (csrr'),$$

d. h. tan cq : tan sq = tan cq' : tan sq'; etc.

Sind  $\mathfrak{C}$ , s, q', r als Data der eentrischen Collineation gegeben, so entsprechen jedem Punkte TT' oder S von s als Scheitel bestimmte Rechtwinkelpaare q, r, q', r' oder  $SR_1$ ,  $SR_2$ ,  $SQ_1'$ ,  $SQ_2'$  (Fig. 32.),

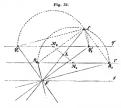

die man wie folgt construiert: Man halbiert (S. n.  $L_r$ ) crirchtet dort die Normale zu ihr und sehneidet mit derselben  $\gamma$  in  $M_1$  die Kreise, die von  $M_2$  und  $M_1$  als Mittelpunkten aus durch (§ und S gehen, sehneiden ihre Durchmesser  $\gamma'$  und r in den Gegenpunkten  $Q_1'$ ,  $Q_2'$  und  $R_1$ ,  $R_2$  der entsprechenden Paare der Rechtwinkelstrahlen. Man begründet die Construction durch die Bemerkung, dass von den beiden eoneentrischen projectivischen

Bluscheln exgr, exgr' jedes parallel sich selbat nach 6 verlegt mit dem andern perspectivisch sein mus, wo dann vj, respective r als die perspectivischen Axen derselben entstehen; dass aber hiermach for Construction des §18, 4. Anwendung finden muss. Das ist, was die angegebene Construction vollzieht. Die Halbierungelisien der von den Doppelstrahlen c, s gebildeten Winkel halbieren auch die Winkel der Rechtwinkelpaare er', vr'.

7) Wenn die Ecken von zwei Dreiecken A<sub>1</sub> A<sub>2</sub> A<sub>3</sub>, A<sub>1</sub> 'A<sub>2</sub> '(Fig. 33.) in Paaren A<sub>1</sub>, A<sub>1</sub>' ete. in geraden Linien aus einem Centrum € liegen, so schneiden sieh die Paare ihrer entsprechenden Seiten A<sub>1</sub> A<sub>2</sub>, A<sub>1</sub>'A<sub>2</sub>', A<sub>2</sub>A<sub>3</sub>, A<sub>2</sub>'A<sub>3</sub>', A<sub>3</sub>A<sub>4</sub>, A<sub>3</sub>'A<sub>4</sub>' in drei Punkten S<sub>12</sub>, S<sub>22</sub>, S<sub>31</sub> einer geraden Linie s; und umgekehrt.

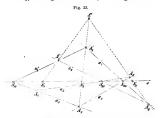

Betrachtet man nämlich s als die Gerade  $S_{3,2}S_{3,1}$  und nennt liber Schnittpunkte mit den Strahlen  $A_1A_1'$ ,  $A_2A_2'$ ,  $A_3A_3'$  respective  $S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_3$ , so gelten, sofern beide Deriecke in derselben Ebene liegen, die Relationen perspectiviseher Reihen aus  $S_{3,1}$  and  $S_{3,1}$  ( $(S_3A_2A_2') = ((S_3A_3A_3'), ((S_3A_2A_2') = ((S_3A_3A_1'))$  and somit auch  $((S_3A_1A_1') = ((S_3A_3A_1'))$  d. b. auch diese Reihen sind in Perspective aus  $S_{3,1}$ , and somit

 $S_{i,j}$ ,  $S_{i,j}$ ,  $S_{i,j}$  in einer Geraden z. Dass der ungelehrte Satz gilt, beweist man mit Leichtigkeit, indem man die Characteristik der entsprechenden Centraleollineation durch die Büsehel aus  $S_{i,j}$ ,  $S_{i,j}$ , ausdrückt, welche paarweise perspectivisch sind für die Strahlen  $A_i, A_j^i$ , etc. als ihre Axen. Wen beide Dreiecken nicht in derselben Ebene liegen, so liefert die Anschauung ihres Verhältnisses zum Centrum  $\mathbb G$  als zweier ebener Schnitte des Mantelseiner dreiseitigen Pyramide einen unmittelbaren Beweis. Darauf lässt sieh aber der Beweis für die Lage in derselben Ebene zurückführen.

8) Wenn von zwei ebenen Systemen das eine die Centralprojection des andern ist, so bleiben sie in solehor Beziehung auch bei Drehung des einen um ihre Durchschnittslinie. (Vergl. § 15, 3.) Der Ort,



den das Centrum der Projection bei dieser Bewegung beschreibt, ist ein Kreis K, dessen Ebene zu jener Schnittlinie normal ist und der seinen Mittelpunkt in der Fluchtlinie der Originalebene in der Anfangslage hat. Einer gegebenne entrissehne Collineation ebener Systeme 6 s  $\eta'$  (Fig. 34.) entsprechen somit unendlich viele Centralprojectionen von verschiedenen Distanzen und Hauptpunkten; jene haben den Abstand des Collineationseentrums  $\mathbb K$  von  $\eta'$  zu ihrem Maximum, diese liegen innerhalb der Strecke  $\mathbb K \mathbb K^n$ ,

welche durch die beiden Umlegungen des Centrums (§ 9.) begrenzt ist. (Vergl. 5.)

20. Die characteristische Zahl z giebt nach üren Werthen ine Classification der Centralprojectionen, deren Sinn aus § 19; 5, und 8. erhellt. Unter diesen Werthen ist der besondere Fall z = -1, der Fall des harmonischen Verhältnisses, zu beachten. Die projecerende Ebene der Collineationsaxe s halbiert dann den Winkel ez zwischen der Bildebene und Originalebene; man hat wie auch hieraus direct folgt:

$$-1 = \frac{SQ'}{SQ'} = \frac{SR}{SR}$$

d. h. die Gegenpunkte  $\varrho'$ , R sind in der Mitte zwischen den sich selbst entsprechenden Punkten  $\mathfrak G$ , S oder die Gegenaxen q', r (Fig. 35.) in der Mitte zwischen Centrum und Collinea-

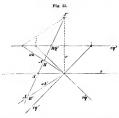

tionsaxe vereinigt. Als characteristisch für diese harmonische Centraleollineation ergiebt sieh dann allgemein für ein beliebiges Paar entsprechender Punkte

$$(\mathfrak{C}SAA) = -1 = \frac{\mathfrak{C}A}{SA} : \frac{\mathfrak{C}A}{SA} = \frac{\mathfrak{C}A}{SA} : \frac{\mathfrak{C}A}{SA} = (\mathfrak{C}SAA)$$

und ebenso

$$(csaa') = (csa'a)$$

für entsprechende Strahlen, d. h. man kann in einer derar-

tigen Contraleollineation je zwei entsprechende Punkte und ebenso je zwei entsprechende Strahlen vertauschen — das Bildt als Original und das Original als Bild betrachten — olne das Entsprechen zu stören. Ist  $ABCD \cdots$  eine Gruppe von Punkten des Originals — denken wir sie als die auf-einander folgenden Eeken eines Vielecks — und  $ABC'D' \cdots$  die Gruppe der entsprechenden Punkte des Bildes , so verhalten sich auch als Original und Bild die Gruppen

$$A'BCD\cdots$$
,  $AB'C'D'\cdots$ ;  $AB'C'D\cdots$ ,  $A'BCD'\cdots$ ;  
 $A'BCD'\cdots$ ,  $A'B'C'D\cdots$ ; etc.

Ebenso für beliebige Gruppen von Geraden und ihre entsprechenden.

Zwischen zwei derartigen Systemen bestehl projectivischos Entsprochen mit Vertauschbarkeit; man
hat in den Reihen entsprechender Punkte auf den Strahlen
aus dem Centrum projectivische Reihen mit vertauschbaren
Entsprechen und man hat in den Büscheln entsprechender
Strahlen aus den Punkten auf der Axe projectivische Büschel
nit vertauschbarem Entsprechen. Man nennt solche projectivische Reihen in derselben Geraden, solche Strahlenbäsch et beine
Systeme in derselben Ebene mit vertauschbarem Entsprechen
involutorische Reihen, Büschel, ebene Systeme.

- 1) Man construiere eine involutorische Centralcollineation, erläutere das vertausehbare Entsprechen an Original und Bild einer ebenem Figur und besonders die Vereinigung der Gegenaxen in der Mitte zwischen G und z als die unerlässliche Bedingung seiner Möglichkeit. Wie gestaltet sieh die Construction mit Benutzung der Parallelen zu z durch G und der symmetrischen Reihen in derselben?
  - (Vgl. § 19; 3, 4.)
- 2) Die Relationen (6 SAA) = -1 = (esaa) sagon aus, dass die Doppelelemente in den involutorischen Reihen und Büscheln einer solchen Collineation mit jedem Paar entsprechender Elemente derselben eine harmonische Gruppe von Punkten oder Strahlen bilden.

- 3) In den involutorischen B\u00e4schel aus den Punkten der Collineationaxe fallen die entsprechenden Rechtwinkelpaare g, g' mit r', r zusammen (Fig. 35.), n\u00e4mileh in den Halbierungslinien der von den Strahlen e und z geb\u00e4ldeten Winkel. Man beweise diess aus dem eharakteristischen Doppelverh\u00e4ltniss (\u00e4 19.) (5.) und aus der Construction.
- 4) Wenn bei zwei in derselben Geraden vereinigten projectivischen Reihen t, t ein Paar von Punkten sich vertauschungsfähig entsprechen, so thun diess alle Paare und die Reihen sind involutorisch. Legt man also zwei projectivische Reihen so auf einander, dass ihre Gegenpunkte O', R sich decken, in M, dem Centralpunkt, Mittel- oder Hauptpunkt der Involution - so sind sie in Involution; in der That, alle die entspreehend gleiehen Streeken des einen Systems (§ 15) fallen verkehrt auf einander. Man kann zwei projectivische Reihen daher in zweierlei Weise involutorisch machen; bei der einen kommen die entspreehenden Nullstreeken G mit G', H mit H' zur Deckung und bilden zwei sieh selbst entspreehende oder Doppelpunkte G und H; bei der andern fällt G auf H'. G auf H und Doppelpunkte existieren nicht. Die erste Art entspricht offenbar der Involution ebener Systeme durch Centralprojection.
- 5) Projectivische Büschel von einerlei Scheitel in derselben Ebene werden involutorisch, wenn man ihre entsprechenden Rechtwinkelpaare zur Doekung bringt, q mit r', q' mit r'; man sagt, dass diese die Axen der Involution bilden. Offenbar können solche Büschel in zweierlei Art involutorisch gemacht werden. Wir schliessen daraus, dass es in projectivischen Strahlen büscheln zwei Systeme entsprechenden Beleicher Winkel giebt, die zu den entsprechenden Rechtwinkelstrahlen in analoger Beziehung stehen, wie die gleichen entsprechenden Streeken zu den Gegenpunkten; etc. (Vergl. § 15.)

6) Die Relation  $(ABM\infty) = (AB'\infty M)$  giebt:

$$AM$$
,  $A'M = BM$ ,  $B'M = const$ . (§ 15.)

und eine entsprechende für die Bischel in Bezug auf die Rechtwinkelstrahlen. Für die Doppelpunkte ist  $\overline{GM^2} = HM^2 = const.$ 

- 7) Jeder Punkt der perspectivischen Axe \( t' \) (§ 17.) von zwei projectivischen Reihen \( t \), \( t \) bestimmt mit diesen zwei projectivischen Strahlenbüschel in Involution. Jeder Strahl aus ihrem perspectivischen Centrum \( T' \) bestimmt mit zwei projectivischen Büscheln \( T \), \( T \) zwei projectivischen Reihen in Involution. (§ 18.)
- 8) Wonn in der Bildebene zu den Punkten derselben die Spuren der zu den zugehörigen projieierenden Strahlen normalen projicierenden Ebenen bestimmt sind (§ 10.), so wird in jeder in ihr gelegenen Geraden durch ihre Punkte und durch die Schnittpunkte mit den Spuren der Normalebenen, welche ihnen entsprechen, eine Involution von Paaren bestimmt, die den Fusspunkt der Normale aus dem Hauptpunkt C<sub>i</sub> auf ihre Gerade zum Mittelpunkt hat; ihre Doppelpunkte sind nicht reell.

21. Als Specialfälle der vorigen allgemeinen Beziehungen ergeben sieh aus den speciellen Lagen des Centrums und der Axo der Collineation (vergl. § 17, 4.) die folgenden.

 a) Das Collineationscentrum & liegt unendlich fern. Man hat (Fig. 36. a., b.)

$$\triangle = (\infty SAA') = (cs ua');$$

für die entsprechenden Punkte ist also  $SA:SA=\triangle$ , entsprechende Gerade theilen einen Winkel von eonstanter Grösen nach dem eonstanten Doppelverhältniss  $\triangle$ . Für die Gegenpunkte hat man

$$\triangle = (\infty S \infty Q') = (\infty S R \infty)$$

d. h. V, R müssen gleichzeitig unendlich fern sein; die Gegenaxen v, r sind nach der Umlegung in der unendlich fernen Geraden der Ebenen vereinigt und ihre Punkte bilden zwei vereinigte projectivische Reihen, für welehe das Centrum und die Richtung der Axe die Doppelpunkte sind. Parallele Gerade des Originals haben parallele Bilder. — Diess ergiebt sich auch aus dem Vorgang des Projicierens mit unendlich fernem Centrum direct.



Diese Charactere bezeichnen die allgemeine Verwandtschaft der parallel-projectivischen Systeme, die man die Affinität nennt.

b) Das Collineationscentrum liegt im Unendlichen und die Characteristik ist △ = −1, man hat also Affinität und zugleich Involution. Es ist (Fig. 37.)

$$(\infty SAA') = -1$$
, also  $SA' = -SA$ ;  $(csaa') = -1$ ;



d. h. entsprechende Punktepaare liegen in fester Richtung äquidistant von der Axe s, entsprechende Strahlenpaare bilden stets mit dieser Richtung und der Axe harmonische Büschel. Diese Charactere bezeichnen die schliefe und normale Symmetrie in Bezug auf eine Axe. Die projicierenden Strahlen sind parallel einer Ebenen, welche den Neigungsseren, welche den Neigungsseren, welche den Neigungsseren.

winkel α der Bildebene und Originalebene und sein Supplement (180°—α) halbieren. c) Die Collineationsaxe liegt unendlich fern. Man hat (Fig. 38. a., b.)

$$\triangle = (\mathfrak{C} \infty AA) = \mathfrak{C}A : \mathfrak{C}A' = (c \infty aa');$$

die Abstände entsprechender Punkte vom Centrum sind in constantem Verhältniss; entsprechende Gerade sind einander parallel. Diess ist der Character von ähnlichen und ähnliche gelegenen Systemen, © ist ihr Aehnlichkeitspunkt. Es entspricht der Centralprojection für jede zur Bildebene parallele Originalebene



(vergl. § 17, 4.); man macht davon fast immer Gebrauch, indem man einen bestimmten Manssstab der Verjüngung für die Darstellung des Objectes wählt, sei dasselbe nun durch Centralprojection oder durch Parallel projection darzustellen — man zeiehnet von der Abbildung, wie sie direct entstehen würde, ein verjüngtes abnilehes Bild.

d) Die Collineationsaxe liegt im Unendlichen und die Characteristik ist △ = − 1; man hat also A chnlichkeit . in ähnlicher Lage und zugleich Involution. Es ist (Fig. 20)

39.)
$$\Delta = (\mathbb{C} \infty AA') = -1 \Rightarrow (c \propto aa');$$

$$also \ \mathbb{C} A = -\mathbb{C} A'$$

oder entsprechende Punkte liegen gleichweit und in entgegengesetztem Sinne vom Centrum entfernt, entsprechende Gerade sind parallel. Diese ist der Character von Systemen, die man eentrise h symmetriseh nennt; sie entsprechen der Centralprojection für diejenige Ebene, welche der Bildebene parallel und änquidistant vom Centrum mit ihr ist. Man sicht, die Symmetrien obener Systeme sind besondere Fälle ihrer Involution.

e) Die Collineationsave und das Collineationseentrum liegen im Unendliehen, d. h. es findet gleichzeitig Affinität und Aehnliehkeit in ähnlieher Lage statt, man erhält eongruente Systeme. Dieselben entsprechen der Parallelprojection für Ebenen, welche der Bildebene parallel sind, (Fig. 40 a., b.)



So sind alle Specialfälle der Projection des ebenen Systems in der Characteristik  $\Delta$  ausgesprochen.

22. Durch das Vorhergehende begründet sieh endlich auch die allgemeine Bestimmung und Construction der Projectivität ebener Systeme. Die Bestimmungs-Elemente müssen ausreichen, um die Projectivität aller entsprechenden Reihen und Büschel zu bedüngen und diess wird offenbar durch vier Paare entsprechender Punkte oder Geraden errreicht, von denen keine der in einer geraden Linie liegen, respective durch einen Punkt gehen. Sind A, B, C, D vier solche Punkte im einen und A, B, C, D die entsprechenden im andern System, so hat nan für jedes neue Paar entsprechender Punkte X, X' die Gleichneiten

 $(A \cdot BCDX) = (A' \cdot B'C'D'X'), (C \cdot ABDX) = (C' \cdot A'B'D'X')$  unter andern analogen. Ist also X gegeben, so construiert

man den zu AX entsprechenden Strahl AX' meh der ersten und den zu CX entsprechenden Strahl CX' nach der zweiten durch die Methode des § 18 mit dem Lineal allein und erhält somit X'. So sind, unabhängig von der eentralen Lage, welche die Unlegung der central-projectivischen ebenen Systeme gab, alle Paare entsprechender Punkte von zwei projectivischen ebenen Systemen durch vier von ihnen linear bestimmt. Jede beliebige Gerade des einen Systems kann aus ihrer entsprechenden im andern abgeleitet werden, indem man zu zwei Punkten der Letztern so die entsprechenden sucht.

Sind a, b, c, d und a', b', c', d' vier Paare entsprechender Geraden, so giebt jede neue Gerade x mit ihrer entsprechenden x' unter andern analogen die Gleichheiten

$$(a \cdot b \cdot c \cdot dx) = (a' \cdot b' \cdot c' \cdot d'x'), (c \cdot ab \cdot dx) = (c' \cdot a'b' \cdot d'x')$$

und so die linearc Construction des x' zu x mittelst der entsprechenden Punktepaare projectivischer Reihen ax, a'x'; cx, c'x' nach § 17.

Die Bestimmung der Systeme in eentraler Lage durch das sich selbst entsprechende Centrum 6, durch zwei Funkte 5, S, der Spur oder Axe z, welche mit Si, S' respective zusammen fallen und einen Punkt 0' der Gegenaxe q' oder R in r dessen entsprechender Q respective R' die Richtung des nach ihm gehenden Strahles aus dem Centrum ist, lässt sich als specielle Form hiervon betrachten. Zugleieh bilden die Strahlen aus dem Centrum 6 Si, 6 S<sub>2</sub> und die Geraden z und q' oder r vier Gerade, deren entsprechende bekannt sind, zu den drei ersten als mit ihmen sich deckend, zu q' oder r im Unendlichen.

> 1) Zwei beliebige Vierceke ABCD und ABCD lassen sich stets als Original und zugehörige Centralprojection betrachten und daher in eentrisch-collineare Lage bringen. Sind die Schnittpunkte der Gegenseitenpaare AB, CD mit E, BO AB, CU mit E, BC, DA mit F, BC, DA mit F bezeichnet, so hat man die Projectivitäten von Reihen (Fig. 41. a.)

$$(ABE\cdots) = (AB'E'\cdots), (BCF\cdots) = (B'C'F'\cdots);$$

man bestimmt in denselben die Paare der Gegenpunkte  $R_1$ ,  $R_2$  in AB, BC und  $Q_1'$ ,  $Q_2'$  in AB', B'C' und erhält damit in den Geraden  $R_1$   $R_2$  und  $Q_1'$   $Q_2'$  die Gegenaxen r und q' der Systeme.

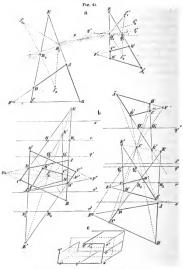

Da die Strahlen vom Centrum @ der Collineation nach den Punkten  $R_1$ ,  $R_2$  dieselben Winkel

mit der Geraden r bilden, wie die Bilder der zugehörigen Geraden AB', B'C' in Q', Q' mit der Geraden q' und die Strahlen von & nach Q1', Q2' dieselben Winkel mit q' wie die Originale AB, BC in R., R., mit r (§ 9.), so erhält man durch Antragen dieser Winkel in jedem der beiden Systeme zwei Lagen, &, C2; C1, C2 für das Centrum C, orthogonalsymmetrisch zu r respective q'. Bringt man die Systeme nun so zur Deckung, dass ein Paar von jenen &, &,'; &, &,' auf einander fallen, während zugleich die Gegenaxen q', r zu einander und die Strahlenpaare & R, , AB'; & R, , C'D'; & Q', AB; &Q,, CD parallel werden, so sind die Vierecke ABCD, ABCD in centrisch collineare Lage gebracht, und man erhält die Collineationsaxe s als den Ort der Schnittpunkte der entsprechenden Paare von Geraden AB, AB', etc. parallel q', r, und ebenso weit im entgegengesetzten Sinne von & entfernt, wie die Mitte zwischen q' und r.

Jeder der beiden angezeigten Vereinigungen entsprechen zwei Lagen der Vierecke und in der Figur 41. b. sind die dem  $\mathfrak{C}_1$ ,  $\mathfrak{C}_1'$  entsprechenden rechts, die für  $\mathfrak{C}_3$ ,  $\mathfrak{C}_3'$  links dargestellt; dem Paar ABCD, ABCD' intsprechen links wie rechts  $\mathfrak{s}, q', r$ , den Paaren ABCD,  $A^{B'}D^{B'}C^{B'}D^{B'}$ -rechts und  $A^{BBCD'}P^{B}$ , ABCD' links aber  $\mathfrak{S}^{a}, q', r$  und  $\mathfrak{S}^{a}, q', p'$ . Die Vergleichung der Abstände zwischen den entsprechenden Geraden  $\mathfrak{s}, q', r$  in beiden Figuren macht die Symmetrieverhältnisse der Lagen der Ebenen von Bild und Original erschtlich.

Eine Seitze e. zeigt endlieh, dass sie auf zwei verschiedene rüumliche Lagen zurückkommen und die jedesmaligen beiden Umlegungen repräsentieren, nämlich A rechts und A\*··· rechts, A··· links; und A rechts mit A\* rechts und A\*··· links.

 Welche Specialitäten ergeben sich für die eentrische Collineation eines Quadrats mit einem beliebigen Viereck? Wie könnte dieselbe ohne Zuhilfenahme der Projectivitätsgesetze hergestellt werden, auf Grund der Rechtwinkligkeit der Seiten und Diagonalen des Quadrats?

3) Ans der Collineation eines Quadrats A BCB mit einem beliebigen Viereek A B'CB ergeben sich allgemeine projectiviache, d. h. durch Projection nicht zerstörbare Eigenschaften der Vierecke. Sind die Schnittpunkte der Gegenseitenpaare AB, CP, B'C, A'D'; CA, B'B' respective B', F', G' (Fig. 42.a.) so liegen von den entsprechenden Punkten E, F, G zwei in unendlicher Ferne E, F und der dritte ist der Mittelpunkt des Quadrats G. (Fig. 42.b.) Durch die erlanbte Veränderung der Ordnung der Bachstaben A, B, C, D kann jeder der drei zum Mittelpunkt gemacht werden. Im gedachten Falle entsprechen den



Geraden EF, FC, GE die unendlich ferne Gerade q und die Parallelen aus dem Mittelpunkt zu den Seiten des Quadrats. Die entsprechenden Reihen und Bläschel der Figuren sind projectivisch; nennt man also noch die Punkte AC, EF; EV, EF respective  $G_1, G_2$  (Fig. 42. a.) und ihre entsprechenden im Unendlichen  $G_1, G_2$  (Fig. 42. b.), so erhält man die Relatione

$$\begin{aligned} (ACGG_1') &= (ACGG_1) = -1, \\ (B'B'G'G_2') &= (BDGG_2) = -1, \end{aligned}$$

weil G die Mitte zwisehen A und C, respective Bund D ist und  $G_1$ ,  $G_2$  unendlich fern sind; analog folgt für die Büsehel

$$(G' \cdot AB'E'F') = (G \cdot ABEF) = -1,$$

weil die Seitenriehtungen des Quadrats die Winkel seiner Diagonalen halbieren. Man giebt diesen allgemeinen Eigensehaften aller Viereeke, denen analoge aller Vierseite beizugesellen sind, zweekmässigen Ausdruck durch die folgende Terminologie:

Vier Punkte A, B, C, D bestimmen ein vollständiges Viereck mit drei Paaren von Gegenseiten AB, CD; CB, DA; CA, BD, deren Schnittpunkte E, F, G Diagonalpunkte desselben und durch die Diagonalen EF, FG, EE verbunden heissen sollen.

In jedem Diagonalpunkte bilden die Seiten und die Diagonalen, die durch ihn gehen, ein harmonisches Büschel. Vier Gerade a, b, c, d bestimmen ein vollständig es Viersoit mit drei Paaren von Gegeneeken ab, cd; bc, da; ca, bd, deren Verbindungslinien e, f, g Diago nalen desselben und sieh in den Diagonalpunkten ef, fg, ge sehneidend heissen sollen.

In jeder Diagonale bilden die Eeken und die Diagonalpunkte, die auf ihr liegen, eine harmonische Reihe.

4) Mit Hilfe der vorigen Sätze construiert man zu jodem Punkte C in Bezug auf zwei Punkte A, B derselben Geraden den vierten harmonisehen Punkt B und zu jedem Strahle e in Bezug auf zwei Strahlen a, b desselben Büschels den vierten harmonisehen Strahl B. Die erste Construction ist ans der Fig. 25, p. 40. zu erhalten, wenn man noch die Gerade AT zieht, die BC in B schneidet; dann sind B D in einer geraden Linie.

Der Gebraueh des Zirkels ist vermieden, die Construction linear.

- 5) Welche Gestalt erhalten die Sätze von 3), wenn eine der Ecken D des Viereks oder eine der Seiten d des Vierseits als unendlich fern gedacht wird?
- (6) Wenn zwei collineare ebene Systeme einen Strallenbüschel Strahl für Strahl entsprechend gemein haben, so haben sie auch eine gerade Reihe Punkt für Punkt entsprechend gemein und sind in perspectivischer oder eentrischer Lage (Verel. 8, 19, 7)

23. Blicken wir zurück. Die Centralprojection fügt zu dem Punkt als seinen Schein die projicierende Gerade mit der Punktreihe seiner Bilder und zu der geraden Linie oder Punktreihe als Schein das projicierende Strahlenbüschel oder die projicierende Ebene; und insofern eine Ebene durch ein Strahlenbüschel repräsentiert wird, führt die Centralprojection als den Schein des Letztern das projicierende Ebenenbüschel als die dritte für die Untersuchung nöthige Anschauung ein. Diese drei, die gerade Punktreihe, das ebene Strahlenbüschel und das Ebenenbüschel, bilden eine in sich abgeschlossene Gruppe gegenüber dem Prozess des Projicierens, der aus der Bildung des Scheines und der nachfolgenden des Schnittes zusammengesetzt ist (vergl. p. 2. unter Mcthode) und sie sind im Falle ihres Zusammenhanges durch Centralprojection durch das nämliche Gesetz verbunden. Jedes der drei Gebilde geht beim Prozess des Projicierens aus jedem der zwei anderen hervor: Die Punktreihe als Schnitt aus dem Strahlenbüschel durch eine Gcrade seiner Ebene, als Schnitt aus dem Ebenenbüschel durch eine Gerade: das Strahlenbüschel als Schein der Punktreihe aus einem Punkte und als Schnitt eines Ebenbüschels durch eine Ebene; das Ebenenbüschel als Schein des Strahlenbüschels aus einem Punkte und als Schein der Punktreihe aus einer Geraden - diese Erweiterung des Ausdrucks ist zweckmässig. Sodann, diese drei Gebilde sind, sowie sie paarweise beim Prozess des Projicierons aus einem Centrum auftreten, in perspectivischer Lage und genügen dem Gesetz der Doppelverhältnissgleichheit entsprechender Gruppen, oder sie sind projectivisch in perspectivischer Lage; sie heissen projectivisch - ohne Beiftigung - wenn diese specielle Lage aufgehoben wird. Man

nennt diese drei Gebilde die projectivischen Elementargebilde oder die Grundgebilde der ersten Stufe.

Um die unendliehe Mannigfaltigkeit der Figuren einer Ebene zu projicieren, betrachtete die Centralprojection das ebene System entweder als eine Vereinigung von unzählig vielen Punkten oder als eine solche von unzählig vielen Geraden (§ 11.); jene konnte sie als vertheilt in unendlich viele gerade Reihen, diese als vertheilt in unzählig viele Strahlenbüschel auffassen, so dass jeder einzelne Punkt als gemeinsamer Punkt von zwei solchen Reihen und jede einzelne Gerade als gemeinsamer Strahl von zwei solchen Büscheln bestimmt ist. Das ebene System ist in beiderlei Betracht eine Vereinigung von unendlich vielen Grundgebilden erster Stufe. Es wird nun projiciert durch die Verbindung aller seiner Elemente mit dem Centrum der Projeetion, also durch die Gesammtheit der projicirenden Strahlen seiner Punkte - man sagt durch ein Strahl en bündel - oder der projicirenden Ebenen seiner Geraden - man sagt durch ein Ebenenbündel; also durch eine Unendlichkeit von projieierenden Strahlenbüscheln seiner geraden Reihen nach der ersten Auffassung und durch eine Unendlichkeit von projicierenden Ebenenbüscheln seiner Strahlenbüschel nach der zweiten. Der Schein des ebenen Systems, das projicierende Strahlenbündel oder Ebenenbündel ist eine Vereinigung von unendlich vielen Grundgebilden erster Stufe. Man nennt darum das ebene System von Punkten oder Strahlen und das Strahlen- oder Ebenenbündel die Gruudgebilde zweiter Stufe. Die constituierenden Grundgebilde erster Stufe im ebenen System und im projicierenden Bündel sind im Falle der Projection perspectivisch und bleiben, wenn ihr Entsprechen bei Aufhebung dieser Lage festgchalten wird - und dies allein macht die Brauchbarkeit der Projectionen aus - projectivisch; die projectivischen Eigenschaften der Gebilde erster Stufe führen zu denen der Gebilde zweiter Stufe durch Zusammensetzung. (§ 16 f., § 22.)

Die natürliehe Fortsetzung dieser Betrachtungsweise ist es, dass der Raum als die unendliehe Menge seiner Punkte, seiner Ebenen und seiner Geraden betrachtet werden muss. Als Punktesystem ist er die Vereinigung von unendlich vielen ebenen Punktsystemen, die in ein Ebenenbüschel gruppiert gedacht werden dürfen; als Ebenensystem ist er die Vereinigung von unendlich vielen Ebenenbündeln, deren Seheitel als eine gerade Reihe bildend angesehen werden können. In beiderlei Betracht setzt er sieh ans den Gebilden zweiter Stufe ebenso zusammen, wie diese aus denen der ersten zusammengesetzt sind; er wird darum als ein Grundgebilde dritter Stufe bezeichnet. Es giebt auch wirklich eine Abbildung des Raumes durch den Raum, bei welcher - ganz analog den Verhältnissen der eentrischen Collineation ebener Systeme, bei denen die entspreehenden Grundgebilde erster Stufe in perspectivischer Lage für ein Centrum sind - die entspreehenden Grundgebilde erster und zweiter Stufe, aus denen der Originalraum und der Bildraum sich zusammensetzen, in perspectivischer Lage für ein Centrum sind. (Vergl. \$36f.) Sie wird als centrische Collineation räumlicher Systeme bezeiehnet und liefert die Modellierungs-Methoden der darstellenden Geometrie. Betrachtet man den Raum als den Inbegriff aller seiner Geraden, so kann man dieselben in die Strahlenbündel vertheilen, deren Seheitel die sämmtlichen Punkte einer Ebene sind und erkennt ihn also aus Gebilden zweiter Stufe so zusammengesetzt, wie diese aus den Elementen Punkt und Strahl; er ist also in diesem Sinne als Gebilde vierter Stufe zu bezeichnen. Die Uebertragung der Eigenschaften aus denen der Gebilde niederer Stufe durch Zusammensetzung bleibt bestehen.

So entspringt aus den Grundanschauungen und der Methode der darstellenden Geometrie das natürliche System der Geometrie. In denselben ist der Untersehied der Geometrie in der Ebene von der Geometrie des Raumes aufgehoben.

Die Bezielung der Doppelverhältnissgleichheit oder Projectivität, welche sieh als fundamental ergiebt, gilt für diein Grundgebilde der ersten Stafe ganz in gleicher Weise; in den allgemeinen Eigenschaften der Figuren, welche sich auf sie gründen, treten daher Bezielungen von geraden Reihen

und von Strahlenbüscheln - vergl. als Beispiele § 22.; 3., § 17., 18. - und Ebenenbüscheln in gleicher Weise hervor; die Sätze. Constructionen und Beweise zeigen ein Gesetz der Symmetrie, das als eine Correspondenz zwischen dem Liegen in Geraden oder in Ebenen und dem Gehen durch Gerade oder durch Punkte, zwischen Ebene und Punkt, zwischen der Geraden als Verbindungslinie von zwei Punkten und der Geraden als Schnittlinie von zwei Ebenen bezeiehnet werden kann. Dasselbe Gesetz zeigt sich auch als Symmetriegesetz des Systems, in welchem die Punkte einer Geraden, die Ebenen durch eine Gerade, die Geraden durch einen Punkt in einer Ebene als Gebilde erster Stufe, dann die Punkte einer Ebene und die Ebenen durch einen Punkt, die Geraden in einer Ebene und die Geraden durch einen Punkt nebeneinander als Gebilde zweiter Stufe, die Punkte und die Ebenen des Raums als Gebilde dritter Stufe stehen. Wir nennen es das Gesetz der Dualität. Als elementare Beispiele dafür dienen:

- Ein Punkt und eine Gerade (als Ebenenbüschel) bestimmen eine Ebene.
- Drei Punkte bestimmen eine Ebene, wenn sie nicht in einer Geraden liegen.
- 3) Wenn von beliebig vielen Geraden jede zwei sich schneiden, aber nicht alle durch einen Punkt gehen, so liegen sie alle in einer Ebene.
- 4) Die Transversale zu zwei Geraden aus einem Punkte ist die Schnittlinie der Ebenen, welche jene Geraden mit diesem Punkte bestimmen.
- 5) Die Transversalen zu drei Geraden sind die Schnittlinien der Ebenen, welche zwei derselben mit den Punkten auf der dritten verbinden.

Eine Ebene und eine Gerade (als Punktreihe) bestimmen einen Punkt.

Drei Ebenen bestimmen einen Punkt, wenn sie nieht durch eine Gerade gehen.

Wenn von beliebig vielen Geraden jede zwei sieh sehneiden, aber nicht alle in einer Ebene liegen, so gehen sie alle durch einen Punkt.

- Die Transversale zu zwei Geraden in einer Ebene ist die Verbindungslinie der Punkte, welche jene Geraden mit dieser Ebene bestimmen.
- Die Transversalen zu drei Geraden sind die Verbindungsliniender Punkte, in welehen sieh zwei derselben mit den Ebenen dureh die dritte schneiden.

Zu einer speciellen Correspondenz in der Ebene, welche den Character der Dualität zeigt — also zwischen Punkten und Strahlen derselben — hat in der That die constructive Untersuelung bereits geführt; jedem Punkte der Bildteben als Spur eines projicierenden Strahls entsprieht eine Gerade in derselben als Spur einer projicierenden normal ist (§10.); die Punkte derselben Reihe haben. zu ihren entsprechenden Strahlen in dieser Beziehung die Strahlen eines Büschels, aus dem der Geraden der Reihe entsprechenden Punkt und umgekehrt. Solehe entsprechende Reihen und Strahlenbischel haben gleiches Doppelverhältniss — weil nach jener Construction das aus dem Hauptpunkt  $C_i$  über der Reihe  $ABC \cdots$ 

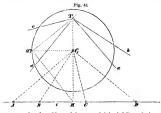

der entsprechenden Normalebonen gleichwinklig, d. h. projectivisch ist. Die so gebildeten Systeme sind oine besondre Art der reeiproken Systeme, der wir noch wiederholt, erst in der Ebone (§ 33.), dann im Raume (§ 92.) begegnen werden.

## B. Die constructive Theorie der Kegelschnitte als Kreisprojectionen.

24. Die Projection eines Kreises ist der Ort der Durchstosspunkte der vom Centrum der Projection nach den Punkten seiner Peripherie gehenden Strahlen mit der Bildebene; sie ist auch die Enveloppe der Spuren derjenigen Ebenen. welche vom Centrum der Projection nach den Tangenten des Kreises gehen. Insofern jene Strahlen wie diese Ebenen gleichmässig den projicierenden Kegel des Originalkreises bilden, der durch seinen Schnitt mit der Bildebene die Projection erzeugt, nennt man die Centralprojectionen des Kreises Kegelschnitte. Die fundamentalen Eigenschaften derselben ergeben sieh für beide bezeichnete Anschauungen nach den Grundgesetzen der projectivischen ebenen Systeme aus den beiden Haupteigenschaften des Kreises hinsichtlich seiner Punkte und Tangenten: I. Der Peripheriewinkel über demselben Bogen des Kreises ist eonstant. II. Das von zwei festen Tangenten begrenzte Stück einer beweglichen Tangente des Kreises wird vom Mittelpunkt desselben unter constantem Winkel gesehen. Also für zwei willkürliche Punkte T., T. und zwei feste Punkte A, B des Kreises vom Mittelpunkt M

 $LAT_1B = LAT_2B = \frac{1}{2}LAMB_1^*$ und für zwei wilkürliche Tangenten en  $i_1$ ,  $i_2$  und zwei feste Tangenten a, b desselben mit den respectiven Bertihrungspunkten  $T_1$ ,  $T_2$ , A, B, und den Schnittpunkten  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $B_1$ ,  $B_2$  der Letztern in den Ersteren

Sind A, B, C, X vier Punkte des Kreises und a, b, c, x die zugehörigen Tangenten desselben (Fig. 44.), welche die Tangenten in  $T_1$ ,  $T_2$ 



in  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$ ,  $X_1$  und  $A_2$ ,  $B_2$ ,  $C_2$ ,  $X_2$  respective schneiden, so ist wegen der Gleichheit der Peripheriewinkel

$$(T_1 \cdot ABCX) = (T_2 \cdot ABCX);$$

nach dem andern Satze aber

$$\begin{array}{l} (\mathit{M}\cdot\mathit{A}_1\,\mathit{B}_1\,\mathit{C}_1\mathit{X}_1) = (\mathit{M}\cdot\mathit{A}_2\,\mathit{B}_2\,\mathit{C}_2\mathit{X}_2) = (\mathit{A}_1\,\mathit{B}_1\,\mathit{C}_1\mathit{X}_1) = (\mathit{A}_2\,\mathit{B}_2\,\mathit{C}_2\mathit{X}_2) \\ = (\mathit{T}_1\cdot\mathit{A}\,\mathit{B}\,\mathit{C}\,\mathit{X}), \text{ d. i. auch} = (\mathit{T}_2\cdot\mathit{A}\,\mathit{B}\,\mathit{C}\,\mathit{X}). \end{array}$$

Dieselben Gleichungen gelten in jeder Projection des Kreises, wenn die gleichen Buchstaben die Projectionen der bezügliehen Punkte bezeichnen (Fig. 45. und 46.). Denn die Projectivität der Strahlenbüschel



$$(T_1 \cdot ABC \cdots)$$
 und  $(T_2 \cdot ABC \cdots)$ 

zieht die der projicierenden Ebenenbüschel

$$(\mathfrak{E}\,T_1\cdot A\,B\,C\,\cdots)\,\,\mathrm{und}\,\,(\mathfrak{E}\,T_2\cdot A\,B\,C\,\cdots)$$

nach sich und damit die der Strahlenbüschel in der Projection  $(T_1' \cdot \mathscr{A} \mathscr{B} \mathscr{C} \cdots) \text{ und } (T_2' \cdot \mathscr{A} \mathscr{B} \mathscr{C} \cdots).$ 

Man hat also die folgenden Gesetze:

Die geraden Linien von vier
Punkten eines Kegelsehnitts

Die Durchsehnittspunkte
von vier Tangenten eines Ke-

nach einem beliebigen fünften Punkte desselben bilden ein Strahlenbüsehel von unveränderliehem Doppelverhältniss. gelsehnitts mit einer beliebigen fünften Tangente desselben bilden eine Punktreihe von unveränderlichem Doppelverhältniss,

Man sagt daher von vier festen Punkten oder Tangenten eines Kegelschnitts, dass sie ein bestimmtes Doppelverhältniss haben\*) und hat dann den Satz: Das Doppelverhältniss von vier Punkten eines Kegelschnitts ist dem Doppelverhältniss seiner vier Tangenten in denselben gleich.

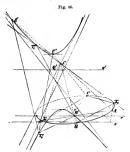

Diese Eigenschaften kommen allen Kreisprojectionen zu und es sind solche Eigenschaften derselben, welche durch Projection nicht geändert werden, die also wiederum nicht nur ihnen selbst, sondern auch allen ihren Centralprojectionen zukommen; wir nennen sie projectivische Eigenschaften und

<sup>\*)</sup> Damit ist das Gebiet wesentlich erweitert, in welchem die Doppelverhältnissgleichheiten gelten.

werden ihre grosse Wichtigkeit für die darstellende Geometrie kennen lernen.

Man construiere Punkte des durch drei Punkte A, B, C gehenden Kreises bei unzugänglichem Mittelpunkte desselben — vermittelst des perspectivischen Centrums T gleicher Strahlenbüschel, durch die Relation

$$\angle ABC = \angle CAT$$
,  $\angle BAC = \angle CBT$ .

25. Die Umkehrung der Hauptsätze des vorigen § führt zu folgenden Curvengenerationen:

Der Ort der Selmittpunkte aller entsprechenden Strahlenpaare von zwei projectivischem 
Strahlenbüscheln ist eine durch 
die Scheitelpunkte derselben 
gehende Curve, welche mit 
einer Geraden liner Ebenenicht 
mehr als zwei Punkte gemein 
haben kann (§ 16; 6, 5); si 
haben kann (§ 16; 6, 5); si 
beisst daher eine Curve zweiter Ord nu gund ist durch 
fünf Punkte bestimmt, 
von denen keine drei in einer 
geraden Linie liegen.

Die Enveloppe der Verbindungslinien aller entsprechenden Punktepaare von zwei projectivischen Funktreihen ist eine die Trätger dieser Reihen berührende Curve, welche mit einem Punkte ührer Ebene nieht mehr als zwei Tangenten gemein haben kann (§ 17.); sie heisst daher eine Classes und ist durch fünf Tangenten bestimmt, von denen keine drei durch einen Punkt gehen.

Alle Kreisprojectionen sind nach dem Vorigen Curven zweiter Ordnung und zweiter Classe zugleich. Dass alle Curven zweiter Ordnung auch zweiter Classe und Kreisprojectionen sind, wird der Verlauf der Untersuchungen zeigen; wir verziehten auf den directen Beweis an dieser Stelle.

Wenn fünf Punkte (Tangenten) eines Kegelselmitts gegeben sind, so bestimmen irgend zwei derselben durch ihre Verbindungslinien (Sehnittpunkte) mit den drei übrigen drei entsprechende Paare von Elementen der zwei erzeugenden projectivischen Büschel (Reihen). Diess ist für die Kegelschnitte als Kreisprojectionen evident; für Curven zweiter Ordnung und solche zweiter Classe wäre zu zeigen (vergt. § 27.; 1, a.), dass die Curve von der Wahl der Träger der erzeugenden Büschel oder Reihen unter den Be stimmungs-Elementen unabhängig ist.

Wenn drei der Punkte in einer geraden Linie liegen, oder drei der Geraden durch einen Punkt gehen, so sind die projectivischen Gebilde, welche die beiden übrigen mit ihnen bestimmen, in perspectivischer Lage und der erzeugte Kegelschnitt degeneriert in zwei Gerade im einen Falle - Scheitelstrahl und perspectivische Axe - und in zwei Punkte im andern Falle - Schnittpunkt der Reihen und perspectivisehes Centrum.

Mit vier festen Punkten oder Geraden bestimmt jeder fünfte Punkt und jede fünfte Gerade ihrer Ebene einen Kegelschnitt; man nennt die Gesammtheit dieser Kegelsehnitte im ersten Falle ein Kegelsehnitt-Büsehel und im zweiten



eine Kegelsehnitt-Sehaar. Das Kegelsehnitt-Büsehel enthält drei Kegelsehnitte, welche in Paare von Geraden und die Kegelsehnitt-Schaar drei, die in Paare von Punkten degenerieren, nämlich die Gegenseitenpaare des Viereeks der gemeinsamen Punkte, respective die Gegeneckenpaare des Vierseits der gemeinsamen Tangenten:

1) Alle durch vier feste

Alle vier feste Gerade a, b, Punkte A, B, C, D gehenden c, d berührenden Kegelsehnitte Kegelschnitte werden von ei- werden aus einem beliebigen ner beliebigen Geraden t ihrer Punkte Tihrer Ebene in StrahEbene in Punktepaaren Z,  $Z_1$  derselben Involution geschnitten, zu welcher auch die Schnittpunkte W,  $W_1$ , X,  $X_1$ , Y, Y, derselben mit den Paaren der Gegenseiten AB, CB; BC, AB; CA, BD gehören (Fig. 47 a.). Denn es ist

$$(A \cdot CD ZZ_1) = (B \cdot CD ZZ_1);$$
also in t
$$(YX_1 ZZ_1) = (XY_1 ZZ_1)$$

$$= \frac{XZ}{Y_1 Z} : \frac{XZ_1}{Y_1 Z_1} = (Y_1 X Z_1 Z_1).$$

 Unter den Kegelschnitten des Büschels sind zwei, welche eine Gerade t seiner Ebene berühren — in den Deppelpunkten der auf ihr erzeugten Involution.

- Die Gegenseitenpaare eines vellständigen Viereeks werden von jeder Geraden seiner Ebene in drei Paaren einer Involution gesehnitten.
- 4) Wenn eine Gerade die Seiten AB, BC, CA eines Preiceks ABC in Punkten W, X, Y schneidet, und Punkte W, X, Y, in ihr so bestimmt werden, dass sie mit jenen drei Paare einer Involution bilden, so gehen die Geraden CW, AX, BY, durch denselben Punkt D.
- Man construicre mit dem Lineal allein in einer durch zwei Paare bestimmten Invo-

lenpaaren  $z,z_1$  derselben Involution berührt, zu welcher auch die Verbindungslinien  $m, m_1;$   $x, x_1; y, y_1$  derselben mit den Paaren der Gegeneeken ab, cd; bc, ad; ca, bd gehören. Denn es ist (Fig. 47 b.)

$$\begin{aligned} &(a \cdot c d z z_1) = (b \cdot c d z z_1); \\ &\text{also an } T \\ &(y x_1 z z_1) = (x y_1 z z_1) \\ &= \frac{\sin(x_1 z)}{\sin(y_1 z)} \cdot \frac{\sin(x_1 z_1)}{\sin(y_1 z_1)} \\ &= (y_1 x z_1 z_1) \end{aligned}$$

Unter den Kegelschnitten der Schaar sind zwei, welche einen Punkt T ihrer Ebene enthalten — mit den Doppelstrahlen der an ihm erzeugten Invelutien als Tangenten.

Die Gegenockenpaare eines vellständigen Vicrseits werden mit jedem Punkte seiner Ebene durch drei Paare einer Involution verbunden.

Wenn ein Punkt mit den Ecken ab, bc, ca eines Dreiseits abc durch Strahlen  $\pi$ ,  $x_j$  y verbunden wird und Strahlen  $\pi_j$ ,  $x_j$ ,  $y_j$  aus ihm so bestimmt werden, dass sie mit jenen drei Paare einer Involution bilden, so liegen die Punkte  $c\pi_j$ ,  $ax_j$ ,  $by_j$  in einer derselben Geraden d.

Man construiere mit dem Lineal allein in einer durch zwei Paare bestimmten Involution in gerader Linie den entsprechenden zu einem bestimmten Punkte derselben; speeiell den dem unendlich entfernten Punkte entsprechenden Punkt Q'R oder den Hauptpunkt (Cen-

lution von Strahlen aus einem Punkte den entsprechenden zu einem bestimmten Strahl derselben.

Q R oder den Hauptpunk tralpunkt). (§ 20.; 4.)

6) Man zeige, dass die Eigenschaften des vollständigen Viereeks und Vierseits bezüglich der harmonischen Theilung (§ 22.; 3.) Specialfälle der Sätze unter 3) sind.



26. Die Projectionen des Kreises sind Curven von sehr verschiedener Gestalt je nach der Lage des Kreises zur Gegenaxc seiner Ebene (vergl. §14.; 2.3.) Schmeidet der Kreis diese Gegenaxc — r, wenn wir ihn als Original ansehen, — so hat sein Bild zwei Punkte, die entsprechenden der Schnittpunkte, in unendlieher Ferne und zwei zugehörige Tangenten, die ihn erst in unendlieher Ferne berühren, — man nennt diese

Tangenten die Asymptoten und hat jene Punkte als die Asymptotenrichtungen zu bezeielmen; es zerfällt in zwei Theile oder Zweige, die erst in diesen unendlich fernen Punkten sich zusammensehliessen und wird Hyperbel genannt. In Fig. 48. entsprieht dem Kreise K die Hyperbel K und ihre Asymptoten sind die Bilder der Tangenten von K, deren Berührungspunkte in der Gegenaxe r liegen. Trifft der Kreis die Gegenaxe r seines Systems nieht, so hat sein Bild keine unendlich fernen Punkte, sondern ist wie er eine im Endlichen geschlossene Curve, eine Ellipse. So K<sub>2</sub>, das Bild von K, in Fig. 48.

Berührt endlich insbesondere der Kreis, wie  $K_1$  in Fig. 48, die Gegenaxe r, so hat sein Bild  $K_1'$  zwei zusammenfallende Punkte in unendlieher Ferne, wir sagen, die unendlich ferne Gerade seiner Ebene, die entsprechende von r, berührt dasselbe; es besteht aus einem Zweig, der sich erst im Unend-

liehen sehliesst und heisst eine Parabel.

Die collinear verwandten Curven des Kreises oder seine Centralprojectionen (die Kegelschnitto) sind also Hyperbein, Ellipsen, Parabeln; speeiell ergiebt sieh, dass die Parallel-projectionen des Kreises — oder die ihm affinen Curven (vergl. § 21. a.) — Ellipsen sein müssen und bekannt ist, dass die zu ihm ähnlichen Curven (§ 21. c.) wieder Kreise sind.

Und sofort allgemein: Die Collinearverwandten oder Centralprojectionen eines Kegelschnitts sind Kegelschnitte und zwar Ellipsen, Parabeln oder Hyperbeln, je nachdem er die Gegenaxe seines Systems nicht schneidet, berührt oder schneidet. Die affinen Curven oder die Parallelprojectionen eines Kegelschnitts sind Kegelschnitte derselben Art.

 In Figur 45., § 24. sind die Gegenaxen o' und r eingetragen für den Fall des elliptisehen Bildes, in Fig. 46., § 24. die entsprechenden für das hyperbolische Bild; man erläutere daran die correspondierende Umlaufsbewegung eines Punktes der Curve in Original und Bild.

 Man thue dasselbe für das parabolische Bild des Kreises und für das parabolische Bild der Hyperbel.

Denken wir zwei beliebige Kegelschnitte K, K' (Fig. 49.) und drei beliebige Punkte des einen A, B, C, als entsprechend

drei beliebigen Punkten A, B, C des andern, überdiess die Tangenten  $t_n$ ,  $t_s$  in Aand A an K, K' und ebenso die  $t_k$ ,  $t_k$  in B, B' an K, K' als entsprechend, so sind hierdurch einerseits



beide Kegelschnitte K, K', andererseits die ebenen Systeme derselben nach § 22. völlig bestimmt und jedem vierten Punkt D des Kegelschnitts K entspricht ein vierter Punkt D des Kegelschnitts

K'. Zwei Kegelschnitte sind also auf unzählig viele Arten projectivisch oder collinear verwandt.

Sind AA, BB' ein Paar der gemeinsamen Tangenten beider Kegelschnitte Fig. 50., und liegen C, C' mit dem Durchschnittspunkt & derselben in einer Geraden, so sind die Büschel



(A · ABC · · ), (A · ABC · · ) nicht nur projectivisch, sondern auch perspectivisch; ihre perspectivische Axe ist die Collineationsaxe z und der Punkt @ das Collineationseentrum zweier ebenen durch die Data bestimmten collinearen Systeme in centrischer Lage. Dass die centrisch collineare Lage zweier Kegelschnitte stets und entweder auf vier oder auf zwölf verschiedene Arten stuffindet, sei angeführt ohne nührere Singehen.

27. Haben wir einen durch zwei projectivische Strahlen-Büschel von den Scheiteln A und B bestimmten Kegelschnitt und sind C, A<sub>1</sub>, B<sub>1</sub>, C<sub>1</sub> vier weitere Punkte desselben, so ist nach § 24. (Fig. 51.)

$$(A \cdot A_1 B_1 C_1 C) = (B \cdot A_1 B_1 C_1 C);$$

schneiden wir diese Büschel respective mit den Geraden  $A_1C$  und  $B_1C$  und nennen wir die Punkte  $A_1B$ ,  $B_1C$  und  $AB_1$ ,  $A_1C$  re-



Centrum  $A_1D$ ,  $B_1E$  oder  $C_2$ ; d. h.  $C_2$ ,  $B_2$ ,  $A_2$  liegen in einer Geraden.

Die betrachteten seehs Punkte bilden in der Ordnung AB,  $C_A/B_c$ , ein der Curve eingeschriebenes Seehseck, für welches die Punkte  $A_J$ ,  $B_J$ ,  $C_a$  als die Schnittpunkte der dre Satz: Seehs Punkte eines Kegelsehnitts bilden in jeder Aufeinanderfolge ein Sechseck, für welches die drei Schnittpunkte seiner Gegenseitenpaare in einer geraden Linie liegen. (Pascal's Satz und Sechseck; Pascal's seht zieh,  $A_B C_a$ )



- Man construiere den durch fünf Punkte A, B<sub>1</sub>, C, A<sub>1</sub>, B
  bestimmten Kegelschnitt, d. h. man bestimme beliebig viele Lagen des sechsten Punktes C<sub>1</sub> eines
  Pascal'schen Sechsecks. (Fig. 52.)
  - a) Die Geraden  $AB_1$ ,  $A_1B$  schneiden sich im Punkte  $C_2$  der Pascal'sehen Linie p; jeder Lage

der um  $C_2$  drehenden Geraden p entspricht ein sechster Punkt  $C_1$  des Kegelsehnitts. Dieselbe schneidet  $B_1C$  in  $A_2$ ,  $CA_1$  in  $B_2$  und  $BA_2$ ,  $AB_2$  schneiden sich in  $C_1$ .

Man erkennt darin deutlich die Erzeugung des Kegelsehnitst durch projectivische Blaschel aus A und B wieder, von der der Pascal'sehe Satz nur eine andere Ausdrucksform ist. Insofern in dieser Ausdrucksform der Character der seche Punkte ununterscheidbar der nämliche ist, erfüllt sie die in § 25. p. 74. angedeutete Forderung der Strenge.

b) Der gesuchte Punkt C, ist im Sechseck Nachbar von A und von B; zieht man also (Fig. 52.) durch A oder B, sagen wir durch A eine beliebige Gerade als AC,, so liefert sie mit A, C den Schnittpunkt B<sub>2</sub>, welcher mit dem Schnitt von AB<sub>1</sub>, A, B oder C<sub>2</sub> die Gerade p giebt; schneidet B<sub>1</sub>C sie in A<sub>2</sub>, so geht B A<sub>2</sub> durch C<sub>1</sub>, d. h. B A<sub>2</sub> schneidet die gewählte Gerade aus A in C,

So construiert man linear den zweiten Schnittpunkt einer Geraden mit einem Kegelschnitt, dessen erster Schnittpunkt mit ihr bekannt ist.

 Man construiere die Tangente des durch fünf Punkte bestimmten Kegelschnitts in einem dieser Punkte.

Da die Tangente als die gerade Verbindungslinie von zwei unendlich ahen d. i. zusammenfallenden Punkten der Curve zu betrachten ist, so legen wir dem bezeichneten Punkte die Buchstaben zweier Nachbarecken des Sechsecks bei, z.B.  $\mathcal{A}(r, (\text{Fig. 52}), 2000)$ . Sind dann  $\mathcal{A}_1, \mathcal{B}_2, \mathcal{C}_1, \mathcal{B}_2$  die vier übrigen gegebenen Punkte, so bestimmen  $\mathcal{B}_1\mathcal{C}_1, \mathcal{B}\mathcal{C}_1$  den Punkt  $\mathcal{A}_2, \mathcal{A}\mathcal{B}_1, \mathcal{A}_1\mathcal{B}$  den Punkt  $\mathcal{A}_2, \mathcal{C}_2$  die Gerade  $\mathcal{B}_1$  und diese mit  $\mathcal{A}_1\mathcal{C}_2$  den Punkt  $\mathcal{B}_2, \mathcal{C}_2$  der verbein auch diese mit  $\mathcal{A}_1\mathcal{C}_2$  den Punkt  $\mathcal{B}_2, \mathcal{C}_2$  der verbein auch diese mit  $\mathcal{A}_1\mathcal{C}_2$  den Punkt  $\mathcal{B}_2, \mathcal{C}_3$  der verbein auch die Tangente  $\mathcal{A}_1\mathcal{C}_1$  gehen muss.

 Man construiere in zweien der fünf Bestimmungspunkte eines Kegelschnitts die Tangenten desselben.
 Man fasse (Fig. 53.) diese Punkte als Scheitel

T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub> von zwei projectivischen Strahlenbüscheln, die durch die drei andern gegebenen Punkte aa', bb', cc' bestimmt sind, und construiere das perspectivische Centrum T" für dieselben; dann sind die Geraden T<sub>1</sub>T", T<sub>2</sub>T" die gesuchten Tangenten.

Man construiert auch jeden sechsten Punkt des Kegelschnitts auf einem Strahl von  $T_1$  oder  $T_2$ , indem man mittelst T' den entsprechenden Strahl von  $T_2$  oder  $T_1$  bestimmt.

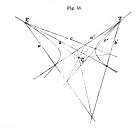

4) Man construiere den durch drei Punkte und die Tangenten in zweien derselben bestimmten Kegelschnitt, insbesondere die Tangente in dritten Punkt. Sind A, B, C (Fig. 54:) die Punkte, so betrachten wir die Tangente in A als die Gerade AB<sub>1</sub> – die Verbindungslinie der sich deckenden Punkte A und B<sub>1</sub> — die in C als die Gerade CA<sub>1</sub> und suchen C<sub>1</sub> auf AC<sub>1</sub> oder BC, auf nach 1° oder 1°. Die Construction ist in Fig. 54. für mehrere Punkte ausgeführt, wenn auch nur für einen bezeichnet.

Um die Tangente im dritten Punkt zu finden, nennen wir die Tangente in A wieder  $AB_1$ , die in C aber  $CA_1$  und die gesuchte in B,  $BC_1$ ; dann bestimmen  $AB_1$  und  $A_1B$  den Punkt  $C_2$ ,  $AC_1$  und  $A_1C$ , den Punkt  $B_2$ , die Gerade  $B_1$ .

die von  $CB_1$  in demselben Punkte  $A_2$  geschnitten wird, durch den die gesuchte Tangente gehen muss.

In jedem einem Kegelschnitt eingeschriebenen Dreieck werden die Seiten von den Tangenten der Curve in den respectiven Gegenecken in Punkten einer Geraden geschnitten.



- 5) Man vollziche die Construction des Kegelschnitts unter denselben Voraussetzungen durch projectivische Büschel — indem man die Punkte von bekannter Tangente zu Scheiteln wählt und durch ihre Tangenten das perspectivische Centrum T" erhält. (Vergl. § 24., Aufg.)
- 6) Man construiere den durch vier Punkte und die Tangente in einem derselben bestimmten Kegel sehnitt nach denselben beiden Methoden des Pascal'schen Sechsecks und der projectivischen Büschel.
- 7) Man construiere nach denselben beiden Methoden einen Kegelschnitt a) durch vier Punkte und die eine Asymptotenrichtung und bestimme dabei insbesondere die andre Asymptotenrichtung und die Asymptoten selbst — erstere nach 1<sup>b</sup>, die letzteren nach 3)
  - b) durch drei Punkte und beide Asymptotenrichtungen;

- c) durch drei Punkte und die eine Asymptote; d) durch einen Punkt und beide Asymptoten. In jedem Falle ist die zwcckmässigste Constructionsform zu suehen.
- 8) Man construiere eine Parabel durch drei Punkte und die Richtung ihres unendlich fernen Punktes — d. h. aus vier Punkten und der Tangente in einem derselben als der unendlich fernen Gernden — oder durch zwei Punkte und ihre Tangenten oder durch zwei Punkte, die Tangente des einen und iene Richtung.
- Man beweise den Satz: Das Parallelogramm, welches die von einem Punkte der Hyperbel ausgehenden Parallelen zu den Asymptoten derselben mit diesen selbst bestimmen, hat constante Fläche. (Vergl. § 16. 3.)



28. Haben wir einen durch zwei projectivische Reihen in den Geraden a und b bestimmten Kegelschnitt und sind c, a<sub>1</sub>, b<sub>1</sub>, c<sub>1</sub> vier weitere Tangenten desselben, so ist (Fig. 55.) nach § 24.

$$(a \cdot a_1 b_1 c_1 c) = (b \cdot a_1 b_1 c_1 c);$$

projicieren wir diese Reihen respective aus den Punkten  $a_1c$ ,  $b_1c$  und nennen wir die Geraden  $a_1b$ ,  $b_1c$  und  $ab_1$ ,  $a_1c$  re-

spective d und c, dazu die Geraden  $ab_1$ ,  $a_1b$ ;  $bc_1$ ,  $b_1c$ ;  $ca_1$ ,  $c_1a$  respective  $c_2$ ,  $a_2$ ,  $b_2$ , so ist deshalb

$$(a_1 e b_2 e) = (d b_1 a_2 e),$$

diese Büschel sind also perspectivisch mit der  $\Lambda$ xe  $a_1d$ ,  $b_1e$  oder  $c_2$ , d. h. die beiden Strahlen  $b_2$  und  $a_2$  schneiden sich in einem Punkte B der Geraden  $c_2$ .

Die betrachteten sechs Geraden bilden in der Ordnung ab, ea, be, in der Curve ungeschriebenes Sechsseit, für welches die Geraden e2, b2, e2, als die Verbindungslinien der drei Paare gegenüberliegender Ecken be, b, e; ea, p; ab, a, b erscheinen; man hat also den Satz: Sechs Tangenten eines Kegelsehnitts bilden in jeder Polge ein Sechsseit, für welches die drei Verbindungslinien der Gegeneckenpaare durch einen Punkt gehen. (Brianehon's satz und Sechsseit; Brianehon's ehr Punkt desselben.)

- Man construiere den durch fünf Tangenten a, b<sub>1</sub>, c, a<sub>1</sub>, b bestimmten Kegelschnitt, d. h. man bestimme beliebig viele Lagen der sechsten Seite c<sub>1</sub> eines Brianehon'schen Seelsseits.
  - a) Die Punkte  $ab_1$ ,  $a_1b$  (Fig. 55.) liegen in der Geraden  $c_1$  des Brianchon sehen Punktes  $B_1$  jeder Lage desselben als eines in  $c_2$  bewegliehen Punktes entspricht eine seehste Tangente  $c_1$  des Kegelschnitte; B giebt mit  $b_1$  ch die Gerade  $a_2$ , mit  $c_2$  die Gerade  $b_1$  und  $b_3$ ,  $ab_1$  haben  $c_1$  zur Verbindungslinie. Die Erzeugung des Kegelschnitts durch projectivische Reihen auf a und b ist darin deutlich, der Satz von Brianchon ist nur ein anderer Ausdruck derselben. (Verg. § 27:, 1).
  - b) Die gesuchte Tangente c<sub>i</sub> ist Nachbarin von a und b; wählen wir also in a einen beliebigen Punkt als ac<sub>i</sub>, so liefert er mit a<sub>c</sub> die Verbindungslinie b<sub>2</sub>, die mit ab<sub>1</sub>, a<sub>i</sub>b oder c<sub>i</sub> den Punkt B bestimmt; verbindet a<sub>c</sub> diesen mit b<sub>i</sub>c<sub>i</sub> so liegt a<sub>b</sub>b in c<sub>i</sub>. So construiert man linear die zweite Tangente eines Kegelschnitts aus einem Punkte, der einer bekannten Tangente desselben angehört. (Vergl. § 27; 1.)

- 2) Man eonstruiere den Berührungspunkt des durch fünf Tangenten bestimmten Kegelsehnitts in einer derselben. (Für diese und die folgenden Aufgaben bis mit 8 vergleiche man die entsprechenden Nummern des § 27.)
- Man construiere für zwei der fünf einen Kegelsehnitt bestimmenden Tangenten die Berührungspunkte.
- 4) Man construiere den durch drei Tangenten und die Berührungspunkte in zweien dorselben bostimmten Kegelschnitt, insbesondere den Berührungspunkt der dritten Tangente.

In jedem einem Kegelschnitt umgeschriebenen Dreiseit schneiden sich die Verbindungslinien der Ecken mit den Berührungspunkten der Gegenseiten in einem Punkte.

- Man construiore den Kegelschnitt unter denselben Voraussetzungen durch projectivische Reihen.
- 6) Man construiere den durch vier Tangenten und den Berührungspunkt in einer derselben bestimmten Kegelschnitt nach beiden Methoden.
- Man construiere eine Hyperbel durch drei Tangenten und eine Asymptote; oder durch eine Tangente und beide Asymptoten.
- 8) Man construiere eine Parabel durch vier Tangenten oder durch drei Tangenten und die Richtung ihres unendlich fernen Punktes; oder durch zwei Tangenten, den Berührungspunkt der einen von ihnen und jene Richtung.
- 9) Man beweise die Sätze: Das Dreieck, welches eine Tangente der Hyperbel mit ihren Asymptoten bestimmt, hat constante Fläche. Die Verbindungsstrahlen von zwei festen Punkten der Hyperbel mit einem veränderlichen Punkte derselben erzeugen in den Asymptoten zwei projectivisch gleiche Reihen.

Die Tangenten der Parabel bestimmen auf zwei festen unter ihnen projectivisch ähnliche Reihen.

29. Die vorhergehenden Untersuchungen zeigen, dass

jeder Kegelschnitt durch projectivische Constructionen mit dem Lineal bestimmt ist, sobald man fünf Punkte oder Tangenten desselben kennt oder was dem äquivalent ist. (Vergl. § 26. und 27., 4—8.)

Sind also fünf Punkte oder Tangenten des zu betrachtenden Kegelschnitts in Projection gefunden, so erhält man aus ihnen durch dieselben Constructionen sein vollständiges Bild und aus ebenso vielen Punkten oder Tangenten in wahrer Lage ebenso die wahre Gestalt des Ganzen.

Der Werth der entwickelten und benutzten Eigenschaften wird aber dadurch erhöht, dass sie auch erlauben

 a) die Schnittpunkto einer Geraden mit dem Kegelschnitt,

b) die Tangenten aus einem Punkte an denselben aus seinen Bestimmungsstücken allein durch projectivische Constructionen zu finden, ohne die Curve selbst verzeiehnen zu müssen.

Wir denken fünf Punkte eines Kegelschnitts gegeben und fordern die Schnittpunkte desselben mit einer gegebenen Gcraden t zu bestimmen. Die erzeugenden projectivischen Strahlenbüschel, welche aus zweien T, T' (Fig. 56.) jener fünf Punkte durch Strahlen nach den drei übrigen 1, 2, 3 bestimmt sind, schneiden die Gerado t in zwei projectivischen Reihen, von denen drei Paare entsprechender Punkte A, A'; B, B'; C, C' gegeben sind; es handelt sich darum, die sich selbst entsprechenden oder Doppelpunkte dieser Reihen zu construieren.

Wir denken fünf Tangenten eines Kegelschnitts gegeben und fordern die Tangenten desselben aus einem gegebenen Punkte T zu bestimmen. Die erzeugenden projectivischen Punktreihen, welche auf zweien t, t' (Fig. 57.) jener fünf Tangenten durch ihre Schnittpunkte mit den drei übrigen a, b, c bestimmt sind, licfern durch Verbindung mit dem Punkte T zwei projectivische Büschel, von denen drei Paare entspreehender Strahlen a, a'; b, b'; c, c' gegeben sind; es handelt sich darum, die sieh selbst entsprechenden oder Doppelstrahlen dieser Büschel zu construieren.

Berührt ein Kreis K die Gerade t (Fig. 56.), so geht von jedem Punkte A derselben eine Tangente α an den Kreis und also von A, A; B, B'; C, C' die Tangenten  $\alpha$ ,  $\alpha'$ ;  $\beta$ ,  $\beta'$ ;  $\gamma$ ,  $\gamma'$ . Nun folgt aus der Relation

$$(ABC\cdots) := (A'B'C'\cdots)$$

Geht ein Kreis K durch den Punkt T (Fig. 57.), so liegt in jedem Strahle a desselben ein Punkt A des Kreises und also in a, a'; b, b'; c, c' die Punkte A, A'; B, B'; C, C'. Nun folgt aus der Relation

$$(abc\cdots) = (a'b'c'\cdots)$$

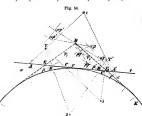

nach den Grundeigenschaften der Kegelschnitte

$$(\alpha \beta \gamma \cdots) = (\alpha' \beta' \gamma' \cdots),$$

d. i. jene sechs Tangenten bestimmen zwei projectivische Systeme von Tangenten des Kreises. Dann ist auch

$$(\alpha' \cdot \alpha \beta \gamma \cdots) = (\alpha \cdot \alpha' \beta' \gamma' \cdots)$$

und diese Reihen sind perspectivisch und haben somit in dem Punkte α'β, αβ'; α'γ, ay ihr perspectivisches Centrum. Ebenso entspricht den Reihen in \$, \$' das Centrum nach den Grundeigensehaften der Kegelschnitte

Kreises.

 $\beta\alpha', \beta'\alpha; \beta\gamma', \beta'\gamma$  und den Reihen in  $\gamma, \gamma'$  das Centrum  $\gamma\beta', \gamma'\beta; \gamma'\alpha', \gamma'\alpha$ . Weil endlich  $\alpha\beta'\gamma\alpha'\beta\gamma'$  ein Brianchon'sches Sechsseit ist, so fallen diese drei Centra in einen Punkt B zusammen.

BA', BA', BC', BC' und den Büscheln aus C, C' die Axe CB', CB, CA, CA. Weil endlich AB CA BC' ein Pascalsches Sechseck ist, so fallen die drei Axen in eine Gerade pzusammen.



Mit Hilfe des Punktes B construiert man zum Punkte D der Reihe den entsprechenden Punkt D' derselben; denn jener giebt die Tangente δ des Kreises und da die Gerade α'δ, αδ' durch B gehen muss, so erfikht man αδ', somit δ' und D'.

Die Tangenten von B an den Kreis K (Fig. 56.) sind zwei Strahlen pi, p; die sich in den projectivischen Tangentensystemen selbst entsprechen, und die Doppelpunkte mit t sind die Doppelpunkte Fi, F, der projectivischen Reihen A,B,C., A, B, C, ... d. h. die Sehnitt-

Mit Hilfe der Geraden p construiert man zum Strahle d des Büschels den entsprechenden Strahl d' desselben; denn jener giebt den Punkt D des Kreises und da der Punkt A D, A D' in p liegen muss, so erfährt man A B' und somit D' und d'.

Die Punkte in p auf dem Kreise κ' (Fig. 57.) sind zwei Punkte F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub>, die sich in den projectivischen Punktesystemen selbst entsprechen und ihre Verbindungslinien mit T sind die Doppelstrahlen f<sub>1</sub>, f<sub>2</sub> der projectivischen Büschela, δ<sub>c</sub>, σ<sub>c</sub>, σ<sub>c</sub>, σ<sub>c</sub>, σ<sub>c</sub>, d. h. die Tanpunkte der Geraden i mit genten vom Punkte Tan dem Kegelschnitt. den Kegelschnitt.

Offenbar würde jeder andere vollständig verzeichnete Kegelschnitt dieselbe Verwendung erlauben, wie der Kreis K; ein solcher lötst aber die Probleme am bequemsten und sehärfsten; man benutzt die Eigenschaften des Kreises von der gleichen Länge der Tangenten von einem Punkte bis zum Berührungspunkte und von der Halbierung der Sehne durch den zu ihr normalen Radius zur Erhöhung der Genauigkeit der Construction.

Dieselben Betrachtungen führen auch noch:

b) zur Bestimmung der übrigen Schnittpunkte von zwei Kegelschnitten K, K\*3, wenn zwei derselben bekannt sind. Denken wir P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub> als die gemeinsamen Punkte und ist der erste Kegelschnitt durch dio ferneren Punkto P<sub>2</sub>, P<sub>4</sub>, P<sub>4</sub>, der zweite durch P<sub>2</sub>\*3, P<sub>4</sub>\*7, P<sub>5</sub>\* P<sub>8</sub>\* bestimmt, so sind die Strahlenbüschel (P<sub>1</sub>·P<sub>3</sub>\*P<sub>4</sub>\*P<sub>5</sub>\*\*...) und (P<sub>2</sub>·P<sub>3</sub>\*P<sub>4</sub>\*P<sub>5</sub>\*\*...) projectivisch und bestimmen auf dem ersten Kegelschnitt K zwei projectivische Reihen, deren Doppelpunkte offenbar die weiteren Schnittpunkte sind.

Man folgert daraus leicht, wie:

- d) zu drei gemeinsamen Schnittpunkten von zwei Kegelschnitten der vierte gefunden werden kann, natürlich durch lineare Construction.
  - 1) Zwei in demselben Träger vereinigte projectivische Punktreihen oder Strahlenbüschel besitzen im Allgemeinen zwei Doppelelemente, welche reell und versehieden, zusammenfallend, oder nicht reell (imaginär) sein können. Sind sie reell, so ist für F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub> als die Doppelelemente der Reihen und f<sub>1</sub>, f<sub>2</sub> als die des Bäsechls

$$(F_1F_2AB) = (F_1F_2AB)$$
 oder  $(F_1F_2AA) = const.$   
Ebenso  $(f_1f_2aa') = const.$  (Vergl. § 19.)

- Man construiere die Tangenten einer durch zwei Tangenten und ihre Berührungspunkte bestimmten Parabol, welche vom Punkte Tausgehen.
- 3) Man bestimme die Schnittpunkte einer Geraden t

mit der durch ihre Asymptoten und einen Punkt bestimmten Hyperbel.

- 4) Man ermittle die Gattung eines durch fünf Punkte beatimmten Kegelschnitts, eventuell die Asymptotenriehtungen desselben. Die Gerade t ist unendlich fern, man bildet aus zweien der fünf Punkte die projectivischen Büsschel über den drei andern, verlegt durch Parallelverschiebung das eine an den Scheitel des andern und bestimmt die Doppelstrahlen der so gebildeten eoneentrischen projectivischen Büschel.
- Man construiere einen Kegelsehnittdurch vier Punkte
   1, 2, 3, 4, der eine gegebene Gerade t berührt.
   (Fig. 58.)



Man betrachtet den Berührungspunkt in der Geraden als die Vereinigung der beiden Sehnittpunkte mit derselben und erkennt, dass die projectivischen Reihen in der Geraden, welche der Kegelsehnitt bestimut, vereinigte Doppelpunkte besitzen müssen; da man zwei Paare A, A; B, B'derselben erhält, indem man aus zweien der vihe Punkte 1, 2 als Seheitel die Büsehel nach den bei-



den andern 3, 4 bildet, so sind sie und die Lagen der vereinigten Doppelpunkte bestimmt. Man erhält zwei Lösungen, nämlich einen Kegelschnitt 1, 2, 3, 4, der t im Punkte 56 und einen, der es im Punkte 56\* berührt. (Vergl. die Construction mit § 31: 3).

- Man construiere die beiden Parabeln durch vier gegebene Punkte oder in einem Kcgelschnittbüschel.
   Man bestimme die Kegelschnitte zu vicr Tangenten
  - durch einen gegebenen Punkt.
- 8) Man erörtere die Bestimmung der weitern gemeinsamen Tangenten zu zwei Kegelschnitten, wenn zwei oder drei derselben gegeben sind — d. i. die zu b), c) im Texte dualistisch entsprechenden Constructione.

30. Die vorigen Constructionen ermöglichen zwar auch die constructive Behandlung involutorischer Seihen und Bischol, weil diese nur eine durch Besonderheit der Lage ausgezeichnete Art vereinigter projectivischer Reihen und Büschel sind; sie zeigen auch, dass eine Involution im Allgemeinen zwei Doppelclemente besitzen muss, die insbesondere zusammenfallen oder auch nicht reoll werden können. Man entnimmt aber schonaus § 20.; 4. und an derselben Stelle (§ 20.; 7.) diess erkennen wir nun auch den Zusammenhang der Involution mit der projectivischen Erzeugung der Kegelschnitte.

Zur besten Form der die Involution betreffenden Constructionen und zuglich zur Quelle zahlreicher wichtiger Eigenschaften der Kegelschnitte gelangen wir jedoch durch die Verbindung der Lehre von der involutoriachen Centralcollineation mit den vorigen Betrachtungen.

In einer involutorischen Centralcollineation bilden zwei Paare entsprechende Punkte A, A: B, B auf verschiedenen Strahlen aus dem Centrum  $\mathbb{C}$  immer ein vollständiges Viereck, von dessen Diagonalpunkten zwei, nämlich AB, AB, AB, and in der Axe der Collineation s gelegen sind, der dritte im Centrum. Ebense bilden zwei Paare entsprechende Gerade a, a'; s, b' in ihr aus verschiedenen Punkten der Axe ein vollständiges Vierseit, von dessen Diagonalen zwei, nämlich ab, ab; ab, ab' durch das Centrum der Collineation  $\mathbb{C}$  hindurchgehen, die dritte in der Axe leigt. Diese Vierecke und

Vierseite entsprechen sich selbst in der involutorischen Centralcollineation. Man findet solche Vierecke und Vierseite in Fig. 59. a. b. c.

Geht man zu drei Pasren entsprechender Elemente A, A; B, B'; C, C' respective a, a'; b, b'; c, c' weiter, so erkennt man, dass dieselben stets ein Pascal'sches Sechseck, mit der Collineationsaxe s als seiner Pascal'schen Linie, respective ein Brianchon'schen Sechsest mit C als seinem Brianchon'schen Punkt bilden. Drei solche Elementenpaare bestimmen also einen Kegelschnitt, der in der involutorischen Centraleollineation sich selbst entspricht. (Fig. 59. a. b. c.)

Eine Gerade durch das Centrum € schneidet den Kegelschnitt in zwei Punkten, die durch das Centrum und die Axe ε harmonisch getrennt sind.

Wenn unter diesen Geraden zwei Tangenten des Kegelschnitts sind, so berühren dieselben ihn in den Punkten, die er mit der Axe s gemein hat.

er mit der Axe s gemein hat. Centrum G.
Wir nennen das Centrum der involutorischen
Collineation und die Axe derselben respective Pol
und Polare in Bezug auf den Kegelschnitt; denn man
hat sofort die Sätze:

Jeder Kegelschnitt ist für jeden Punkt seiner Ebene als Centrum mit sich selbstin involutorischer Centralcollineation.

Jeder Kegelschnitt ist für jede Gerade seiner Ebene als Axe mit sich selbst in involutorischer Centralcollineation.

Durch einen Punkt auf der

Axe s gehen zwei Tangenten

an den Kegelschnitt, die durch

den nach dem Centrum gehen-

den Strahl und die Axe har-

Wenn unter diesen Punkten

zwei Punkte des Kegelschnitts

sind, so gehen die zugehörigen

Tangenten desselben nach dem

monisch getrennt sind.

(Vergl. § 26. über die centrische Collineation zweier beliebigen Kegelschnitte der Ebene.)

Die zugchörige Collineationsaxe geht durch alle nachfolgend bezeichneten Punkte oder ist der Ort derselben (Fig.

Das zugehörige Collineationscentrum liegt auf allen nachfolgend bezeichneten Geraden oder ist die Enveloppe 59. a.b.c.); nämlich der Ort der vierten harmonischen dem Centrum conjugierten Punkte zu den Punkten A, A'; B, B'; etc. des Kegelschnitts auf jedem durch das Centrum gehenden Strahl; der Ort der Sehnittpunkte der Geraden, welche icne Paare von Punkten kreuzweis verbinden, wie AB, AB; etc.; ferner der Ort der Schnittpunkte von AB, AB; etc. und der Ort der Schnittpunkte der Tangenten a, a'; etc. des Kegelschnitts in den entsprechenden Punkten wie A. A: etc.

dersclben (Fig. 59. a. b. c.); nämlich die Enveloppe der vierten harmonischen der Axe conjugierten Strahlen zu den Tangenten a, a'; b, b'; ctc. des Kegelschnitts aus jedem auf der Axe liegenden Punkte; die Enveloppe der Verbindungslinien der Punkte, in welchen iene Paare von Tangenten kreuzweis sich schneiden, wie ab', a'b; etc.; ferner die Enveloppe der Verbindungslinien von ab, a'b'; etc. und die Enveloppe der Verbindungslinien der Berührungspunkte A, A; etc. des Kegelschnitts in den entsprechenden Tangenten wie a, a'; etc.

Darin liegen die constructiven Hilfsmittel für den Uebergang vom Centrum der Involution zur Axe derselben, d. i. vom Pol zur Polare, so wie für den umgekehrten von der Polare zum Pol. Die Gerade durch die Halbierungspunkte aller der Strecken zwischen Pol und Polare auf den verschiedenen durch den Pol gehenden Strablen ist — als Vereinigung der Gegenaxen der involutorischen Systeme—der Ort der freien Ecken aller der Parallelogramme, welche die vom Pol ausgehenden Parallelen entsprechender Geradenspare — speciell entsprechender Tangentenpaare des Regelschnitts — mit diesen selbst bilden, (§ 20). Diese Paare der entsprechenden Geraden erzeugen auf der durch den Pol gezogemen Parallelen zur Polare symmetrisch gleiche projectivische Reihen F, F (Fig. 50. a. b. c.), die den Pol zum Donpelpunkt haben. (§ 20.1; 1. Vergl. § 19.; 3)

B. Sonach besitzt eine Involution von Punkten 4, 4; B. B.; ·· auf einem Kegelschnitt nicht nur eine Axe oder Polare, in welcher sich die Paare der Geraden AB, AB; AC, AC; AB, AB; etc. schneiden (§ 29.), sondern auch ein Centrum oder einen Pol, in welchem alle Geraden AA, BB, CC,  $\cdots$  convergieren. Und eine Involution von Tangenten  $a_i$   $a_i$   $b_i$   $b_i$ :  $\cdots$  an einen Kegelsehnitt besitzt ausser einem Centrum oder Pol, in welehem die Verbindungslinien der Punktepaare  $ab_i$   $a^b_i$ ;  $a^c$ ,  $a^c$ ;  $ab_i$ ,  $a^b$ ; etc. convergieren (§ 29.). auch eine Axe oder Polare, in weleher alle die Punkte  $aa^c$ ,  $bb^c$ ,  $\cdots$  liegen.

1) Man bestimme die gerade Linie von einem Punkte S nach dem unzugängliehen Schnittpunkt zweier Geraden g und g durch Punkte ohne Hilfe des Zirkels (Fig. 60.). Man zieht durch S zwei Gerade



a,a' und betrachtet  $g,g';\,a,a'$  als entspreehende Paare einer involutorischen Perspective; sie geben  $\mathbb G$  als Centrum derselben, damit weitere Paare wie b,b' und damit neue Punkte der Axe derselben, welche durch S und g,g' gehen muss. (Vergl.  $\S$  57.; 1.)

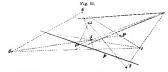

2) Man bestimme die Polare p eines Punktes P in Bezug auf denjenigen Kegelsehnitt, weleher durch fünf andere Punkte 1, 2, 3, 4, 5 der Ebene bestimmt ist — indem man (Fig. 61.) die Verbindungslinien von P mit zweien jener Punkte (1, 5) und ihre ferneren Schnittpunkte (6) mit dem Kegelschnitt benutzt. Speciell, wenn der Punkt P der unendlich ferne Punkt einer gegebenen Geraden ist.

 Man construiere den Pol P einer Geraden p in Bezug auf die durch ihre Asymptoten und eine andere Tangente bestimmte Hyperbel; insbesondere



den Pol der unendlich entfernten Geraden für den durch fünf Tangenten bestimmten Kegelschnitt. Die Construction des Letzteren in Fig. 62. ist zu erklären.

- [4) Die Projectionen T' und p' des Pols P und der Polaren p für einen Kegelsehnitt K sind Pol und Polare für die Projection des Kegelschnitts K'.
- Durch das Vorige sind die besten Mittel zur Behandlung der Probleme über die involutorischen Büschel und Reihen gewonnen, welche denen des § 29. analog sind.
  - Zwei Paare von Punkten einer Geraden t oder zwei Paare von Strahlen eines Punktes T, welche sich entsprechen, A, A; B, B, oder a, a; b, b<sub>1</sub> bestimmen eine Involution von Punkten oder Strahlen. Man construiert
    - a) für einen Kreis K, welcher t berührt respective durch T geht das System involutorischer Tangenten aus A,  $A_1$ ; B,  $B_1$ , nämlich  $\alpha$ ,  $\alpha_1$ ,  $\beta$ ,  $\beta_1$
  - (Fig. 63. a.) respective das System involutorischer Fledler, Dantelleude Geometrie. 7

Punkte auf a, a<sub>1</sub>, b, b<sub>1</sub>, nämlich A, A<sub>1</sub>, B, B<sub>1</sub> (Fig. 63, b.) — und zu diesem die Polare p — respective den Pol P;



b) ein Viereck, von dessen Gegenseitenpaaren das eine durch Λ, Λ<sub>1</sub>, das andere durch Β, Β<sub>1</sub> geht.
 (§ 25.; 3.)

Man bestimme zum Punkte C, respective Strahl c, den entsprechenden Punkt  $C_1$  — Strahl  $c_1$  — der Involution; sowohl nach a) als nach b).

- 2) Man ermittele die Doppelpunkte G, H einer involutorischen Reihe in t und die Doppelstrahlen g, h cines involutorischen Büschels aus T mittelst des Pols respective der Polare der Involution in 1, a).
- 3) Man bestimme die durch vier feste Punkte gehenden oder vier feste Gerade berührenden Kegelschnitte mit einer gegebenen Geraden als Tangente respective durch einen gegebenen Punkt (§ 25.; 2.); speciell die Parabelin durch vier Punkte.
- 4) Die Doppel-Elemente sind reell, wenn die Paare entsprechender Elemente sich nicht trennen, und sind nicht reell, wenn dieselben sich trennen. Je nachdem die Doppeleiemente reell und verschieden, vereinigt oder nicht reell sind, neum tam die Involution eine hyperbolische, parabolische oder elliptische Involution von Pankten oder Strahlen.
- Wie bestimmt man den Centralpunkt der Involution von Punkten A, A<sub>1</sub>, B, B<sub>1</sub> in der Geraden t?

- 6) Man construiere das Paar  $r, r_1$  entsprechender rechtwinkliger Strahlen des involutorischen Strahlen
  - büschels a, a<sub>1</sub>, b, b<sub>1</sub> (§ 20.; 3.) Fig. 64. und zeige, dass sie im Fall reeller Doppelstrahleu die von diesen gebildeten Winkel halbieren.
- Jede Involution von Strahlen, in welcher zwei Paare entsprechender Strahlen rechte Winkel einschliessen, ist



eine Involution rechter Winkel, d. h. besteht aus lauter rechtwinkligen Paaren.

- 8) Alle Rechtwinkel-Involutionen sind einander gleich; wir legen daher ihren nicht reellen Doppelstrahlen, die nach den Schnittpunkten des Hilfskreises mit der unendlich fernen Polare der Involution gehen, einerlei feste Richtungen bei; d. h. alle Kreise derselben Ebene gehen durch zwei feste nicht reelle Punkte J<sub>1</sub>, J<sub>2</sub> in der unendlich fernen Geraden. Wir nennen sie die Kreispunkte der Ebene.
- Die eentrale Projection der Involution rechter Winkel mit ihrem Hilfskreis ist eine allgemeine Involution ohne reello Doppelstrahlen mit ihrem Pol und ihrer Polare.
- 10) Die Doppelstrahlen gleichwinkliger projectivischer Büschel von einerlei Scheitel und von gleichem Sinn gehen nach den Kreispunkten der Ebene.
- Winkel von einerlei Halbierungslinien bilden eine symmetrische Involution (§ 21.; 6.)\* der Pol derselben im Hilfskreis ist mendlich fern, die Polare ein Durchmesser.
- 12) Man construiero cine Involution von Strahlen aus den Doppel-Elementen; speciell oine involutorische Reihe aus einem Paare und dem Centralpunkt; etc.
- Zwei Involutionen in derselben Geraden oder um denselben Punkt haben im Allgemeinen ein gemein-

schaftliehes Paar von Elementen. Welches sind die Bedingungen für die Realität desselben? Man bestimme es, wenn die Doppel-Elemente der Involutionen gegeben sind.

- 14) Man eonstruiere diejenigen Kegelschnitte von zwei Büscheln (§ 25.; 1.) ABCD, A\*β\*C\*D\*, welche sich in der Geraden i fhere Ebene durebschneiden; ebenso diejenigen Kegelschnitte zweier Schakren (ibid.) aβcd, a\*β\*δ\*c\*d\*, welche die näunlichen Tangenten aus einem Punkte T ihrer Ebene haben. Speeiell die Hyperbeln mit parallelen Asymptoten, etc.
- 15) Alle Hyperbeln mit denselben Asymptoten bestimmen in einer beliebigen Geraden Punktepaare einer symmetrisehen Involution, in welcher die Schuittpunkte mit den Asymptoten ein Paar bilden. Die Centralprojection der Figur liefert einen allgemeineren Satz.
  - 16) Man eonstruiere nach dem vorigen Satze eine Hyperbel aus den Asymptoten und einem ihrer Punkte — mittelst der Strahlen durch diesen.
- 32. Die Constructionen des § 30. f\u00e4r den Uebergang vom Pol zur Polare und umgekehrt enthalten eine Reihe wichtiger S\u00e4tze f\u00fcr die ebenen involutorisch eollinearen Systeme.
- a) In jedem einem Kegelsehnitt eingesehriebenen Viereck ist die gerade Verbindungslinie von zwei Diagonalpunkten (§ 22.; 3.) die Polare des dritten Diagonalpunktes in Bezug auf den Kegelsehnitt.

Man nennt die Diagonalpunkte ein Tripel harmoniseher Pole in Bezug auf den Kegelsehnitt. In jedem einem Kegelsehnitt ungesehriebenen Vierseit ist der Durchsehnittspunkt von zwei Diagonalen (§22.; 3.) der Pol der dritten Diagonale in Bezug auf den Kegelsehnitt.

Man nennt die Diagonalen ein Tripel harmonischer Polaren in Bezug auf den Kegelsehnitt.

Die von solehen Tripeln gebildeten Dreieeke und Dreiseite heissen auch sieh selbst eonjugiert in Bezug auf den Kegelsehnitt.  b) Die Polaren aller Punkte einer Geraden p in Bezug auf einen Kegelschnitt gehendurch den Pol P dieser Geraden.

einem Punkte P in Bezug auf einen Kegelschnitt liegen in der Polare p dieses Punktes. Die Reihe der Pole in der Polare und das Büschel der

Die Pole aller Geraden aus

Alle Punkte einer geradli-

nigen Reihe ordnen sieh in

Bezug auf einen festen Kegel-

schnitt ihrer Ebene so in Paare,

dass der eine Punkt jedes

Paares in der Polare des an-

dern in Bezug auf denselben

harmonischer Pole in der

sind Schnittpunkte des Kegel-

betrachteten Geraden.

Diese Paare bilden eine Involution, die Involution

Die Doppelpunkte derselben

entspreehenden Polaren aus dem Pol sind projectivisch; jene bestimmen mit dem Pol ein Büschel, dessen Strahlen denen des Büschels der Polaren projectivisch und involutorisch d. i. vertauschungsfähig entsprechen; diese bestimmen mit der Polare eine Reihe, deren Punkte den Polen projectivisch und involutorisch entsprechen d. h.:

e) AlleStrahlen eines ebenen Strahlenbüschels ordnen sieh in Bezug auf einen festen Kegelschnitt seiner Ebene so in Paare, dass die eine Gerade iedes Paares den Pol der andern in Bezug auf denselben

onthält Diese Paare bilden eine Involution, die Involution harmonischer Polarenum den betrachteten Punkt.

Die Doppelstrahlen dersel-

schnitts mit der Geraden. Die Involution harmonischer Polaren um einen Punkt und die Involution harmonischer Pole auf der Polare dieses Punktes sind perspectivisch.

ben sind Tangenten des Kegelsehnitts aus dem Punkte.

> 1) Man construiere die Involution harmonischer Pole auf einer Geraden p und die der harmonischen Polaren um ihren Pol P für einen Kegelschnitt der durch fünf Punkte bestimmt ist.

liegt.

Man hat von zwei Punkten A, B der Geraden die Polaren a, b zu ermitteln (§ 30.; 2.). Die Construction in Fig. 65. ist zu erklären. (Vergl. Fig. 61., p. 96.)

Man finde die Schnittpunkte des durch fünf Punkte bestimmten Kegelschnitts mit einer Geraden p als Doppelpunkte der ihr angehörigen Involution harmonischer Pole; ebenso die Tangenten aus einem Punkte P an denselben (Fig. 65<sub>2</sub>).

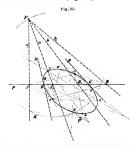

- Man bestimme den Centralpunkt M derselben Involution mittelst der Polare der Richtung der Geraden.
- 4) Man criatutere die Construction von Pol und Polare für den Kreis und den Satz, dass die Polaro zum Durchmesser des Polar echtwinklig ist, vom Standpunkte der involutorischen Central-Collineation. Das Rechteck aus den Abständen des Pols und der Polare vom Centrum ist dem Quadrat des Halbmessers gleich. (§ 20; 6:).
- 5) Die Folare eines Punktes des Kegelschnitts ist die Tangento desselben in ihm und der Pod einer Tangente ist ihr Berührungspunkt. Die Punktreihe A, B, C, ··· in der Tangente t und das Büsselel der ihnen entsprechenden Polaren a, b, c, ··· sind projectivisch oder das Doppelverhältniss von vier Punkten eines Kegelschnitts ist dem der entspre-

ehenden Tangenten desselben gleich. (Vergl. § 24., p. 73.)

6) Die Involution harmonischer Pole in der Tangente t ist parabolisch (§ 31.; 4.), die entsprechenden A<sub>1</sub>, B<sub>1</sub>, ··· aller Punkte A, B, ··· sind im Berührungspunkte T vereinigt. Ebenso ist die Involution harmonischer Polaren aus einzun Punkte des

Kegelschnitts parabolisch.

7) Die Involution harmonischer Polaren aus dem Centrum 6 und die der harmonischen Pole auf der Axo der Collineation s sind zwei Kegelschnitten K, K' gemein, von denen der eine in der bezüglichen eentrischen Collineation dem andern entspricht. Diess Verhalten ist von der Realität der Doppelelemente jener Involutionen d. h. von der Existenz gemeinschaftlicher Tangenten aus 6 und gemeinschaftlicher Punkte auf s unbahängig.

8) Geht von zwei zu einander centrisch collinearen Kegelschnitten der eine durch das Centrum E, so thut diess auch der andre und beide haben in ihm

dieselbe Tangente (6.).

33. Jeder aus Pankten und Geraden zusammengesetzten Figur in der Ebene eines Kegelschnitts & entspricht eine aus den Polaren jener Punkte und den Polen jener Geraden ganz gleich zusammengesetzte Figur, in der jedem Strahlenbüschel der ersten eine ihm projectivische Punktreich der zweiten und umgekehrt entspricht — die Polarfigur der ersten in Bezug auf & Man nennt daher zwei solche Figuren reciproke Polar-Figuren in Bezug auf & Man nennt daher zwei solche Figuren reciproke Polar-Figuren in Bezug auf & und bezeichnet diesen Kegelschnitt als die Directrix der Reciprocität.

Darnach giebt die Figur eines geometrischen Satzes oder Problems der eines neuen Satzes oder Problems der Ursprung; das Princip der Reciprocalfiguren oder der Reciprocität erlaubt darnach, die Menge der geometrischen Wahrheiten zu vermehren; aus dem Satze von Pasael lässt es den Satz von Brianchon hervorgehon, etc. In den vorhergehenden Entwickelungen liefern alle die parallel neben einander gestellten Sätze und Aufgaben Beispiele für diesen Uebergang. Ihre Nebeneinanderstellung im Vorhergehenden ist aber von diesem Princip unabhängig aus der dualistischen Natur-des Prozesses der Projection, und des ihn beherrschenden Gesetzes der Doppelverhältnissgleichheit hervorgegangen; so wie jener sich aus der Bildung des Scheines oder des projicierenden Bündels und der seines Schnittes mit der Bildebene zusammestett, so ersteckt siech dieses gleichmissig auf Reihen von Punkten und auf Büschel von Strahlen und Ebenen. Unsere Entwickelung giebt jene Sätze als Folgen jenes allgemeinen Gesetzes der Dualität, das die geometrischen Formen and ihre Eigenschaften beherrscht (§ 23.); im Besondern entsprechen sie einander anch nach dem Princip der Reciprocität.

1) Die Polarfigur eines Kreises (oder Kegelschmitts) in Bezug auf einen Kreis als Directrix der Reciprocität ist ein Kegelschnitt, und zwar eine Ellipse, Parabel oder Hyperbel, je nachdem der Mittelpunkt des Directrixkreises in dem gegebenen Kreise, auf seiner Peripherie oder ausserhalb desselben liegt. Weitere Beziehungen für denselben würden sich in Anwendung der folgenden Entwickelungen ergeben; z. B. der Mittelpunkt der Directrix ist ein Brennpunkt desselben nach § 35.

2) Die Punkte der Bildebene und die Spuren der propieierenden Normalebenen zu den durch sie bestimmten projieierenden Strahlen bilden zwei polarreciproke Systeme mit einem aus dem Hauptpunkte C<sub>1</sub> mit dem nicht reellen Halbmesser 4γ − 1 beschrichenen Kreise als Directrix der Reciprocität. (Vergl. § 10., § 20. Ende und § 32.; 4). Einem Kegelsehnitt der Bildebene entspricht so ein anderer Kegelsehnitt derselben als Enveloppe der Spuren der projieierenden Normalebenen zu den projieierenden Strahlen, welche nach den Punkten des ersteren gehen; etc.

34. Einige Specialfälle der allgemeinen Gesetze des § 32. sind von besonderer Wichtigkeit; zuerst solche, in welchen der Träger der Involution harmonischer Polaren oder Pole eine specielle, nämlich unendlich ferme Lage hat; sodann solche,

in denen die Involution harmonischer Polaren selbst von besonderer Art, nämlich eine Involution rechter Winkel ist.

1) Ist der Pol P unendlich entfernt, so halbiert die Polare alle dureh ihn gehenden, unter einander parallelen Schnen des Kegelschnitts; der Kegelschnitt entspricht sich selbst in einer Axensymmetrie, für welche diese Polare die Axe ist (§ 21, b). Man nennt diese einem unendlich fernen Centrum entsprechende Axe der Involution am Kegelschnitt den der Richtung des Centrums also auch der von ihr halbierten Schnen eonjugierten Durchmesser des Kegelschnitts. Die Tangenten des Kegelschnitts in den Schnittpankten dieses Durchmessers mit ihm sind parallel diesen Schnen (Fig. 66), und die



Berührungspunkte der zu ihm selbst parallelen Tangenten liegen auf dem gleichgreichteten Durchmesser. Dieser Letztore als die Polare der Richtung des ersteren Durchmessers halbiert diesen so wie alle zu ihm parallelen Schnen. Man nennt ihn den dem ersten conjugierten Durchmesser. Ihre Richtungen bilden ein Paur in der dem Kegelschnitt entsprechenden Involution harmonischer Pole auf der unendlich fernen Geraden.

2) In jedem Durchmesser liegt eine Involution harmonischer Pole, die ihre Doppelpunkte in der Peripherie des Kegelschnitts hat; der Centralpunkt M dieser Involutionen ist allen gemein und heisst der Mittelpunkt des Kegolschnitts, (Vergl. 3.)

- 3) Ist die Polare p unendlich fern, so werden alle durch den Pol gehenden Sehnen in demselben halbiert und sind Durchmesser des Kegelschuitts. Der Bol der unendlich fernen Geraden ist der Mittelpunkt des Kerelschnitts.
- In Bezug auf den Mittelpunkt entspricht der Kegelschnitt sieh selbst in einer eentrischen Symmetrie (§ 21.; d.).
- In der Centralprojection K' eines Kreises K wird das Bild vom Pol der Gegenaxe r im Kreise zum Mittelpunkt. (Vergl. § 32.; 5.)
- Alle Durchmesser der Parabel sind einander parallel, da sie durch den unendlich fernen Punkt derselben gehen.
- 7) Alle die Durchmesser eines Kegelschnitts bilden die Involution harmonischer Polaren aus dem Mittelpunkt desselben; die Paare der eonjugierten Durchmesser sind die Paare derselben. Hurc Doppelstrahlen sind reell und verschieden, zusammenfallend oder nicht reell, jenachdem die unendlich ferne Gerade den Kegelschnitt in recllen und verschiedenen, vereinigten oder nicht reellen Punkten schneidet, d. h. reell und verschieden in der Hyperbel, zusammenfallend - in der unendlich fernen Geraden - für die Parabel, nicht reell für die Ellipse. Sie sind die Asymptoten des Kegelschnitts. (Man vergl. die Benennungen des § 31.; 4.) In der Ellipse trennen sich die Paare der conjugierten Durchmesser, in der Hyperbel trennen sie sich nicht; in der Parabel fällt von einem Paare derselben immer der eine mit der unendlich fernen Geraden zusammen.
- 8) In der Hyperbel wird jedes Paar der conjugierten Durchmesser von den Asymptoten harmonisch getrennt. Von zwei conjugierten Durchmessern der Hyperbel schneidet sie also der eine, die Involution harmonischer Pole auf dem andern ist ohne reelle Doppelpunkte (2:).
- Das Rechtwinkelpaar der Involution der conjugierten Durchmesser nennt man die Axen des Kegelschnitts;

die Tangenten desselben in ihren Schnittpunkten mit ihm, die man seine Scheitel nennt, sind orthogonal zu ihnen. Der Kegelschnitt ist in Bezug auf jede seiner Axen in orthogonaler Axensymmetrie.

- In jedem einem Kegelsehnitt eingeschriebenen Parallelogramm sind die Parallelen zu den Seiten Diagonalen zwei conjuaus dem Schnittpunkt der Diagonalen zwei conjugierte Durchmesser.

   (§ 32.; a.)
- 11) In der gleichs eitigen Hyperbel, deren Asymptoten reehtwinklig zu einander sind, besteht die Involution der eonjugierten Durchmesser aus zwei gleichwinkligen Strahlenbüscheln mit entgegengesetztem Drehungssinn oder sie ist eine symmetrische Involution. Die aus den Endpunkten eines Durchmessers über den Punkten der gleichseitigen Hyperbel gebildeten Strahlenbüschel sind zeleich.
- Man construiere eine gleichseitige Hyperbel durch drei Punkte und eine Asymptotenrichtung,
- Alle gleichseitigen Hyperbein durch drei Punkte gehen auch durch den Durchschnittspunkt der drei Höhen in dem von diesen gebildeten Dreieck,
- 14) Wenn es in einem Kegelsehnitt zwei Paare von rechtwinkligen conjugierten Durchmessern giebt, so sind alle Paare derselben rechtwinklig; der Kegelschnitt ist ein Kreis und durch einen Punkt seiner Peripherie bestimmt.
- 15) Die Parabel hat nur eine Axe und einen Scheitel; man construiere beide, wenn vier Tangenten bekannt sind – zuerst die Richtung der Axe, dann den Scheitel.
- 16) Man construiere aus den fiinf einen Kegelschnitt bestimmenden Punkten A, B, C, D, E zwei Paare conjugierter Durchmesser desselben, seine Axen, etc. Man zieht AB nnd dazu parallel DF und halbiert beide Schnen; ebenso für BC und etwa das dazu parallele DG.

17) Man construiere eine Ellipse aus zwei conjugierten Durchmessern AB, CD durch Tangenten und deren Berührungspunkte – indem nan von den zwei Tangenten in den Enden eines Durchmessers die eine als Vereinigung der ersten und zweiten (12), die andere als dritte Seite (3), die Tangente in einem Endpunkt



des andern Durchmessers als Vereinigung der vieren und fünften Seite (45) des Brianchon'sehen Seehsseits betrachtet (Fig. 67.); die Berührungspunkte nach §28.; 4. Man disponiere so, dass nur der im Inneren des Parallelogramms der gegebenen Tangenten gelegene Raum für die Construction benutzt wird.

- 18) Wenn eine Ellipse und ein Kreis einen Durchmesser gemein haben, so sind sie als affine Figuren für diesen Durchmesser als Axe der Affinität anzusehen; die Verbindungslinien der Endpunkte derjenigen Durchmesser von beiden, welehe dem gemeinsauen Durchmesser vonjugiert sind, geben die Richtung der Affinitätsstrahlen. Sie sind zur Affinitätsaxe reeltwinklig, wenn diese eine Axe für die Ellipse ist.
- 19) Von einer Ellipse (Fig. 68.) sind die Endpunkte von zwei eonjugierten Durchmessern AB, CB gegeben; man soll ihre Durchschnitspunkte E, Pmit einer Geraden g und ihre Tangenten e, f von einem Punkte P ihrer Ebene construieren indem unan sie als affin zu dem über einem jeuer Durchmesser beschriebenen eoncentrischen Kreise K' betrachtet, und durch Bestimmung der im Kreissystem entsprechenden Geraden g' und des dort entsprechen

den Punktes II von den Schnittpunkten II, II und Tangenten II, II dieser Letztern mit dem Kreise II au den Geforderten übergeht. Die Figur 68. enthält die Ausführung; auch die Berührungspunkte der Tangenten e und II man wird leicht die Tangenten für die Punkte II, II hinzungen.

 Die Axen eines durch fünf Punkte gehenden Kegelschnitts können auch mittelst eines Kreises be-



stimut werden, der durch drei von diesen fütfi Punkten A, B, C geht und dessen vierter Sehnittpunkt B mit demselben daher nach § 29.; d. linear bestimmt ist. In der durch diesen Kreis und den Kegelschnitt nach § 25.; l. bestimmten Involution von Schnittpunkten in der unendlich fernen Geraden, zu der auch die Richtungen der Gegenseitenpaare des Kreisvierecks der gemeinsamen Punkte als Paare gehören, sind die Axenrichtungen des Kegelschnitts zu den Kreispunkten und den Asymptotenrichtungen des Kegelschnitts zu den Kreispunkten und den Asymptotenrichtungen des Kegelschnitts zugleich harmonisch, d. h. sie sind die Doppelpunkte jener Invo-

lution. Bildet man aber ferner im Viereek ABCD, die Durchschnittspunkte der Gegenseitenpaare, E, F, G, und die Halbierungslinien der von diesen gebildeten Winkel, so sind ihre Riehtungen als zu drei Paaren der vorbetrachteten Involution zugleich lammonisch dientiseh unter einander und mit den Doppelpunkten jener Involution. Nachdem durch diese Bemerkungen die Riehtungen der Axen bestimmt sind, erhält man leicht die Axen selbst.

Ihre Endpunkte erfährt man als Doppelpunkte der bezüglichen Involution harmonischer Pole, welche offenbar durch den Schnitt einer Tangente mit der Axe und der der Normale zur Letzteren vom bezüglichen Berührungspunkte bestimmt wird. (2.)

35. Die Punkte in der Ebene eines Kegelsehnitts, für welche die ihnen entsprechenden Involutionen harmonischer Polaren rechtwinklige Involutionen sind, heissen die Brennpunkte desselben. Die Polare eines Brennpunkts in Bezug auf den Kegelschnitt heisst eine Directrix desselben.

Da nach § 32.; 7 die Involution harmonischer Polaren aus dem Centrum der Collineation & einem beliebigen Originalkegelselmitt und seinem Bilde gemeinsam ist, so erhält man in der centrisch collinearen Figur zu einem Kreise K, dessen Mittelpunkt das Collineationscentrum & ist, einen Kegelschnitt K', der diesen Punkt zum Brennpunkt hat (Fig.69.; a.b.e.); die zugehörige Directrix als die Polare des Brennpunkts im Bilde ist das Bild der Polare von C oder der unendlich fernen Geraden im Original, d. h. die Gegenaxe q' im Bilde. Ein zweiter Brennpunkt und seine Directrix ergeben sich dann aus der Symmetrie des Kegelschnitts in Bezug auf das Centrum. Wenn die Gegenaxe r den Originalkreis K nicht schneidet, so ist der Kegelschnitt K' eine Ellipse (Fig.a.), wenn sie ihn berührt, eine Parabel (Fig. e.), und wenn sie ihn schneidet, eine Hyperbel (Fig. b.). In jedem Falle ist für P als einen Punkt des Kreises und P' als den entsprechenden des Kegelschnitts auf dem Stralıl mit den Gegenpunkten Q' und R (Fig. 69.)

 $(\mathfrak{C} \infty PR) = (\mathfrak{C} \mathcal{Q}' P' \infty) \text{ oder } \mathfrak{C} P : \mathfrak{C} R = \mathfrak{C} P' : \mathcal{Q}' P',$ 

und da das Verhältniss <br/>6R:Q'P'gleich dem Verhältniss der Abstände von 6 bis zur Gegenax<br/>er— schreiben wir (6, r)—

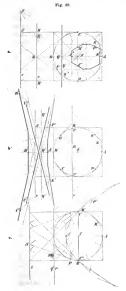

und von der Gegenaxe q' oder der Directrix bis P' — schreiben wir (q', P) — ist, der erstere Abstand aber ebenso wie 6P eine Constante ist, so folet

$$6P':(q',P')=6P:(6,r),$$

d.; das Vorhältniss der Abstände eines Punktes im Kegelschnitt von einem Brennpunkte und der entsprechenden Directrix ist eonstant; sein Werth ist offenbar für die Ellipse kleiner, für die Hyperbel grösser als Eins, für die Parabel gleich Eins. Der zu g' normale Durchmesser 4B des Kreises wird zum Durchmesser und zwar zur Axe AB des Kegelschnitts, weil er den Pol von r im Kreise enthält (§ 34; 5.) und zu seinem conjugierten Durchmesser rechtwinklig ist; nach § 15. wird sein Bild zugleich der längste Durchmesser im Fälle der Ellipse und der kürzeste im Fälle der Hyperbel — als solchen nennt man ihn die Hauptaxe der Curve, auch Brennpunkts-Axe. Umuttelbar fliesendama uns derselben Construction die Sätze in 9, 10, 12, 17, 18.

Fasst man aber den Kegelschnitt nicht als Centralprojection des Kreises, sondern als Erzeugniss projectivischer Gebilde, so erhält man die Construction und die Eigenschaften der Breunpunkte auch direct aus derselben Definition als Schiette Techtwinkliger Huvolutionen harnonischer Polaren.

Da die Involution rechter Winkel keine reellen Doppelstrahlen hat, so liegen die Brennpunkte im Innern des Kegelselmitts, d. h. in dem Theile seiner Ebene, durch welchen keine Taugenten an ihn gezogen werden können, und die Directrixen haben keine reellen Punkte mit dem Kegelschnitt gemein. Da ferner die Involution rechter Winkel keine schiefwinkligen Paare zulässt, so können die Brennpunkte nur in den Axen liegen, weil sonst der entsprechende Durchmesser und die conjugierte Sehne ein schiefwinkliges Paar bilden. Man findet sie wie folgt: Einem Büschel T, (Fig. 70.) von parallelen zu den Axen geneigten Geraden a, b, c, ... entspricht die ihm projectivische Reihe der Pole A, B, C, ... im conjugierten Durchmesser, dem Durchmesser m unter ihnen die Richtung M' dieses conjugierten Durchmessers; der unendlich fernen Geraden, insofern sie jenem Büschel Tx angehört, der Mittelpunkt M des Kegelschnitts; fällt man von den Punkten A, B', C',... M, ... die Normalen a, b,, c,, ... m,, ... zu den Schnen a, b, ... so ist das B\u00e4sehel T, derselben dem der letztern projectivisch und die Schnittpunkte beider mit den Axen des Kegelsehnitts bilden zwei projectivische Keihen A, B, ... A, p, ... in diesen, in welchen der Mittelpunkt A und der bez\u00e4gibe unendlich ferne Punkt M, sieh vertauschbar entsprechen, alse eine Involution in jeder Axe. Ist Ge in Doppelpunkt in einer dieser Involutionen, so bilden der durch ihn gehende Strahl g des Schnenbüschels T und der entsprechende g, des Normalenbüschels T, ein Paar in der Involution harmonischer Polaren, die der Kegelschnitt an ihm bestimunt; dieselbe ist also rechtwinklig, weil sie zwei rechtwinklige Paare enth\u00e4lt also rechtwinklige, weil sie zwei rechtwinklige Paare enth\u00e4lt (S 31; 7.). (Vergl. auch F ig. 71.)



Die Involutionen 4, 41, · · · in den Axen bestimmt — weil ihr Centralpunkt M bekannt ist — je ein oinziges Paar, welches durch eine Tangente t (e in Fig. 70.) des Kegelschnitts und die Normale 1 (e, in der Fig.) zu derselben im Berührungspunkte erhalten wird. Von den Involutionen beider Axen talimmer die eine sieh tremende und die andere sieh nicht tremende Paare; nur die Letztere hat reelle Brennpunkte 6, 41, die vom Mittelpunkt M respective von den Scheitend. A. 6 gleichweit entfernt liegen. An diese Entwickelung schliessen sieh numittelbar die Sätze in 4, 5, 6, 7, etc.

 Ihrer Definition gemäss können die Brennpunkte angesehen werden als die beiden andern Paare der Gegenecken des nicht reellen Vierseits, welches die Fiedler, Dartellande Geometrie.
 8 Tangentenpaare von den Kreispunkten der Ebene an den Kegelsehnitt mit einander bilden; die zugehörige Directrix ist die Berührungssehne der jedesmal entsprechenden beiden Tangenten (§ 31.; 8. und § 30.).

- 2) Wenn der Kegelschnitt die Kreispunkte der Ebene enthält, so fallen die Brenpunkte in seinem Mittelpunkt zusammen; die Involution seiner conjugierten Durchmesser ist rechtwinklig, er ist ein Kreis.
- Die Tangente des Kreises ist rechtwinklig zum Radius des Berührungspunktes — weil parallel zum



eonjugierten Durchmesser oder weil die Normale zum Mittelpunkt gehen muss als der Vereinigung der beiden Doppelpunkte der Brennpunkts-Involution in einem Durchmesser.

- Die Brennpunkts-Involution in der Nebenaxe erseheint von jedem reellen Brennpunkte aus durch eine rechtwinklige Involution von Strahlen projiciert.
- 5) Ist T ein Funkt in der Ebene eines Kegelselmitts, so gehen die Reehtwinkelstrahlen der ihm eutsprechenden Involution harmonischer Polaren durch zwei entsprechende Punkte der Brennpunkts-Involution; sie halbieren also zugleich die von den

Doppelstrahlen der Involution harmonischer Polaren, d. i. den Tangenten von T aus gebildeten Winkel und die Winkel der Strahlen, welche von T nach den Brennpunkten G und H gehen, weil sie mit diesen ein harmonisches Büschel bilden müssen. Also: Die Tangenten von einem Punkte an einen Kegelschnitt und die Verbindungsteinen Messelben mit seinen Brennpunkten, bilden Winkel von denselben Halbierungslinien oder jene machen mit diesen gleiche Winkel.

- Die Tangentenpaare aller Kegelschuitte mit denselben Brennpunkten aus einem Punkte ihrer Ebene bilden eine symmetrische Involution (§ 31.; 11.).
- Die Tangente und die Normale in einem Punkte des Kegelschnitts halbieren die Winkel der Breunstrahlen (Radien vectoren) des Punktes. (Vergl. 3.).
   Zwei Tangenten des Kreises bilden gleiche Winkel
- Zwei Tangenten des Kreises bilden gleiche Winkel mit demjenigen Durchmesser, der nach ihrem Schnittpunkt geht.
- 9) Das Stück einer Kegelschnittstangente zwischen ihrem Berührungspunkt und der Directrix erscheint vom zugehörigen Brempunkt aus unter rechtern Winkel; denn die es von da aus projicierenden Strallen sind eonjugiert in der Rechtwinkel-Involution harmonischer Polaren. Die Centralcollineation nach Maassgabe des Textes lisst diesen Satz hervorgehen aus deu Satze, dass der Radius des Berührungspunktes normal ist zu dem der Tangente parallelen Durchmosser. (Vergl. Fig. 69, p. 111.)
- 10) Durch die Centralcollineation im Text wird aus N), d. i. wonach die Radien der Berdhrungspunkte von zwei Kreistangenten gleichgeneigt sind zu den illres Schnittpunktes der Satz: Die Strahlen, welche die Beruhrungspunkte von zwei Kegelschnittstan genten mit einem Breunpunkt verbinden, machen gleiche Winkel mit dem Strahl von diesem nach ührem Schnittpunkt. (Vergl. 8.) Dieselbe liefert fermer den Zusatz: Der Schnittpunkt der Berüh-

rungssehne zweier Tangenten mit der Directrix und der Durchschnittspunkt der Tangenten selbst bestimmen mit dem entsprechenden Brennpunkt zwei zu einander rechtwinklige Gerade — Strahlen seiner Polar-Involution.

11) Wenn man von den Brennpunkten G, H eines Kegelschnitts mit der Hauptaxe AB und dem Mittelpunkt M auf seine ihn in P und Q berührenden Tangenten vom Punkte T aus die Normalen GJ und



HL fällt und dieselben nach K und N um ihre eigene Länge verlängert (Fig. 72., a. b.), so ist

$$\triangle HKJ \cong \triangle NGT$$

wegen TH = TN, TK = TG and LHTK = LNTG; also HK = NG oder HP + GP = GQ + HQ.

Lässt man den Punkt T die Tangente TP durchlaufen, so erhellt der Satz: Die Summe der Rudienvectoren eines Punktes der Ellipsercspective die Differenz derselben für einen Punkt der Hyperbel ist eonstant; nämlich

$$= 2MJ = 2ML = HA + GA = AB,$$

also der Hauptaxe gleich.

12) Aus der Figur der vorigen No. folgt sofort \( \Lambda PG T = \Lambda TGQ \), der erste Satz von 10). Fügt man eine dritte Tangente hinzu, so folgt der Satz: Das zwis chen zwei festen Tangenten enthaltene Stück einer beweglichen Tangenten desselben Kegelschnitts erscheint vom Brenn punkt aus unter constantem Winkel — ein Satz, der durch die Central-Collineation des Textes unmittelbar erhalten wird aus dem zweiten Fundamentalsatz über den Kreis in § 24.

Mit audern Worten: Die projectivischen Reihen, welche in zwei Tangenten eines Kegelscheintis von den übrigen gebildet werden, bestimmen mit den Brennpunkten projectivisch gleiche Büschel von gleichem Sinn; in der That gehen die Doppelstrahlen solcher Büschel nach den Kreispunkten der Ebene. (§ 31; 10.)

- 13) Die Fusspunkte der Normalen von den Brennpunkten auf die Tangenten eines Kegelsehnitts liegen in der Peripherie eines Kreises (Hauptkreis), der seine Hauptaxe zum Durchmesser hat; dem MJ- ML- MA — MB. Für die Parabel wird der Hauptkreis zur Tangente im Seheitel.
- 14) Man eonstruiere den Kegelsehnitt von gegebenen Brennpunkten zu einer gegebenen Tangente durch Tangenten und deren Berührungspunkte. (13.; durch den Hauptkreis.)
- 15) Man construiere den durch drei Tangenten und einen Brennpunkt bestimmten Kegelschnitt (12.); insbesondere aus Scheitel, Brennpunkt und Tangente.
- 16) Durch einen Punkt gehen zwei Kegelsehnitte von gegebenen Brennpunkten (Ellipse und Hyperbel), die sich rechtwinklig durchsehneiden.
- 17) Die involutorischen Centralcollineationen eines Kreises, dessen Mittelpunkt das Centrum derselben ist, sind Kegelschnitte, die dieses zum Brennpunkt und die Linie der Gegenaxen zur entsprechenden Directrix haben; der ihr parallele Durchnesser des Kreises hat seine Endpunkte im Kegelschnitt (§ 20; 1.).

18) Die Collinearverwandten eines Kegelsehnitts für einen Brennpunkt desselben als Centrum sind Kegelsehnitte, die denselben auch zu ihrem Brennpunkt haben. Je zwei Kegelsehnitte mit einem gemeinsamen Brennpunkt sind in contrischer Collineation für diesen als Centrum.

36. Die centrische Collineation eines Kreises mit einem Kegelschnitt ist endlich noch in dem Falle von Wiehtigkeit, wo das Centrum 6 der Collineation ein Punkt der Kreisperipherie ist und die Collineationsaxe s durch diesen Punkt selbst hindurchgeht. Es ist schon in § 32; 8 bemerkt, dass die Lage des Collineationsecutrums in der Peripherie des Kreises oder Kegelschnitts die Berührung desselben mit dem collinearverwandten Kegelschnitt in ihm bedingt. Wenn dann

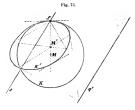

die entsprechenden Punkte der centrischen Collineation auf einerlei Seite des Centrums liegen, so können beide Curven zwei weitere Punkte mit einander gemein haben, die in der Collineationsaxe gelegen sind. Geht diese durch das Centrum, so füllt von ihnen noch einer mit den zwei schon in G vereinigten gemeinsamen Punkten zusammen und es muss ein viertor gemeinsamer Punkt der Curven existieren, ihr zweiter Schnittpunkt mit der Collineationsaxe. Diese Beziehung zweier Kegelschnitte, wie sie im Punkte G stattfindet, bezeichnet man als eine Bertlhrung z weiter Ordnung; ist der eine Kegel-

sehnitt ein Kreis, so nennt man denselben den Krümmungsoder Osculations-Kreis des Kegelsehnitts in jenem Punkte und seinen Halbmesser den entsprechenden Krümmungshalbmesser desselben — denn es giebt nur einen Kreis dieser Art, weil er in & drei unendlich nahe Punkte mit dem Kegelsehnitt gemein habon und durch die Kreispunkte der Ebene gehen oder eine Rechtwinkel-Involution eonjugierter Durchmesser haben muss. Die Collineation eines Kreises für einen Punkt seiner Peripherie als Centrum und eine durch diesen gehende Gerade als Axe liefert die von diesem Kreise in & osculierten Kegelsehnitte; die Lage der Collineationsaxe und einer Gegenaxe, welche zur Bestimmung der Collineation erforderlich ist, individualisieren dieselben. Die nähere Erörterung führt sofort zu Folgendem: Da der Mittelpunkt M des Kreises der Pol der unendlich fernen Geraden q in ihm ist, so ist sein Bild M' der Pol der Gegenaxe q' im Kegelsehnitt; drehen wir um jenen einen Durchmesser, so dreht sieh um diesen die Sehne, welche sein Bild ist und die entspreehenden Endpunkte beider liegen nothwendig in einerlei Strahl aus dem Centrum C. Beide Punkte sind also die Pole rechtwinkliger Involutionen aus C. respectivo im Kreis und im Kegelschnitt. Man erhält also den Punkt M' im Kegelschnitt als den Pol der Involution rechter Winkel aus & und aus ihm die Gegenaxe q' als seine Polare im Kegelsehnitt; damit ist die eentrische Collineation bestimmt, in welcher dem als gegeben gedachten Kegelschnitt ein Kreis entsprieht und die Axe s durch das Centrum geht; - man erhält s und r für dieselbe. Darin liegt die Construction des Krümmungskreises für einen Kegelschnitt in einem gegebenen Punkte desselben, eine Construction von grosser practischer Wiehtigkeit. (Fig. 73.)

1) Von einem Kegelschnitt sind fünf Punkte 4, B, C, D, E gegeben, man soll für einen derselben A den Krümmungsmittelpunkt eonstruieren. Man bestimmt die Schnittpunkte B<sub>1</sub>, C<sub>1</sub> der zu AB, AC normalen Geraden aus A mit dem Kegelschnitt und dadurch den Pol M der Rechtwinkel-Involution aus A; seine Polure (§ 30.; 2.) ist die Gegenaxe q', die Parallele derselben durch A die Collineationsave. 8. Ihr zweiter Schnittpunkt F mit dem Kegelsehnitt bestimmt den Krümmungskreis, die halbierende Normale zu AF schneidet die Normale des Kegelschnitts in A im Krümmungsmittelpunkt. Noch mehr direct ist dorselbe der entsprechende zu M.

2) Man construiere den Krümmungsmittelpunkt für den Scheitel eines Kegelschnitts bei gegebenen Bestimmungsstücken. (In der Figur 74. die Scheitel der Hauptaxo und ein Punkt.) Es ergiebt sieh, dass die Collineationsaxe mit der Scheiteltangente zusummen fällt, dass also alle dem Krümmungskreis und der Curve gemeinsamen Punkte im Scheitel vereinigt sind; man sagt, es finde zwischen beiden eine Berührung dritter Ordnung statt. Eine andere Construction wird uns die Untersuchung der Schraubenlinie liefern. (Vergl. Th. I., § 76:, 6).



3) Wenn dio Axenrichtungen des Kegelschnitts bekannt sind (vergl. für ihre Bestimmung aus fünf Punkten §34.; 16.; 20.), so kann der Krümmungskreis für einen Punkt desselben auch mittelst des Satzes construiert werden, dass die gemeinsamen Sehnenpaare zwischen einem Kreis und einem Kegelschnitt dio Axenrichtungen zu den Richtungen der Halbierungslinien ihrer Winkel haben. Man verzeichnet also die Tangente des Kegelschnitts im gegebenen Pankte und dann die Linie unter gleicher Neigung mit derselbon zu den Axen, sowie deren zweiten Schnittpankt mit der Curve. Der Krümmungskreis geht durch ihn und den gegebenen Punkt und hat seinen Mittelpunkt in der dem Letzteren entsprechenden Normale. Diese Construction ist auf die Scheitel der Curve nicht anwendbar.

## C. Die centrische Collineation räumlicher Systeme als Theorie der Modellierungs-Methoden.

37. Wenn ein Centrum C der Projection und eine nach drei Dimensionen ausgedehnte Originalfigur beliebig gegeben sind, so kann man auf allen durch das Centrum gehenden Ebenen, welche dieselbe schneiden, die Beziehung der eentrischen Collineation ebener Systeme in der Weise hergestellt denken, dass jedem Punkte P des Originals ein Punkt P, des Abbilds und umgekehrt entsprieht und ebenso jeder Geraden g eine Gerade g, und also jeder Ebene E eine Ebene E; entsprechende Punktepaare liegen auf einerlei Strahl aus dem Centrum, entspreehende Paare von Geraden auf einerlei Ebene durch dasselbe. In jeder von diesen Ebenen liegen die sich selbst entsprechenden, vom Contrum selbst verschiedenen Punkte in einer geraden Linie, der entsprechenden Collineationsaxe s; denken wir durch denselben Strahl aus dem Centrum verschiedene Ebenen oder ein Büschel von solchen gelegt, so haben die Axen s derselben nothwendig alle den Punkt jenes Strahls gemein, welcher mit seinem entsprechenden zusammenfällt; d. i. die Axen s auf allen Ebenen durch das Centrum bilden ein System von Geraden, von denen je zwei einander schneiden und somit, da nicht alle durch einen Punkt gehen, eine Ebene. Sie ist die Ebene der sieh selbst entspreehenden Punkte und Geraden und wir nennen sie die Collineationsebene 8 des Systems.

Denken wir obenso in jeder Ebene durch das Centrum die beiden Gegenaxen q<sub>1</sub>, r der ihr entsprechenden centrischen Collineation, so bilden die ersten aus gleichen Gründen weil dem unendlich entfernten Punkte jedes Strahls durch das Centrum ebenso als Bild wie als Original nur ein bestimmter Punkt Q<sub>1</sub>, respective R entsprechen kann — eine zur Collineationsebene parallele Ebene Q<sub>1</sub> und die Letzteren eine ihr parallele Ebene B<sub>1</sub>; die Gegene ben en des Systems, welche beide so liegen, dass die Mitte zwischen ihnen auf jedem Strahl durch das Centrum auch die Mitte ist zwischen Centrum und Collineationsebene auf demselben Strahl.

Der Parallelismus der Gegenebenen zur Collineationsebene kann auch direct wieder erwiesen werden, indem man drei Richtungen oder unendlich ferne Punkte Q., Q., Q. des Originalraums betrachtet, die nicht derselben Stellung angehören; denselben entspreehen drei Punkte Q11, Q21, Q31, welche nieht in einer Geraden liegen und die Geraden Q11 Q21, Q21 Q31, Q31 Q11 müssen der Collineationsebene parallel sein, weil sie sieh mit den entsprechenden unendlieh fernen Geraden Q, Q, Q, Q, Q, Q, in ihr sehneiden müssen. Ist dann Q, ein beliebiger unendlich ferner Punkt, und Qu sein Abbild, so sind auch  $Q_{11}Q_{41}$ ,  $Q_{21}Q_{41}$ ,  $Q_{31}Q_{41}$  der Collineationsebene parallel, d. h. den unendlich fernen Punkten des Originalraums entspreehen die Punkte einer bestimmten der Collineationsebene parallelen Ebene Q, des Bildraums. Aus denselben Gründen entspreehen den unendlieh fernen Punkten R, des Bildraums die Punkte einer zur Collineationsebene parallelen Ebene R des Originalraums.

38. Alle einander im Originalraume und im Bildraume entspreehenden Punktreihen. Strahlenbüsehel und Ebenenbüsehel, Strahlenbündel, Ebenenbündel und ebene Systeme sind zu einander perspeetivisch, d. h. sie sind Schnitte oder Seheine des nämliehen Gebildes - z. B. die entspreehenden Punktreihen Schnitte desselben Strahlenbüschels aus dem Centrum mit entsprechenden Geraden, die entspreehenden Ebenenbüsehel Seheine desselben Strahlenbüsehels in der Collineationsebene aus entspreehenden Punkten, etc. Die entspreehenden Grundgebilde erster Stufe haben somit gleiehes Doppelverhältniss. Insbesondere liegen in jedem Strahl aus dem Centrum zwei projectivische Reihen entsprechender Punkte A, A,, etc., welche das Centrum C und den der Collineationsebene angehörigen Punkt S zu Doppelpunkten haben; durch jede in der Collineationsebene liegende Gerade s gehen zwei projectivische Büschel entsprechender Ebenen A, A,, etc., in denen die Collineationsebene 8 und die Ebene nach dem Centrum C die Doppelebenen sind; die entspreehenden Strahlen a, a, etc. aus einem Punkt der Collineationsebene in derselben Ebene durch das Collineationscentrum bilden zwei projectivische Büschel mit dem der Collineationsebene angelörigen Strahl s und dem nach dem Centrum gehenden Strahl cals Doppelstrahlen. Man hat (vergl. § 19.)

$$(CSAA_1) = (CSBB_1) = (CSAA_1) = (CSBB_1)$$
$$= (csaa_1) = (csbb_1) = \Delta$$

und wir nennen diese Constante das characteristische Doppelverhältniss der centrischen Collineation der Räume.

Für die Gegenpunkte  $\varrho_1$ , R eines Strahls aus dem Centrum hat man insbesondere

$$d = (CSAA_1) = (CS\infty Q_1) = (CSR\infty),$$

$$d. h. d = \frac{SQ_1}{CQ_1} = \frac{CR}{SR};$$

und durch Subtraction der Einheit auf beiden Seiten  $CQ_1 = RS$ . (Vergl. § 19.; 1. u. f.).

- 1) Eine centrische Collineation ritumlicher Systeme ist durch ihre Characteristik A, das Centrum und die Collineationsebene oder eine Gegenebene bestimmt; ebenso durch das Centrum, die Collineationsebene und eine der Gegenebenen; endlich durch das Centrum, die Collineationsebene und ein Paar entsprechender Punkte, Strahlen oder Ebenen derselben.
- 2) Wenn die Eeken von zwei Tetmedern in Paaren auf vier Geraden aus einem Centrum C liegen, soschneiden sich die Paare der entsprechenden Ebenen derselben in vier Geraden auf einer Ebene und nmgekehrt. (Vergl. § 19; 7.)
- 39. Ist g eine Gerade des Originalsystems, so erhält man durch ihren Schnittpunkt S mit der Collineationsebene in dem sich selbst entsprechenden Punkt derselben einen Punkt ihres Bildes  $g_1$ ; ihr Schnittpunkt R mit der Gegenebene R gicht durch den nach ihm gehenden Strahl aus dem Centrum die Richtung des Bildes und der zu g parallele Strahl aus dem Centrum giebt im Schnittpunkt g, mit der Gegenebene Q, den Gegenpunkt des Bildes  $g_1$ , so dass man dasselbe durch

drei Punkte bestimmt hat; man bedarf zu seiner Construction somit nur der einen Gegenebene. Aus  $l_i$  erhält inan ungekehrt das Original l durch den Sehnittpunkt mit der Collineationsebene, den Sehnitt R des zu  $l_1$  parallelen Strahla aus dem Centrum in R und durch die Richtung des Collineationsstrahls nach dem Durchschnitt  $\varrho_1$  von  $l_1$  mit der Gegenebene  $\mathbf{Q}_1$ .

Zu einem Punkte A in g oder  $B_i$  in  $l_i$  findet man den entsprechenden  $A_i$  respective B im Durchsehnitt des nach ihm gehenden Strahls aus dem Centrum mit der entsprechenden Geraden  $g_i$  respective  $l_i$ . Zu einer Ebene A durch g oder  $B_i$  durch  $l_i$  ergiebt sich die entsprechende A respective  $B_i$  in-dem man ihre Spur s in der Collineationsebene mit  $g_1$ , respective l verbindet.

Die entsprechenden zu den Geraden oder Ebenen, welche der Collineationschene parallel sind, bestimmen sich durch einen ihrer Punkte, weil sie der gegebenen Geraden oder Ebene parallel sind. Für die der Collineationsebene parallelen Ebenen wird die Characteristik 2 zu dem Verjüngungsverhaltmiss der Aehnliehkeit, in welcher das ebene System des Bildes und des Originals zu einander stehen.

- 1) Zu einer Ebene A bestimmt man die entsprechende A<sub>1</sub>, indem man ihre Schnittlinie 3 mit der Collineationsebene, die Schnittlinie 9, der ihr parallelen Ebene aus dem Centrum mit der Gegenebene Q<sub>1</sub> und die unendlich ferne Gerade der Ebene vom Centrum mach der Schnittlinie r von A mit der Gegenebene B diese ist die Stellung von A<sub>1</sub> bestimmt; diese drei liegen in A<sub>1</sub>.
- Man construiere auf demselben Wege die entsprechende Ebene B zu einer gegebenen Ebene des Bildraums B<sub>1</sub>.
- 3) Die Systeme entsprechender Punkte und Strahlen in zwei entsprechenden Ebeuen A, A, sind ecntrisch collinear für ihre Schnittlinie x mit der Collineationsebene als Collineationsaxe und für ihre Schnittinien r, q, mit den Gegenebenen R, Q, als Gegenaxen; alle diese eentrischen Collineationen haben dieselbe Characteristik A. (Vergl. § 19.; 5.)

- 4) Für welche entsprechenden ebenen Systeme findet Congruenz statt?
- 5) Firr die durch das Centrum gehende Parallelebene V zur Collineationsebene findet Achnlichkeit und ähnliche Lage der entsprechenden Systeme nach dem Verjüngungsverhältniss A statt.
- 6) Man bestimme die Region des Bildes von A auf seinem Collineationsstrahl gegen Centrum, Collineationsebene und Gegenebene B aus der Lage von A gegen dieselben Stücke. (Vergl. § 4.)
- Man erörtere die Formen, welche einem gegebenen Tetraeder je nach seinen verschiedenen Lagen in Beziehung zur Gegenebene seines Systems entsprechen können. (Vergl. § 14.; 2., 3.)
- 8) Man bestimme in einer gegebenen eentrischen Collineation r\u00e4umlicher Systeme die Ebenen, denen eine bestimmte Bildbreite sq. zukonmt.
- 9) Man eonstruiere die Neigungswinkel α, α<sub>1</sub> der Ebenen A, A<sub>1</sub> gegen die Collineationsebene; wenn werden dieselben einander gleich?

40. Wenn wir die r\u00e4umlichen Systeme in eentrischer Collineation als Systeme von Punkten fassen —von Ponkten \u00e41, \u00e4a,\u00f3\u00e4umlichen Systemen \u00e4umlichen \u00

Wir denken eine durch das Collipeationscentrum gehende Ebene nud die Schnittpunkte  $B_1, B_2, \cdots$  derselben mit den Parallelen  $p_1, p_2, \cdots$  imsbesondere solehen, die man zu einer festen Geraden p der Collineationsebene aus den Punkten  $a_1, a_2, \cdots$  des Originahystems gezogen latt; bilden wir dann zu dem System der  $B_1$  das centrisch collineare System in seiner Ebene für C als Centrum und die Schnittlinien derselben mit  $B_1$ Q and  $B_2$  als Collineationsaxe s und Gegenaxen  $q_1$  und  $r_1$  also, das System  $B_{11}, B_{11}, \cdots, so$  soi and die den  $p_1$ ontsprechenden Geraden  $p_3$  die durch  $B_{11}, B_{21}, \cdots$  gezogenen Strahlen nach dem Gegenpunkte  $Q_1$  der  $p_1, j$  insbesondere die durch sie gehenden Parallelen zu p und die Pankte  $A_1$  liegen in den nach den entsprechenden Punkten  $A_{\ell}$  gehenden Collineationsstrahlen da, wo dieselben die  $p_{\ell_1}$  durchschneiden.

In Fig. 75. ist für das Polyeder  $A_1A_2A_3A_4^*$ ,  $A_1^*$ ,  $A_2^*$ ,  $A_3^*$ ,  $A_4^*$ ,  $A_4^$ 



 $p_{i_1}$  und damit die eentrisch collineare Raumfigur  $A_{11}\,A_{21}\,A_{31}\,A_{41}$   $A_{41}^*\,A_{11}^*\,A_{21}^*\,A_{31}^*\,A_{31}^*$  ansehaulielt dargestellt.

Die Punkte S und  $Q_1$  und die durch sie gehenden Parellelen zu den durch C gelegten Axen bezeiehnen die Lage der Collineationsebene **S** und der Gegenebene  $\mathbf{Q}_1$ .



Ist die bezeichnete Ehene parallel der Collineationsebene, so sind die Systeme der  $B_i$  und  $B_{i1}$  ähnlich und in ähnlicher Lage für das Uentrum C und die Characteristik J als Aehnlichkeitspunkt und Verjüngungsverhältniss; dafür aber kann has System der  $p_i$  nicht mehr aus Parallelen zu einer Geraden p der Collineationsebene und das System seiner Bilder  $p_i$  also nicht mehr aus Parallelen bestehen. In Fig. 75. sind die Fusspankte  $F_1$ ,  $F_2$ ,  $F_2$ ,  $F_3$ ,  $F_4$ ,  $F_4$  der Normalen von den Originalpunkten auf jene Parallelebene V benutzt, indem ihre entsprechenden  $V_{11}$ ,  $V_{21}$ , v. construiert sind.

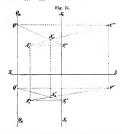

Ist dann das System der  $J_i$  durch seine orthogonalen Parallelprojectionen  $M_i$ ,  $J_i^*$  and sweiz ue einander rechtwinklige Ebenen  $x_i$  y und  $x_i$  z dargestellt, die entweder beide zur Collinentionsebene S rechtwinklig sind oder von denen die eine  $x_i$  z uit prarallel ist, so kann man das System der projecierenden Linien jeder von diesen Ebenen im ersten Falle (Fig. 76.), in zweiten Falle (Fig. 77.) das der projecierenden Linien der Ebene  $x_i$  y als das System der  $p_i$  und die Normalebene dieser Projecierenden durch das Centrum als Ebene der  $B_i$  und  $B_i$  betrachten; man bildet das centrisch eollineare zu dem System der zugehörigen Projectionen von  $J_i$  für die gleichnamige Projection von C als Centrum, die gleichnamige Spur von S als Axe der

Collineation und die gleichnamigen Spuren von  $\mathbf{Q}_i$  und  $\mathbf{R}$  als Gegenaxen  $q_i$  und r derselben und erbält damit die gleichnamigen Projectionen der  $A_{ij}$  man findet endlich die andern Projectionen dieser Letzteren in denen der  $p_{ij}$  mittelst der gleichnamigen Projectionen der durch das Centrum C gehenden Strahlen nach den  $A_{ij}$  auf welcher so liegen müssen.

Wählt man als das System der pr die Normalen zur Collineationsebene aus den Ar, so kann das System ihrer Bilder durch Benutzung der Achnlichkeit nitt dem Verhältniss A in der Ebene V bestimmt werden, so dass die Construction des Abbildes auf die Durchfülrung dieses speciellen Falles der Collineation ebener Systeme reduciert ist. (Fig. 77.)



- Man kannt durch die Punkte A. des Originalsystems ein Strahlenbündel aus einem Punkte R der Gegenebene B legen, welches sich in ein Parallelenbündel von der Richtung von CR im Bilde verwandelt; die Strahlen desselben gehen dann durch die Schnittpunkte der entsprechenden Strahlen des ersten in Unter Collineationsehene.
   Welche Methode der Construction des Bildsystems
  - 2) Welche Methode der Construction des Bildsystems ist die zweckmässigste, wenn die Collineationsebene als zusammenfallend mit der einen der beiden Projectionsebenen (x, z) vorausgesetzt wird?
- 41. Wenn die Gegenebenen Q, und B auf entgegengesetzten Seiten der Collineationsebene S und also auch des

Centrums C und zwar Q, näher als R bei S gelegen sind, so wird der ganze unendliche Raum auf der dem Centrum entgegengesetzten Seite der Collineationsebene in dem zwischen der Collineationsebene 8 und der Gegenebene Q. gelegenen Raume so abgebildet, dass die vom Centrum entfernteren Punkte des Originals anch im Bilde die entfernteren sind. Diess Letztere entspricht den Bedingungen des Sehprozesses. das Gegentheil ist im Widerspruch mit denselben. Die gedachte Anordnung vorausgesetzt kann also - da ja alle entsprechenden Systeme in dem centrisch collinearen räumlichen Systeme in der Beziehung der Centralprojection zu einander stehen - das centrisch collineare System einer als gegeben gedachten Raumform für ein im Centrum befindliches Auge ebenso vollkommen täuschend diese Raumform selbst ersetzen, wie diess bei der Perspective ebener Systeme geschehen kann - sobald nur den übrigen Bedingungen des Sehprozesses genügt wird; insbesondere denen vom Sehkegel, wornach die darzustellenden Punkte ganz innerhalb eines aus dem Centrum als Spitze und mit der Normalen zur Collineationsebene als Axe beschriebenen geraden Kreiskegels von beschränktem Oeffnungswinkel gelegen sein müssen. Man mag etwa 1/2 als Tangente des halben Oeffnungswinkels wählen. Sowie dann die Centralprojection Perspective genannt wird, so nennt man in diesem Falle die Construction räumlicher centrisch collinearer Systeme gemeiniglich Relief-Perspective nach ihrer Anwendung auf die Construction der Reliefs in der plastischen Kunst.

Nach denachben Grundsätzen sind aber ausser den Reließ er Sculptur die seenischen Darstellungen der Schanbihne — die Vorhangsebene als Collineationsebene, die Hinterwand der Bühne als Gegenebene Q. — und die Constructionen der decorativen Kunst überhanpt, sei es in der Architectur oder in der höhern Gartenkunst, zu entwickeln. Auch die Bilder in den sphärischen Höhlspiegeln und in Linsencombinationen stehen zu den Originalen in der Beziehung der centrischen Collineation. Sie hat also, abgesehen von ihrer geometrischen Bedeutung, ein ausgedehntes Feld interessanter practischer Anwendungen.

Fiedler, Damtellende Geometrie,

- Man construiere die centrisch collinearen Formen zu Würfeln, Prismen, Pyramiden in verschiedenen Stellungen hinter der Collineationsebene.
- Man erläutere die Art, wie auf Grund der entwiekelten Gesetze die Vertheilung und Anordnung der Coulissen einer Decoration von vorgesehriebener Wirkung zu machen ist.
- 3) Dem geraden Kreiseylinder von schräg zur Collineationsebene liegender Axe entsprieht im Allgemeinen ein Kegel von zweiten Grade; in welehen Falle wird derselbe ein gerader Kreiskegel?
- 4) Das Relief einer Kugel ist eine gesehlossene Fläche mit elliptischen ebenen Querschnitten — denn im Falle des Reliefs wird die Kugel von der Gegenebene R nicht getroffen.
- 5) Wenn die Kugel die Gegenebene R berührt oder sehneidet, so ist die centrisch collineare Fläche in einer Richtung oder in den Richtungen aller Strahlen eines Kreiskegels unendlich ausgedehnt.
- 6) Die Beleuchtung des Objects durch Sonnenlicht ist im Relief durch die Beleuchtung aus einem Punkte der Gegenebene Q. zu ersetzen.
- 42. Ein wichtiger Specialfall der centrisch cellinearen räumlichen Systeme, obwohl ohne den Character der Bildlichkeit, ist der der involutorischen oder harmonischen Collineation mit dem characteristischen Doppelverhältniss J=-1. Dann sind die Gegenebenen  $Q_1$ , Bi nder Mitte zwischen Centrum und Collineationsebene vereinigt und wie die Construction und das Doppelverhältniss gleichmässig ergeben die Punkte, Geraden und Ebenen beider Systeme entsprechen einander vertrausehungsfähig. Die grosse Bedeutung dieses Falles für das Studium der Raumformen tritt bei weiterer Specialisierung sofort hervor.

Ist das Centrum einer räumliehen Collineation unendlich forn, so sind es die Gegenebenen auch, da die Collineationsstrahlen unendlich ferner Punkte ganz im Unendlichen liegen, d. h. parallelen Strahlen und Ebenen des einen Systems entsprechen parallele Strahlen und Ebenen des andern; entsprechende Gerade sind ähnlich getheilt, weil  $\Delta = SA_1 : SA$  ist. (Vergl. § 21.; a).

Man nennt solche Systeme (Fig. 78.) affin in centrischer oder perspectivischer Lage. Ist insbesondere J = -1, somit  $SA_i = -SA_i$  also  $C \ge 0$  die affine Collineation involutorisch, so erhält man die Symmetrie der räumlichen Systeme in Bezug auf eine Ebene, die Col-



lineationsebene; man wird bei derselben eine schräge und eine normale Symmetrie unterscheiden können. (Vergl. § 21.; b.)

Ist die Collineationschene einer centrischen Collineation räumlicher Systeme uneudlich fern, so sind es auch die Gegenebenen; man erhält  $\Delta = CA : CA_1$  (§ 21.; c.). Entsprechende Gerade und entsprechende Ebenen sind einander parallel und die in denselben gelegenen Systeme ähnlich und in ähnlicher Lage nach dem Verjüngungsverhältniss d. Solche räumliche Systeme nennt man ähnlich in perspectivischer oder ähnlicher Lage. Die Beziehung der Ebene V in §39.; 5. findet nun auf allen Ebenen statt, die das Centrum enthalten. Für d = - 1 unter der Voraussetzung der unendlich fernen Collineationsebene ist Aehnlichkeit mit Involution verbunden; nıan crhält  $CA = -CA_1$ , die Reihen entsprechender Punkte in den Collineationsstrahlen sind symmetrisch gleich, die entsprechenden Systeme in entsprechenden Ebenen symmetrisch congruent, es ist die Symmetrie der räumlichen Systeme in Bezug auf ein Centrum.

Endlich entspricht der gleichzeitigen unendlich fernen Lage des Centrums und der Collineationsebene die einfache Congruenz der räumlichen Systeme.

Es ergiebt sich also, dass die Involution die Quelle aller Symmetrieverhältnisse so im Raume wie in der Ebene ist, oder dass die Involutionsgestalten die allgemeinen Formen der symmetrischen Gestalten jeder Artsind. Sowie ferner im ebeene System die Involution sich eng verbunden gezeigt hat mit der Theorie der Curven zweiter Ordnung und Classe, als die Quelle der manichfaltigen Symmetrien derselben, so zeigt sie sich im Raume als gleichwichtig für die Theorie der Flächen zweiter Ordnung und Classe, als Quelle aller ihrer Symmetrien.

Endlich sind alle die üblichen Darstellungsmethoden räumlicher Formen durch räumliche Formen, d.i. die Modellierungs-Methoden, als Specialfälle der Lehre von den centrisch collinearen räumlichen Systemen hervorgetreten und damit der darstellenden Geometrie organisch angeschlossen; von ihne dient die allgemeinste ganz besonders künstlerischen Zwecken, die besoudere der Achnlichkeit hat vorzugsweise technische Verwendung in enzerem Sinne.

43. Die Methoden der Abbildung auf eine Ebene, welche die darstellende Geometrie verwendet, sind endlich die ünssersten Specialfälle der Construction eentrisch collinearer räumlicher Systeme. Fallen die Collineationsebene S und die Gegenebene Q, welche die entsprechenden der unendlich fernen Pankte des Originalraums enthält, in eine Ebene zusammen, so geht die andere Gegenebene B durch das Centrum oder fällt in die Ebene V und man erhält die Bestimmung sweise der Centralprojection für die Gerade und die Ebene wieder, von welcher die Entwickelung ausging; die Collineationsebene und zur Bildebene, die Gegenebene B Versehwindungsebene.

Eine Gerade durch das Centrum erscheint als ein Punkt, eine Ebene durch dasselbe als eine Gerade, etc. — die Centralprojection eines Objects ist anzuschen als das in der Richtung der Collineationsstrahlen auf die Tiefe Null reducierte entrisch eollineare Abbild desselben. Zur Bestimmung einer Centralprojection gehört somit die Angabe der Bildebene, der Verschwindungsebene — die Distanz bestimmt diese aus jener – und des Centrums in dieser — der Hauptpunkt (-) leistet diess.

Wenn beim Zusammenfallen der Ebenen s und Q, die Gegenebene E und das Centrum C unendlich fern liegen, so erhält man als Speciaffall der centrischen Collineation räumlicher Systeme die ebene Parallelprojection des Originalraums, als ein in der Richtung der Collineationstraktheit

die Tiefe Null reduciertes - unendlich dünnes - perspectivisch affines Abbild desselben. Für die Bilder seiner ebenen Systeme gelten die Gesetze von \$ 21.; a. Jeder Punkt der Bildebene bestimmt die durch ihn gehende projicierende Linie und jede Gerade der Bildebene bestimmt als den Ort der projicierenden Linica aller ihrer Punkte ihre projicierende Ebene. Zu ciner Geraden g liefert der Schnittpunkt mit der Bildebene 8 ihren Durchstosspunkt S, durch welchen auch ihr Bild gehen muss und die projicierende Linie eines anderen Punktes von g bestimmt dasselbc. Die zur Geraden g parallele projicierende Linie liegt, als Verbindungslinie von zwei unendlich fernen Punkten C und Q ganz in unendlieher Ferne und trifft daher auch die Bildebene in einem unendlich fernen Punkte 0', d. i. die Fluchtpunkte aller in derselben projicierenden Ebene möglichen Geraden fallen ununterscheidbar in den unendlich fernen Punkt ihrer Schnittlinie mit der Bildebene zusammen. Soll umgekehrt von dem Bilde einer Geraden zu ihrem Original übergegangen werden, so erweist sich die Angabe des Durchstosspunktes S und der Richtung der projicierenden Linien nur als hinreichend zur Bestimmung der projecierenden Ebene, in welcher es liegen und des Strahlenbüschels in derselben, dem es angehören muss; aber die Richtung des Strahls, welcher als Original zu betrachten ist. bleibt unbestimmbar, weil die Gerade Q'C als ganz im Unendlichen liegend oder als die Stellung der projicierenden Ebene die Richtungen aller in ihr liegenden Geraden enthält und daher keine Einzelne unter ihnen bestimmt. In Folge dessen ist auch kein Punkt der Gcraden a durch sein Bild im Bilde der Geraden q bestimmt, sondern nur der entsprechende projicierende Strahl in der projicierenden Ebene von g.

Das ganz analoge Ergebniss erhält man bei der Frage nach der Bestimmung der Ebene in diesem Falle. In Allem also: Durch eine Parallelprojection in der Ebene is eine Gerade, ein Punkt und eine Ebene nicht bestimmbar und zwar in Folge der Ununterscheidbarkeit der Fluchtelemente von Geraden und Ebenen.

Nur durch die Combination von zwei Parallel projectionen mit verschiedenen Richtungen der projicierenden Strahlen auf dieselbe Bildebene oder von zwei Parallelprojectionen mit verschiedenen Riehtungen auf zwei versehiedene Bildebenen wird der Zweck der Bestimmung der räumlichen Formen mit Hilfe der ebenen Parallelprojectionen erreicht werden können. Es ist der Grundgedanke von Monge's "Géométrie deseriptive" hierzu zwei orthogonale Parallelprojectionen auf zwei zu einander rechtwinkligen Projectionsebenen zu verbinden, wie diess aus den Elementen bekannt ist. Eine orthogonale und eine schräge Parallelprojection auf dieselbe Projectionsebene reiehen zur Bestimmung aus, wenn die Richtung der Letztern bekannt ist; diess kommt vor in der Form der Schlagschatten. etc.

- 1) In Bezug auf das erste Kriterium des § 41. können alle ebenen eentralprojectivischen Abbildungen als bidleih bezeichnet werden, und man hat nur das zweite des Sehkegels zu beachten, um gute perspectivische Bilder zu erhalten. Man kann im Bilde die Siehtbarkeit und Unsiehtbarkeit unterseheiden, indem man die Bild ebene als vielfach und ihre Lagen als in derselben Ordnung vom Centrum aus einander folgend und einander verdeckend ansieht, wie die Flitchen des algebildeten Objects: Das eentralprojectivische Bild als ein unendlich dünnes Relici.
- 2) In der Parallelprojection muss die Seite der Bildebene bezeichnet werden, auf welcher in unendlicher Ferne das Centrum gedacht werden soll, um die gegenseitige Verdeekung der Flächen des Originals im Bilde zu bestimmen (vergl. § 55.). Dann gelten die vorigen Bemerkungen.
- 3) Der von allen Schstrahlen normal gesehnitenen Kugedläche der Netzhaut entspricht die ebene Bildfläche der orthogonalen Parallelprojection; diese die orthogonale — hat unter den Parallelprojectionen am meisten den Character der Bildlichkeit. Die Entwickelung darf sieh im Allgemeinen auf sie beschränken, da die allgemeinen Charactere aller Parallelprojectionen in der Lehre von der Affinität doch gegebon sind.

Für den Zeichner bietet die Anwendung schiefer Parallelprojectionen besondere Vortheile (\$ 61.), die



Wahrung der Bildlichkeit des Dargestellten steckt ihr jedoch sehr enge obwohl nicht im Allgemeinen, sondern nur im speciellen Fall bestimmbare Grenzen.

44. Die centrisch collinearen räumlichen Systeme sindprojectivisch collineare räumliche Systeme in besonderra hänlich perspectivischer Lage, wenn man als projectivische collineare Systeme allgemein diejenigen definiert, welche dem Gesetz genügen, dass jedem Punkte ein Punkt und jeder Geraden eine Gernde im andern System entspricht. Den geradlinigen Reihen, den ebenen Strahlen büscheln und den Ebenenbüscheln des einen Systems entsprechen projectivische



Reihen, Strahlenbüschel und Ebenenbüschel des andern. (Vergl. § 38.)

Eine solche Bezichung zweier Räume ist vollkommen bestimmt durch fünf Punkte A, B, C, D, E des einen, von denen keine vier in einer Ebene liegen, und die fünf entsprechenden Punkte A1, B1, C, 1, B2, Ed esa andern (Fig. 79.). Denn ist P ein sechster Punkt des ersten Systems, so bestimmt derselbe mit drei Kanten des Tetraeders ABCD, welche nicht in einer Ecke unsammenstossen, Ebenen, die nur ihn gemein haben und deren entsprechende im andern System somit den entsprechenden Punkt F, bestimmen. Diese aber construiert man nach der Bemerkung, dass die Ebenenbüschel (AB. CDEF) und (A, B, C, D, E, F, D, ebenso (BC-ABF)) und (B, C; A), B, E, P, und (CA-BBFF), (C, A, P, B, F, F) us einander projectivisch sind (vergl. § 22.), mit Hülfe der einfachen Mittel der §§ 17. und 18. In derselben Weise construiert man durch Wiederholung entsprechende Gerade und entsprechende Ebenen beider Systeme. Den unendlich fernen Punkten  $\varrho$  des einen Systems entsprechen die Punkte der Gegenebene  $\mathbf{Q}_i$  des andern und den unendlich fernen Punkten  $R_1$  in diesem die der Gegenebene  $\mathbf{R}_i$  in jenen System, welche beide man somit ebenfalls leicht ermittelt.

Ist dann im System des Bildraums E, eine zur Gegenebene Q, parallele Ebene, so wird die entsprechende Ebene E des Originalraums zu R parallel sein und die in beiden Ebenen enthaltenen Systeme werden zu einander affin sein, den Richtungen der einen entsprechen Richtungen der andern, ohne dass jedoch allgemein die Richtungsunterschiede hier den entsprechenden Richtungsunterschieden dort gleich sein werden. Diess Letztere ist aber der specielle Character, welchen entsprechende ebene Systeme von der Stellung der Gegencbenen in centrisch eollinearen Räumen besitzen, weil ihre unendlieh ferne Gerade zugleich ihre Collineationsaxe ist, d. h. Punkt für Punkt sich selbst entspricht. Damit ist erwiesen, dass collineare räumliche Systeme im Allgemeinen nicht in centrische oder perspectivische Lage übergeführt werden können (vergl. § 22.), dass vielmehr diese Möglichkeit von besondern Eigenschaften derselben abhängt. Die Darstellungsmethoden haben es stets nur mit eentrisch collinearen Systemen zu thun.

Reciproken räumlichen Systemen (vergl. § 23.) werden wir später begegnen.

- 1) Wenn zwei collineare r\u00e4umliche Systeme ein ebenes System entsprechend gemein haben, so haben sic auch einen Strahlenb\u00fcndel entsprechend gemein und umgekchrt. Man erf\u00e4tarter insbesondere den Zusammenhang dieses Satzes mit dem in \u00e8 38.; 2.
- 2) Die Bestimmung der eentrisch collinearen räumlichen Systeme durch Centrum und Ebene der Collineation sowie eine der Gegenebenen ist eine specielle Form der Bestimmung durch fünf Paare entsprechender Punkte. Das Centrum und drei Punkte der Collineationsebene, welche sie bestimmen, repräsentieren vier Paare; die Gegenebene ist durch einen weitern Punkt bestimmt, dessen entsprechen.

der die Richtung des durch ihn gehenden Strahls aus dem Centrum ist. Es ist analog, wenn die Gegenebene durch ein Paar von entsprechenden Punkten 4, 4, ersetzt wird.

3) Wenn zwei Systeme mit einem und demselben dritten System collinear sind, so sind sie es auch the state of the system collinear receipt of the system collinear ist, so ist auch das erste mit dem folgenden collinear ist, so ist auch das erste mit dem letzten und jedes mit jedem collinear. Ebense für shilliche und für sfifte Systeme.

43. Von wichtigen Folgen ist der Satz: Wenn von drei räum lichen Systemen je zwei miteinander centrisch collinear sind, so liegen die drei Collineationscentra in einer geraden Linie. Denn die Systeme, die wir als erstes, zweites, drittes System bezeichner wollen, haben paarweis miteinander eine Collineationschene, setzen wir das erste und zweite die Ebene S<sub>1</sub>, das zweite und dritte die Ebene S<sub>1</sub>, as dritte und erste die Ebene S<sub>2</sub>, und diese drei Ebenen haben mit einander einen Punkt S gemein; dann entspricht (Fig. 80.) jeder durch S gehenden Geraden g<sub>1</sub> des crsten Systems mit zwei Punkten A<sub>1</sub>, B<sub>1</sub>, eine ausch durch S gehende Gerade g<sub>2</sub> des zweiten mit den

entsprechenden Punkten  $A_1$ ,  $B_2$  und eine durch S gehende  $G_2$  des dritten mit den Punkten  $A_2$ ,  $B_2$  und es sehnelte den sich die Germaden  $A_3$ ,  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_3$  im Collineationscentrum  $C_{23}A_3A_3$ ,  $B_1B_3$  im Cortum  $C_1$  und  $A_2A_3$ ,  $B_1B_3$  in  $G_2$ . Die Dreiecke  $A_1A_3$ ,  $A_2B_3$ ,  $B_1B_3$ ,  $B_2$ ,  $B_3$  haben also introduce  $B_1B_2$ ,  $B_3$  haben also introduce  $B_1B_2$ ,  $B_3$  haben also introduce  $B_1B_3$ ,  $B_3$ ,



Damit ist zugleich der speciellore Satz bewiesen: Wenn drei ebene Systeme paarweis eentrisch collinear sind und ihre Collineationsaxen einen Punkt gemein haben, so liegen ihre Collineationsecentra in einer Geraden und umgekehrt. Und der noch speciellere: Sind zwei ebene Systeme einem dritten ebenen System ähnlich und zu ihm in perspectivischer Lage, so sind sie beides auch untereinander und die drei Aehnlichkeitsecntra liegen in einer Geraden. Denn dann haben die Geraden  $A_1B_1$ ,  $A_1B_2$ ,  $A_2B_3$  als einander parallel einen unendlich fernen Punkt gemein.

- 1) Je zwei Kreise dersellien Ebene (oder in parallelen Ebenen) sind khalich und in perspectivischer Lage für ihren ianern Aehnlichkeitspunkt J und den äussern Aehnlichkeitspunkt E. Sind die Aehnlichkeitspunkt evon drei Kreisen K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>, K<sub>3</sub> in parallelen Ebenen oder in derselben Ebene K<sub>12</sub>, J<sub>13</sub> für K<sub>1</sub> und K<sub>2</sub>, J<sub>23</sub> für K<sub>3</sub> und K<sub>4</sub>, so liegen dieselben vier mal zu dreien in einer Geraden nämlich K<sub>1</sub>: E<sub>3</sub> E<sub>31</sub>, J<sub>12</sub> E<sub>31</sub>, E<sub>11</sub> E<sub>31</sub>, J<sub>3</sub>.
  E<sub>11</sub> E<sub>31</sub> E<sub>31</sub>, E<sub>31</sub> E<sub>31</sub> und bilden also ein vollständiges Vierseit.
- 2) Jc zwei Kreise derselben Ebene sind auch centrisch collinear für dieselben beiden Punkte als Centra und für die Gerade, welche man Chordale, Potenzlinie oder Radicalaxe derselben nennt, als Collineationsaxe. Die Collineationsaxen von drei Kreisen derselben Ebene gehen durch einen Punkt.
- 3) Zwei Kugeln sind einander ähnlich in perspectivischer Lage für ihren innern und ihren äussern Achnlichkeitspunkt / und E und sie sind zu einander centrisch collinear für dieselben Punkte als Centra und die Ebene, welche man Chordal- oder Radical- oder Potenz-Ebene nennt, als Collineationsebene. Von den sechs Achnlichkeitspunkten von drei Kugeln liegen viermal drei in einer Geraden und die drei Collineationsebenen schneiden sich in einer zur Ebene der Centra normalen Geraden.
  - 4) Vier Kugeln bilden auf acht Arten sechs Paare von ähnlichen Figuren in perspectivischer Lage; von den Aelnlichkeitspunkten liegen achtmal je sechs in einer Ebene; die sechs Collineationsebenen schneiden sich in einem Punkt.

## D. Die Grundgesetze der orthogonalen Paraliciprojection, ihre Transformationen und die Axonometrie.

46. Durch die orthogonslen Parallelprojectionen auf zwei zu einander rechtwinklige Ebene k\u00f6nme die Raumformen im Allgemeinen bestimmt werden; unter Festsetzung eines Anfangspunktes 0 in der Durchsehnittsliniez derselben (Fig. 81), k\u00f6nmen sie nach gegebenen Massen eingezeichnet werden, n\u00e4mile

jeder Pankt aus der Angabe seiner Abstände AA, AA' von jenen beiden Ebenen und aus der des Abstandes von 0 bis zu der durch ihn gelegten Normalebene AAA, A'' zur Axe. X. Indem wir den Anfangspunkt 0 als Schnittpunkt mit einer dritten zu den beiden ersten normalen Ebenen bestimmt denken,



erhalten wir (Fig. 82.) drei Grund-oder Projectionsebenen XOY, XOZ, YOZ, drei zu einander normale Schnittlinien derselben oder Projectionsaxen, OZ, OY, OX zur Angabe der Richtungen der projicierenden Linien, welche zu den Projections-

ebenen XO', Ä'OZ, VOZ respective gehören; es entstehen drei orthogonale Parallel - Projectionen jeder Raumfgur, nämlichanf'OZ, XOZ, 1'OZ, die wir als erste, zweite, dritte Projection respective benennen und durch Beifügung von einem Strich, von zwei oder drei Strichen oben rechts zum Zeichen des Originals unterschieden. In dieser Weise gefasst ist die



Bestimmungsweise der darstellenden Geometrie mittelst der orthogonalen Parallelprojectionen identisch mit derjenigen der Coordinatengeometrie des Raumes für rechtwinklige Parallelcoordinaten; wir nennen auch die geradlinige Strecke von der ersten Projection I eines Punktes I bis zu ihm selbst die Coordinate z, die von der zweiten Projection I zu ihm selbst die Coordinate y, und die von der dritten Projection III zu ihm die Coordinate z, weil dieselben respective den Axen 02, 07, 02 parallel sind; wir unterseheiden in jeder der Axen vom Anfangspunkt 0 ausgehend den positiven und negativen Sinn der Bewegung und nennen jede Coordinate positiv oder negativ, jenachdem sie von der entsprechenden Projectionsebene aus im positiven oder negativen Sinn der dazu normalen Axe verläuft. Jeder Punkt ist durch Angabe seiner Coordinaten mach Grösse und Sinn bestimmt, d. h. durch Angabe der Grösse und des Sinnes der Strecken, welche auf seinen projicierenden Geraden zwischen der Projection und ihm selbst enthalten sind.

Die projieierenden Linien  $x_0, y_1$  einen Punktes A bestimmen paarweis drei Ebenen  $x_0$  parallel IOZ,  $x_2$  parallel IOZ,  $x_2$  parallel IOZ,  $x_3$  parallel IOZ,  $x_4$  parallel IOZ,  $x_4$  parallel IOZ,  $x_5$  parallel IOZ, I

$$\begin{split} \ell^1 &= \ell'^2 + z^2 = \ell'^2 + y^2 = \ell''^2 + x^2 = x^2 + y^2 + z^2;\\ \cos^3\beta_1 &= \frac{\ell'^2}{\ell} = \frac{x^2 + y^2}{\ell^2}, \ \cos^2\beta_2 = \frac{\ell''^2}{\ell^2} = \frac{x^2 + z^2}{\ell^2}, \ \cos^2\beta_3 = \frac{\ell''^2}{\ell^2} = \frac{y^2 + z^2}{\ell^2};\\ \sin^2\beta_1 &= \frac{z^2}{\ell} \qquad , \ \sin^2\beta_1 &= \frac{y^2}{\ell^2} \qquad , \ \sin^2\beta_2 &= \frac{x^2}{\ell^2}; \end{split}$$

also  $\cos^2 \beta_1 + \cos^2 \beta_2 + \cos^2 \beta_3 = 2$ ,  $\sin^2 \beta_1 + \sin^2 \beta_2 + \sin^2 \beta_3 = 1$ oder  $\sum_{3}^{1} \cos^2 \beta_i = 2$ ,  $\sum_{3}^{1} \sin^2 \beta_i = 1$ ; also auch  $\beta_i + \beta_k \leq 90^{\circ}$ (i, k verschieden und = 1, 2, 3).

- 1) Bezeiehnen wir den Punkt von den Coordinaten x = a, y = b, z = c kurz durch (a, b, c), so bedeutet (a, a, a) den Anfangspunkt 0; (a, a, c) jeden beliebigen Punkt der Axe OZ; (a, b, a) jeden Punkt der Axe OY; (a, a, a) jeden in der Axe OX.
- 2) Ebenso bezeiehnet (s, b, c) einen beliebigen Punkt der Coordinaten oder Projectionsebene 1702, (a, s, c) einen solehen in 1702, (a, b, c) einen in 1707. In welcher Weise fallen die Ecken der projieierenden Parallelepipedo soleher Punkte in Paaren zusammen?
- (3) Alle Punkte (a, ± a, c), d. h. solche, deren Coordinaten z und y von gleicher L\u00e4nge sind, vertheilen sich in zwei durch die Axe OZ gehende und die Winkel zwischen den anstossenden Projectionsebenen halbierende Ebenen, deren eine Hz die Punkte mit gleichem Sinn der z und y, und die andere Hz diejenigen mit vorschiedenem Sinn der z und y enth\u00e4lt.

Ebenso liegen die Punkte (a, b, ± b) in zwei Ebenen Hz, Hz, die durch die Axe OX gehen und die Winkel der anliegenden Projectionsebenen halbieren; endlich die Punkte (a, b, ± a) in zwei Ebenen Hz, Hz. Wir nennen diese Ebenen die sechs Halbierungsebenen des Projectionssystems. Sie Können ab Diagonalebenen specieller projicierender Parallelepipede angeschen werden.

projecteruner + naraerepipeee angestene werden.

4) Die Punkte (a, a, a) von gleichen Coordinaten mit übereinstimmendem Sinn, liegen in einer Geraden  $\S$ , welche von 0 ausgekt, mit den Projectionsaxen und Ebenen gleiche Winkel macht und die gemeinschaftliche Schnittlinie der Ebenen  $H_1$ ,  $H_2$ ,  $H_3$ , ist, weil x = y = z = a die Relationen x = y = a, y = z = a, z = x = a einsehliesst. Ebenso liegen die Punkte (-a, a, a) in der Geraden, in welcher die Ebenen  $H_2$ ,  $H_2$ ,  $H_3$  sich schneiden; wir wollen dieselbe  $\S_2$  nennen. Die Punkte (a, -a, a) in der Schnittlinie  $\S_3$  der Ebenen  $H_2$ ,  $H_2$ ,  $H_3$  und die Punkte (a, a, -a) in  $\S_3$  auf den Ebenen  $H_3$ ,  $H_4$ ,  $H_4$  und die Punkte (a, a, -a) in  $\S_3$  auf den Ebenen  $H_3$ .

 $\mathbf{H}_{x'}$ ,  $\mathbf{H}_{y'}$ . Die sechs Halbierungsebenen schneiden sich ausser paarweis in den Projectionsaxen viermal zn je drei in vier Geraden aus 0, welche mit den Projections-Axen und Ebenen gleiche Winkel einschliessen und die als die vier Halbierungsaxen des System sbezeichnet werden können. Sie können als Diagonalen projicierender Würfel angesehen



werden; in der Fig. 83. sind acht dergleichen zu einem Würfel vereinigt, die Ebenen  $\mathbf{H}_x$ ,  $\mathbf{H}_x$ ,  $\mathbf{H}_y$ ,  $\mathbf{H}_y$ ,  $\mathbf{H}_z$ , sind die Ebenen der Paare von Geraden  $\S_{b,r}$ ,  $\S_{b,\S_{1}}$ ,  $\S_{b,\S_{1}}$ ,  $\S_{b,\S_{2}}$ ,  $\S_{b,\S_{2}}$ ,  $\S_{b,\S_{2}}$ ,  $\S_{b,\S_{2}}$ , (Vergl.  $\S$  49;  $\S$ . und  $\S$  60. Anm.)

- 5) Wie gross sind die Winkel β<sub>i</sub> für die Halbierungsaxen?
- 47. Eine beliebige Ebene 8 erzeugt mit den drei Projectionsebenen Durchsehnittslinien, die wir die Spuren s, derselben nennen und als erste, zweite und dritte Spur so unterscheiden, dass s, in der Ebene 2007, s<sub>2</sub> in 202, s<sub>3</sub> in 102 gelegen ist; sie bilden das Spurendreieck der Ebene, dessen Ecken mit S<sub>2</sub>, S<sub>3</sub>, S<sub>5</sub> bezeichnet werden können nach ihrer Lage in den respectiven Axen. Die Ebene schneidet ferner das System der sechs Halbierungsebenen H<sub>t</sub> und der vier Halbierungsaxen h, in den sechs Seiten schreiben wir h<sub>er</sub>,

 $h_{x'}$ ,  $h_y$ ,  $h_y'$ ,  $h_z$ ,  $h_z$ — und vier Eeken — H,  $H_x$ ,  $H_y$ ,  $H_z$  eines vollständigen Viereeks, für welehes die drei Ecken des Spurendreicks  $S_x$ ,  $S_y$ ,  $S_z$  die Schnittpunkte der Gegenseitenpaare  $h_x$ ,  $h_z'$ ,  $h_z$ ,  $h_z'$ ,  $h_z$ ,  $h_z'$ ,  $h_z$ ,  $h_z'$ 

oder Diagonalpunkte und die drei Spuren s<sub>1</sub>, s<sub>2</sub>, s<sub>3</sub> also die drei Diagonalen sind.

Fällt man vom Anfangspunkt O auf die Ebene eine Normale n und bezeichnet ihren Fusspunkt durch N, so erkennt man denselben als den Durchschnittspunkt der drei Höhenperpendikel des Spurendreiecks S,S,S,S, weil die Normalebenen zur



gegebenen Ehene durch  $\partial Z_j$   $\partial X_j$   $\partial Y$  respective sieh in  $\partial X$  durchschneiden (vergl. § 10; 10). Sind die Winkel dieser Normale mit den Projectionsebenen (§ 46.)  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$ , so sind die Neigungswinkel der Ebene  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$  gegen dieselben Projectionsebenen die Complemente der  $\beta_i$  und man hat folgoiectionsebenen die Complemente der  $\beta_i$  und man hat folgoiectionsebenen  $\beta_i$ 

$$\sum_{3}^{1} \cos^{2} \alpha_{i} = 1, \ \sum_{3}^{1} \sin^{2} \alpha_{i} = 2; \ \alpha_{i} + \alpha_{k} > 90^{0}$$

für i und k verschieden unter den Zahlen 1, 2, 3. Die Schnittlinien der Ebenen  $n_i \circ z_i n_i \circ y_j : n_i \circ unt den Projections$  $ebenen <math>x \circ y_i \circ z_i \circ z_i \circ z_j \circ z_j \circ z_i \circ unt den Projectionen$  $<math>n_i', n_i''$  der Normalen n und weil die bezeichneten Ebenen zu den Spurce  $s_i, s_2, s_i \circ sepective normal sind, so sind auch$  $<math>n_i', n_i''$  respective normal zu  $s_1, s_2, s_3$ . Da endlich alle Normalen zu derselben Ebene und alle Normalebenen derselben Geraden so wie die Spuren parallel Ebenen selbst parallel sind, so gilt der Satz: Die Projectionen jeder Normale einer Ebene sind normal zu den gleichnamigen Spurern der Ebene — und der umgekehrte: Die Spuren der Normalebene zu einer Geraden sind normal zu den gleichnamigen Projectionen der Geraden.

1) Wenn das Spurendreieck S<sub>x</sub>S<sub>y</sub>S<sub>z</sub> einer Ebene (Fig. 85.) gegeben ist, so kann man mittelst des Höhenschnittpunktes N desselben die L\u00e4ngen OS<sub>x</sub>S<sub>y</sub>, OS, oder die Axenabschnitte der Ebene und die Geraden h., also auch die Punkte II, derselben verzeichnen. Ein Krois \u00fcbper der Höhe S<sub>x</sub>A, das Durchmesser sehneidet auf der durch N gezogenen Parallele zu S<sub>x</sub>S<sub>y</sub> den Punkt O<sub>s</sub> so an, dass NO<sub>1</sub> die normale Entfermung der Ebene vom Anfangspunkt ist und die Abtragung von

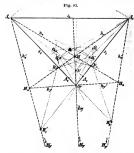

 $A_s$ ,  $O_s$  and die Höhe  $A_s$ S, giebt (Vergl. Fig. S4.) in  $O_s$ \* die Umlegung von O mit  $S_sS_sO$  in die Ebene; die Halbierungslinien des rechten Winkels  $S_s$ ,  $O_s^*S_s$  geben in  $S_sS_s$  zwei Schnittpunkte  $B_s$ ,  $B_s$ , weche mit  $S_s$ , verhunden die Geraden  $A_s$ ,  $A_s$  bestimmen; und zwar giebt bei gleichem Sinne der Axenabschnitte  $OS_s$ ,  $OS_s$ , der innere, bei ungleichem Sinne derselben der äussere Punkt die Linie  $h_s$ . Verfährt

man ebenso mit den Seiten  $S_pS_z$ ,  $S_z$   $S_z$  des Spurendreiecks, so erhält man die Geraden  $k_z$ ,  $k_z$ ;  $k_z$ ,  $k_z$ , and durch line vier Schnittpunkte zu dreien die Punkte  $H_t$ ,  $H_z$ ,  $H_z$ ,  $H_z$ . Da die Construction die Länge aber nieht den Sinn der Axenabsehnite der Ebene bestimmt, so entsprechen acht Lagen der Ebene in den durch das System der Projectionsebenen erzeugten Octanten des Raumes demselben Spurendreieck. Man characterisiere die bezügliche Unterscheidung der Vierecke der  $H_z$ .

- Man entnehme der vorigen Construction die Neigungswinkel α; der Ebene.
- Die Punkte B<sub>i</sub> in den Seiten des Spurendreiecks liegen viermal zu drei in einer Geraden. (Siehe Fig. 92.)
- 4) Welches ist der besondere Character des Viereeks der H<sub>i</sub> für eine Ebene mit gleichseitigem Spurendreieck?
- 5) Wie gross sind die Neigungswinkel a<sub>i</sub> der Ebenen von gleichseitigen Spurendreiceken?
- 6) Jede projicierende Ebene hat zu ihrem Spurendreieck einen rechtwinkligen Parallelstreifen, dessen unendlich ferne Ecke der zu ihr parallelen Axe angehört. Das Viereek HII, H<sub>I</sub>, H<sub>z</sub> ist dann ein gleichschenkliges Paralleltrapez mit parallelen Sciten von der Richtung der beiden parallelen Spuren und dessen nicht parallele Sciten mit der letzten Spur gleiche Winkel bilden.
- 7) Als erste ausgezeichnete Grenzlage der projieierenden Ebene kann ihr Parallelismus mit einer Projectionsebene betrachtet werden; dann ist eine Spur unendlich fern, das Viereck II IL, II, II, ist ein Quadrat.
- 8) Die zweite ausgezeichnete Grenzlage giebt die projieierende Ebene parallel einer Halbierungsebene; dann liegen zwei der Eeken des Vierecks der II, und also eine seiner Seiten unendlich fern, die beiden andern Eeken aber in der Mitte zwischen

den parallelen Spuren und symmetrisch zur letzten Spur der Ebene.

- Man erörtere die Unbestimmtheit des Normaleufusspunktes N in 2 und die speciellen Lagen desselben in den Fällen 3 und 4.
- 10) Wenn eine Ebene zu einer der Halbierungsaxen parallel ist, so fällt eine der Ecken des Vierecks der H<sub>i</sub> ins Unendliche und die drei zugehörigen h, werden einander parallel.
- 11) Eine Ebene ist zu einer der Halbierungsebenen normal, wenn zwei ihrer Axenabschnitte gleich sind; man characterisiere das Viereck der H<sub>i</sub> in diesem Falle.
- 12) Als weitere Specialfalle der Lage einer Ebene sind bezüglich des Dreiecks der Spuren und des Vierecks der II, die Falle zu characterisieren, wo die Ebene eine Projectionsaxe respective eine Halbierungsaxe enthält.
- 13) Ans dem Sinne der Coordinaten der drei Axenschnittpunkte S<sub>x</sub>, S<sub>y</sub>, S<sub>z</sub> der Ebene bestimmt sich der Sinn der Coordinaten aller ihrer Punkte aus



ihrer Lage gegen das Spurendreieck. Alle Punkte innerhalb des Spurendreiecks haben ihre Coordinaten vom nämlichen Sinne, wie die Axenschnittpunkte selbst, sagen wir beispielsweise +, +, + oder (+, -, +); der Durchgang durch eine Spur markiert den Wechsel des Sinnes der zugebürigen, d. i. zu ihrer Projectionsebene normalen Coordinate, so dass die Aussenwinkellätchen des Spurendreiecks an  $s_i$  durch ++-(--+), an  $s_i$  durch +++(--+) characterisiert sind; endlich die Scheitelwinkelräume an  $S_{2r}$   $S_{2r}$   $S_{1r}$  sepective die Zeichenfolgen +--(++-), -+-(---), --+(--+) erhalten. Die Figur 86. giebt einen dritten Fall. Eine Ebene geht im Allgemeinen durch sieben von den acht Octanten, in welche die Projectionsebenen den Gesammtraum theilen. Durch welchen geht sie nicht?

- 14) Man erörtere die in den vorher bezeielnsten Specialfällen der Lage der Ebene eintretenden Besonderheiten der Disenssion in 13, und füge die Untersuchung der Vertheilung der Punkte von besondern Coordinatenverhildnissen nach § 46; 1 4 hinzu. Der Gesammtraum wird durch die Projections- und Halbierungsebenen in 48 Winkelräume (dersiestige Eeken) zerlegt, von denen jede Ebene im Allgemeinen 33 durchsetzt.
- 15) Man gebe die speeiellen Relationen zwischen den Winkeln a, für die projieierenden und die den Projections- oder Halbierungsebenen parallelen Ebenen an; dazu die Lage ihrer Normalen.
- 16) Wenn der eine Schenkel eines rechten Winkels einer Projectionsebene parallel ist, so ist die betreffende Projection desselben selbst ein rechter Winkel.

48. Eine Gerade g bestimmt mit den Richtungen der drei Projectionsaxen Oz, OY, OX drei projecio-rende Ebenen G., G., G., von denen jede zwei zu einander parallele Spuren und eine zu diesen rechtwinklige Spur hat; die Letzteren sind die drei Projectionen der Geraden g', g'', G'''. Die Gerade sehneidet die drei Projectionsebenen in drei Punkten, die wir ihre Durchstosspunkte neunen und mit S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, S<sub>3</sub> bezeichnen wollen, nach den Projectionsebenen XOY, XOZ, YOZ, in welchen sie liegen. Jeder derselben liegt

in den drei Ebenen  $\mathbf{G}_i$  und in einer Projectionsebene, ist also der Durchschnittspunkt der drei gleichnamigen Spuren von jenen. (Fig. 87.)

Dieselbe Gerade schneidet im Allgemeinen die seehs Halbierungsebenen in endlich gelegenen und versehiedenen



gelegenen und versehiedenen Punkten die wir als ihre Punkte & bezeichnen wollen nach den Indices der betreffenden Halbierungsebenen. Diese - Punkte sind die Durchsehnittspunkte von g mit den Seiten dem System der Projectionsund der Halbierungsebenen bilden (Fig. 88.); sie gehören also (§25.; 3.) der nämlichen Involution an, als drei Paare derselben & p., & p.; & p., & p.;

Die speciellen Lagen der Geraden characterisieren sich einfach durch ihr Verhalten zum System der Projectionsund Halbierungsebenen:



sie kann einer Projectionsebene parallel sein, so dass der entspreehende Durchstosspunkt unendlich fern ist; sie kann zwei Projectionsebenen parallel sein oder einer Projectionsaxe. Eine Gerade kann zu einer Halbierungsebene parallel sein, oder zu zwei und somit zu drei solchen, d.h. zu einer Halbierungsaxe. Sie kann eine Projectionsaxe oder auch zwei Projectionsaxen schneiden, und sie kann ebenso eine Hal-

bierungsaxe oder zwei Halbierungsaxen und damit auch eine



Projectionsaxe schneiden. Es ist sehr nützlich, für diese speciellen Fälle die Lagen der projicierenden Ebenen und die Besonderheiten der Systeme der  $S_i$  und  $S_i$  zu bezeichnen.

Die in jeder Geraden liegende Reihe von unendlich vielen Punkten hat ihre Projectionen in den gleichnamigen Projectionen der Geraden und die durch die Gerade gehenden Ebenen laben Spuren, welche durch die gleichnamigen Durchstosspunkte der Geraden gehen.

- Die Durchstosspunkte S<sub>i</sub> der Geraden sind die Punkte derselben mit einer verschwindenden Coordinate (x, y, o); (x, o, z); (o, y, z). (Vergl. § 46; 2).
- Man bezeichne die Spuren von G<sub>1</sub>, G<sub>2</sub>, G<sub>3</sub>, welche sich in S<sub>i</sub> durchschneiden.
- 3) Die Durchstosspunkte S<sub>1</sub>, S<sub>s</sub> sind zu β<sub>x</sub>, β<sub>x</sub>; S<sub>x</sub>, S<sub>z</sub>, S<sub>z</sub> zu β<sub>y</sub>, β<sub>y</sub>; S<sub>y</sub>, S<sub>z</sub>, S<sub>z</sub>, S<sub>z</sub>, S<sub>z</sub> zu β<sub>y</sub>, β<sub>y</sub> conjugiert harmonisch (§ 22; 3.); wenn einer von ihnen unendlich fern ist, so ist der andere der Mittelpunkt des betreffenden Paares.
- 4) Durch wie viele und welche der acht Coordinatenräume geht eine Gerade g im Allgemeinen? Welches sind die entsprechenden Zeichenwechsel ihrer Coordinaten?
- Man characterisiere eine Gerade g, die zu einer Projectionsebene parallel ist, nach den hervorgetretenen Gesichtspunkten.
- 6) Man zeige, dass für die zu zwei Projectionsebenen parallele Gerade g die Involution der ξi eine symmetrische ist, welche den vorhandenen Durchstosspunkt zum endlichen Doppelpunkt hat.
- Man bezeichne den Centralpunkt der Involution der β<sub>i</sub> für eine Gerade g, die zur Halbierungsaxe β<sub>z</sub> parallel ist.
- Man erläutere die harmonische Relation der Si auf einer Geraden g, die in einer Projectionsebene liegt.
- Man specialisiere die Involution der \$\mathscr{Q}\_i\$ und die Lage der \$S\_i\$ f\vec{u}r eine Gerade, die einer Halbierungsebene parallel ist.
- 10) Man untersuche, ob die Relationen der Winkel β<sub>i</sub> für einige dieser Specialfälle besondere Ergebnisse liefern.

49. Die drei Projectionsebenen, in welchen alle die gewonnenen Bestimmungs-Elemente enthalten sind, werden zum Zwecke der Darstellung in eine Ebene, die Zeichnungsebene, gebracht; wir denken eine derselben, die wir als Ebene XOZ nehmen wollen, und vertical voraussetzen, mit der Zeichnungsebene vereinigt und führen die beiden andern XOY - wir denken sie horizontal - und YOZ, die auf ihr normal stehen, durch Drehung um die Axen O X und OZ respective in sie über; wir wollen festsetzen, es geschehe diess in der Weise, dass die positive Axe O I' durch die Drehung um OX auf die negative Axe OZ, in OY, (Fig. 89.), und dass dieselbe positive Axe OY durch die Drehung um OZ auf die negative Axe OX falle in OY1. Dann sind alle Coordinaten y sowohl auf die horizontale, wie auf die verticale Axe aufzutragen in einerlei Sinn derselben. Wir setzen fest, es sei der positive Sinn der x der nach rechts und der positive Sinn der z der nach oben, also der positive Sinn der y nach unten und nach links respective in XOY und YOZ.

Von den Flächen des projicierenden Parallelepipeds eines Punktes Aerscheinen drei, nämlich (Fig. 89.)  $OA_xA'A_y$ ,  $OA_yA''A_t$ ,



O.J. X.A., sie enthalten jede der Coordinaten dreimal (y viermal?) und haben paarweis je eine Seite nach Richtung mud Länge und somit die anstossenden Seitenpaare der Richtung nach gemein: Je zwei Projectionen desselben Punktes A liegen in demselben Perpendikel zur zwischenliegenden Projectionsaxe, respec-

tive  $AA_aA''$ ,  $A'A_aA''$ ,  $A'A_bA_bA_bA'$ . Die Entfernung des Punktes A(x, y, z) vom Anfangspunkte O ergiebt sich als Hypotenuse in jedem der rechtwinkligen Dreiecke aus den respectiven Katheten  $OA_c$ , z, OA'', y; OA'', x; der von ihr mit der Projection eingeschlossene Winkel BA.

- Man trage die Projectionen eines Punktes aus seinen Coordinaten auf und zwar mit allen Veränderungen des Sinnes, welche möglich sind. Acht Punkte entsprechen den acht Zeichoncombinationen ±, +, +.
- 2) Man entnehme aus den gegebenen Projectionen eines Punktes auf die Ebeuen XOY, XOZ seine drei Coordinaten und bestimme seine Lage im Raum und seine Projection auf YOZ.
- Man bestimme aus A', A"'; respective aus A", A"' die fehlende Projection A", respective A'.
- 4) Man verzeichne die Projectionen von Punkten in allen den speciellen Coordinatenverh\u00e4ltnissen der Aufgabe des \u00e4 46. und er\u00f6rtere insbesondere die Charactere der in den Projectionsebenen gelegenen Punkte.
- 5) Die Punkte der Halbierungsebenen H<sub>c</sub>, H<sub>y</sub> (?) und H<sub>s</sub> haben je ein Paar zusammenfallender Projectionen; die entsprechenden Projectionen der Pankte der Ebenen H<sub>s</sub>, H<sub>y</sub>, H<sub>s</sub> sind symmetrisch zur zwischenliegenden Projectionsaxe; eine ihrer Projectionen liegt stets in einer der Halbierungslinien der Axenwinkel aus Ø.
- 6) Giebt os Punkte, für welche alle drei Projectionen sich decken und wo liegen sie und ihre Projectionen?

50. Eine gerade Linie ist durch zwei ihrer Projectionen gi (Fig. 90.) bestimmt, wenn die zu denselben gebörenden projicioerenden Ebenen G, sich sehneiden; sie ist nicht bestimmt, wenn sie sich decken, d. i. wenn jene Projectionen in demselben Perpendikel zur zwischenliegenden Projectionsaxe enthalten sind. In diesem Falle ist die Gerade zur letzten Projection parallel und wird durch zwei Projectionen bestimmt, wenn eben diese unter denselben ist. Im Allgemeinen genügen somit zwei Projectionen zur Bestimmung der Objecte und die dritte kann weggelassen werden. (§ 491; 2.)

Nehmen wir zwei Punkte  $A(x_1, y_1, z_1)$  und  $B(x_2, y_2, z_2)$  als durch ihre Projectionen gegeben an, so sind die Projectionen ihrer geraden Verbindungslinie AB die geraden Verbindungslinie AB,  $A^*B^*$ ,  $A^*B^*$ ,  $A^*B^*B^*$  ihrer gleichnamigen Projectionen. Die wahre Länge ven AB bildet mit der Länge der Projection AB,  $A^*B^*$ ,  $A^*B^*$  and der algebraisehen Differenz

der zugehörigen projieierenden Linien  $z_1 - z_2$ ,  $y_1 - y_2$ ,  $x_1 - x_2$  respective als Katheten je ein rechtwinkliges Dreicek, in wel-



chem sie mit der erstern den zugehörigen Winkel  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$  respective einschliesst. Man hat also  $A'B' = AB \cdot \cos \beta_1$ , etc.

Da die Punktreihe



in AB zu ihrer Parallelprojection perspectivisch skinlich ist, so ist das Verkürzungsverhältniss AB:AB=const., eaßist nämlich =  $cos \beta_1$ , etc. Für  $\beta_1=0$  entsteht die Gleichheit der entsprechenden Reihen, für  $\beta_1=50^\circ$  wird die Horizontalprojection der Geraden ein Punkt.

Die Durchstosspunkte S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, S<sub>3</sub> der Geraden (Fig. 90.) fallen mit ihren gleichnamigen Projectionen zusammen und liegen somit in den gleichnamigen Projectionen der Geraden und in den Perpendikeln, welche man auf den zugehörigen Axen in ihren Schnittpunkten mit den benachbarten Projectionen errichten kann. (Vergl. Fig. 87.)

Die Schnittpunkte der Geraden mit den Halbierungsebenen haben je eine ihren Projectionen in den Halbierungslinien der Axenwinkel, nämlich (Fig. 91.) δ<sub>x</sub>, δ<sub>x</sub>, die erste, δ<sub>x</sub>, δ<sub>x</sub> die dritte und δ<sub>y</sub>, δ<sub>y</sub> die zweite und sind dadurch bestimmt.

- Man construiere die gerade Entfernung von zwei Punkten, deren erste Projectionen nebst den Coordinaten z<sub>1</sub> = 5, z<sub>2</sub> = -3 gegeben sind; dazu die Winkel β, der Verbindungslinie.
- Man projiciere eine Gerade aus der Angabe von zweien ihrer Durchstosspunkte.
- 3) Man lege durch denselben Punkt zwei Gerade.
- Parallele Gerade haben parallele gleichnamige Projectionen und gleiche Verkürzungsverhältnisse.
- Man projiciere zu drei Punkten einer durch ihre Projectionen gegebenen Geraden den oder die vierten harmonischen.
- Man bestimme aus zwei Projectionen einer Geraden die dritte Projection derselben und ihre Durchstosspunkte.
- 7) Man verzeiehne die Projectionen von Geraden, welche zu einer Projectionsaxe, respective Projectionsebene parallel sind, oder eine solehe Axe sehneiden respective in einer solehen Ebene liegen.
- 8) Wenn zwei Projectionen einer Geraden mit der zwischenliegenden Axe gleiche Winkel einschliessen, so ist die Gerade zu einer der Halbierungsebenen parallel; wodurch unterscheiden sieh dabei die Halbierungsebenen H.; etc.?
- 9) Können alle drei Projectionen einer Geraden einander parallel sein und wie liegt eine solehe Gerade?
- 10) Wedurch characterisieren sich die Projectionen einer Geraden, die in einer Halbierungsebene liegt? Insbesondere wenn sie zur zugehörigen Projectionsaxe parallel geht?

51. Die Spuren s<sub>1</sub>, s<sub>2</sub>, s<sub>5</sub> einer Ebene sehneiden sich paarweis in der jedesund zweischenigenden Projectionaaxe. (Fig. 92.) Von den Spuren der Halbierungsebenen fallen zwei in die bezügliche Projectionasxe, die letzte in eine der Halbierungsluinen der von den beiden andern Projectionassen gebildeten Winkel. Von den sechs Geraden h, der Ebene ist also jede durch eine ihrer Projectionen bestimmt, nämlich h<sub>i</sub>, h<sub>i</sub>, durch die erste, h<sub>ij</sub>, h<sub>ij</sub> durch die zweite und h<sub>ij</sub>, h<sub>ij</sub> durch die driet und bei die die die die die die zweite und h<sub>ij</sub>, h<sub>ij</sub> durch die die zweite und h<sub>ij</sub>, h<sub>ij</sub> durch die die zweite und h<sub>ij</sub>, h<sub>ij</sub> durch die driet und somit auch der Punkte H<sub>i</sub>. Verzeichnet man das Spurendreieck aus seinen drei Schon durch Umlegung um die eine derselben, etwa z<sub>i</sub> in wahrer Grösse auf, so erhält man durch Beachtung ihrer Schnittpunkte mit den Gegenseiten desselben die wahre Figur der h<sub>i</sub> und H<sub>i</sub> der Ebene (Fig. 92.). Die Schnitt-Figur der h<sub>i</sub> und H<sub>i</sub> der Ebene (Fig. 92.).



punkte der h<sub>i</sub> mit den Spuren liegen viermal zu drei in einer Geraden. (Vergl. Fig. 84.)

Die Normalen, die man vom Anfangspunkt 0 auf die drei Spuren 1, 12, 15 fällen kann, sind die Projectionen 11, 11, 11 der Normale 11 von 0 auf die Ebene (Fig. 93.); sie sind auch Spuren und zwar erste, zweite, dritte Spur respective der Ebenen 11, 02, 11, 11, 11

n, 0.X, deren andere Spuren je in der bezüglichen Projectionsaxe vereinigt sind. Nonnen wir die Fusspunke dieser Perpendikel in den Spuren respective  $A_1, A_2, A_3$ , so enthalten die bei O rechtwinkligen Dreiecke  $OA_1 \otimes I_2, OA_2 \otimes I_3 \otimes I_4$ , and in ihrer wahren Gestalt darstellt  $I_3 \otimes I_4 \otimes I_4$ 

Liegt auf der Ebene  $S_xS_yS_z$  eine Figur von beliebiger Begrenzung und von der Fläche F und denken wir sie durch

āquidistante Parallelen zu einer der Spuren und zur zugehörigen Höhe des Spurendreiceks in sehr kleine gleiche Rechtecke getheilt, so zeigt die Projection der Parallelensysteme, welche der besagten Spur entspricht, dass die Pro-

jectionen der Rechtecke in ihr dieselbe Grundlinie, wie im Original laben und dass ihre Höhen im Verhältniss 1: cos α, verjüngt sind; wir schliessen darans, dass die Fläche der Projection der Figur zu ihr selbstin dem Verhältniss cos α, steht, d. i.



 $F: F': F'': F'' = 1: \cos \alpha_1 : \cos \alpha_2 : \cos \alpha_3$ .

Zwei beliebige Ebenen schneiden einander in einer Geraden, welehe die Durchschnittspunkte der gleichnaufigen Spuren derselben zu ihren Durchstosspunkten und offenbar ebenso die Durchschnittspunkte der gleichnamigen h, derselben zu ihren 3/, Punkten hat; diess giebt Mittel zur Angabe der Projectionen der Schnittlinie von zwei Ebenen.

- Man bestimme aus zwei Spuren einer Ebene die feh-'lende Spur derselben.
- Man trage die Spuren der nach ihrem Spurendreieck in Aufg. 1, § 47. bestimmten Ebenen nach ihren mögliehen Lagen in den acht Octanten ein.
- Man bestimme die sämmtliehen Projectionen der Geraden hi der Ebene S aus den Spuren derselben; damit auch die Projectionen des Vierecks der Hi.
- Dasselbe insbesondere für die speeiellen Fälle in 6, 7, 8 des § 47.
- Man verzeiehne die Spuren der drei projicierenden Ebenen einer Geraden, welehe durch zwei ihrer Projectionen oder Durchstosspunkte bestimmt ist.
- 6) Man bestimme aus einer Projection einer Geraden g in gegebener Ebene S die andern Projectionen derselben, indem man sie als die Schnittlinie der Ebene

- **s** mit der durch jene Projection bestimmten projicierenden Ebene betrachtet.
- 7) Parallele Ebenen haben parallele gleichnamige Spuren.
- 8) Wenn in 6) die gegebene Projection der Geraden g der gleichnamigen Spur der Ebene 8 parallel ist, so sind ihre beiden andern Projectionen den anliegenden Projectionsaxen parallel.
- 9) Man verzeichne zu einem Punkte A in gegebener Ebene 8, von welchem eine Projection bekannt ist, die beiden andern Projectionen — indem man durch dieselbe eine Gerade zieht, die man als gleichnamige Projection einer Geraden in der Ebene betrachtet (6); speciell durch eine Parallele zu einer Spur der Ebene (8).
- 10) Man verzeichne die Projectionen der Geraden A, S, , A<sub>2</sub>S<sub>2</sub>, A<sub>3</sub>S<sub>8</sub> einer durch ihre Spuren gegebenen Ebene und damit die Projectionen des Fusspunktes N der Normale vom Anfangspunkt O auf die Ebene, so wie die wahre Länge von ON.
- 11) Man bestimme die Projectionen des Durchschnittspunktes D der durch zwei Projectionen bestimmten Geraden g mit einer durch zwei ihrer Spuren bestimmten Ebene 8 — indem man eine Projection von g als gleichnamige Projection einer in S gelegenen Geraden g\* ansieht und den Schnittpunkt von g mit g\* ermittelt. Oder indem man eine beliebige von den durch g gehenden Ebenen so benutzt, wie hier die bezützliche projeierende Ebene.
- 12) Man bestimme zu drei durch dieselbe Gerade g gehenden Ebenen die vierte harmonische Ebene bei bestimmter Zuordnung, oder die vierten harmonischen Ebenen (§ 23; 4.); z. B. zu den drei projicierenden Ebenen der Geraden.
- 13) Eine Involution von Ebenen ist durch zwei Paare von entsprechenden Ebenen, respective deren Spuren, gegeben; man bestimme zu einer gegebenen fünften Ebene derselben die entsprechende. (8 25; 5. 8 31; 1.)
- 14) Man verzeichne die vom Punkte A ausgehende Normale einer durch ihre Spuren bestimmten Ebene S und den Abstand der Letztern von A.

- 15) Die gleichnamigen Spuren von drei Ebenen, welche eine trirectanguläre Eeke bilden, sind die Seiten eines Dreiecks, welches die gleichbenannte Projection ihres Schnittpunktes zum Höhensehnittpunkt hat. (Vergl. 8, 10; 10, 8, 47; 1.)
- 16) Man verzeichne die Spuren der Ebene, welche durch zwei parallele oder sieh sehneidende Gerade bestimmt ist.
- 17) Man eonstruiere die Spuren der durch 'einen gegebenen Punkt B gehenden Normalebene zu einer durch ihre Projectionen bestimmten Geraden 9, (§ 47.) — mit Hilfe der durch B gehenden Parallelen zu einer Spur dieser Normalebene; analog die Parallelebene durch B zu einer gegebnenn Ebene.
- 18) Man verzeiehne durch die Gerade g die Normalebene zu der durch ihre Spuren s<sub>1</sub>, s<sub>2</sub> bestimmten Ebene, — mit Hilfe der Normalen aus einem Punkte von g auf die Ebene.
- 19) Man lege durch eine Gerade g die Parallelebene zu einer andern gegebenen Geraden l — mittelst einer Parallelen zu l aus einem Punkte von g.
- 20) Man eonstruiere die Projectionen und die wahre Länge der kürzesten Entfernung von zwei durch ihre Projectionen gegebenen Geraden g und t. (Vergl. § 10; 9.)
- 52. Die Bestimmung einer Ebene durch ihre Spuren oder Axenschnittpunkte ist ein Speeialfall ihrer allgemeineren Bestimmung durch drei Punkte 4, B, C oder durch zwei sich schneidende Gerade g, L. Die Construction
  - a) des Sehnittpunktes D der Ebene mit einer nicht in ihr liegenden Geraden q. und
  - b) der Schnittlinie d von zwei Ebenen g, l; g<sub>1</sub>, l<sub>1</sub> mit einander ist ohne Vermittelung der Spuren möglich.

 $g_1^{m}$  als zweite Projection einer in der Ebene  $g_1^{m}$  als zweite Projection einer in der Ebene  $g_1^{m}$  eine Geraden  $g_1^{m}$ — also als  $g_1^{m}$ — und bestimmt  $g_1^{m}$  durch Berücksichtigung ihrer Schnittpunkte mit g und t; dann ist der Schnittpunkt von  $g_1^{m}$  mit g' die erste Projection D' von D' in ganz analoger Weise findet man D'', D'' direct durch Be-

trachtung z. B. der ersteu Projection — sonst ergeben sie sich aus D'.

Man construiert sodann a, indem man (Fig. 95.) die Punkte A, B bestimmt, in welchen g, nud 1, die Ebene g of oder die Punkte C, D, in welchen g und I die Ebene g, I, achneiden — also durch zwei-, drei- oder vierfache Wiederholung des vorigen Verfährens; unter den zur Benutzung stehenden vier Punkten liefern diejenigen (A, D in der Figur) das genaueste Kesultat, welche den grössten Abstand von einander laben.

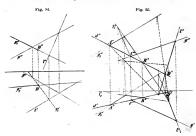

Sind die Ebenen durch zwei Dreiecke von den Seitenlinien  $g_1$ ,  $h_1$ ,  $g_1$ ,  $h_1$  bestimmt und dargestellt, so liefert auf demselben Wege jede der Seiten des einen Dreiecke einen Schnittpunkt mit der Ebene des andern und man erhält die Schnittlinie der Ebenen durch zwei gut gewählte unter ihnen. Diess liefert die zweckmässigen Mittel zur Bestimmung der Durchschnittslinien begrenzter ebener Flächen; es ist offenbar, dass eine solche Durchschnittslinie dann unt erscheint, so weit sie innerhalb der beiden begrenzten Flächen zugleich liegt — in der Figur, in der h und  $h_1$  nur durch d vertreten sind, zwischen B und C.

1) Man construiere den Durchschnittspunkt D der Drei-

- ecksebene ABC mit der Geraden zwischen den Punkten E und F.
- Man zeichne die Projectionen der Durchschnittslinie d der Dreiecksebenen ABC und DEF.
- 3) Man bestimme in der durch zwei sich schneidende oder zwei parallele Gerade g, I gehenden Ebene Parallelen zu den Spuren s, und s, derselben durch einen beliebigen in ihr gelegenen Punkt A und damit die Normale n der Ebene in diesem Punkte.
- 4) Man entscheide ob ein durch seine Projectionen gegebener Punkt A in der Ebene der Geraden g, I liegt und in welchem Sinne und Betrag er in der Richtung der x, y oder z gemessen, von ihr entfernt ist.
  - 5) Man verzeichne die Geraden h<sub>i</sub> einer durch zwei Gerade g, t bestimmten Ebene indem man wie in § 51. die iu den Halbierungslinien der Axenwinkel gelegenen Projectionen derselben benutzt.
  - 6) Man construiere die Projectionen der Geraden hz, hz, in der Ebene gt, deren zweite und dritte, respective erste und zweite Projectionen sich decken.
- 53. Die geraden Linien \*\(^{\( \)}\)\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsilon\_{\epsi
- Da jede Gerade g der Ebene diese Geraden A., A. schneiden muss von A., soll der erwähnten Besonderheit wegen
  abgesehen werden so erhält man die Sätze: Die Projectionen g, g' einer jeden Geraden g derselben Ebene
  schneiden sieh in einem Punkte der Geraden A.; ",
  welche ihr entspricht. Die Projectionen g', g' einer
  jeden Geraden g der Ebene schneiden sich in einem
  Punkte der Geraden h.; "," welche derselben entspricht. Oder in andern Worten: Die beiden ersten

Projectionen eines ebenen Systems sind affine Figuren in perspectivischer Lage für die Richtung der Axe z als Centrum und für die Gerade hz." der Ebene des Systems als Axe der Affinität. Die zweite und dritte Projection eines ebenen Systems sind affine Figuren in perspectivischer Lage für die Richtung der Axe x als Centrum und für die Gerade hz." un la Axe der Affinität.



Durch die beiden Affinitätsaxen h<sub>x'</sub>." und h<sub>x''</sub>." ist eine Ebene bestimmt und mit Hilfe derselben construiert man daher



zu einer Projection eines Punktes A oder einer Geraden g der Ebene (Fig. 97.) die andern Projectionen; man bemerkt, dass ke," und ke' in der einen Halbierungslinie der Axenwinkel liegt, in welcher auch die Affinitätsaxen selbst sich sehneiden müssen, da der Schnittpunkt IIg derselben die Coordinaten (a, -a, a) hat. (Vergl. § 49.; 6.)

Allgemein durfte man schliessen: Weil die Sy-

steme der ersten und zweiten Projection des ebenen Systems mit diesem selbst affin sind, so sind sie auch unter einander affin (8 44; 3), und da die Vereinigung der Kysteme in der Zeichnungsebene dieselben in perspectivischer Lage zeigt, das Centrum in der zur Axe nX normalen Richtung, so müssen sie auch eine Axe der Affinität besitzen (§ 22; 6), die durch drei Paare entspechender Punkte bestimmt ist und jedenfalls den bezüglichen Axensehnittpunkt der Ebene als sich selbst entsprechend und aus denselben Grunde den Punkt von drei zusammenfallenden Projectionen enthalten muss.

Da die Affinitätsaxen des Originalsystems mit seinen Propetionen die Spuren des ebenen Systems sind (vergl. § 54.), so ergiebt sieh, dass die vorzugsweise bequemen Bestimmungsweisen des ebenen Systems durch Parallelprojection ohne Ansnahme die Axen dieser Affinitäten als Hauptbestimmungsstücke benutzen.

- Man bestimme aus den Affinitätsaxen einer Ebene die Spuren derselben mittelst der in den Projectionsaxen gelegenen Projectionen derselben.
- Man eonstruiere den Durchschnittspunkt D einer Geraden g mit der durch ihre Affinitätsaxen hz'.", hz'."
  bestimmten Ebene.
  - Ebenso die Durchselmittslinie von zwei Ebenen, welche durch ihre respectiven Affinitätsaxen bestimmt sind.
  - 4) Man constrniere die Transversale der Geraden g und I aus dem Punkte A oder in gegebener Richtung h mit Benutzung der Affinitätsaxen der Ebenen A, g und A, I. (Vergl. § 8, §).
  - 5) Man verzeiehne die Durehschnittslinie einer durch ihre Affinitätsaxen bestimmten Ebene mit der Ebene eines gegebenen Dreiecks ABC.
  - 6) Wenn die Affinitätsaxe einer Ebene hz." normal zur Axe OX ist, so sind die erste und zweite Projection ihres ebenen Systems nicht uur affin, sondern flächengleich, d. h. ihre entsprechenden Flächentheile sind gleich — denn die Winkel a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub> der Ebene sind einander gleich. (Vergl. § 47.; 11.)
  - 7) Wenn die Affinitätsaxen h<sub>x'</sub>, einer Ebene unendlich fern ist, so ist diese Ebene der Axe OX parallel und gegen die erste und zweite Projectionsebene gleich

geneigt; die erste und zweite Projection ihres ebenen Systems sind eongruent in perspectivischer Lage.

8) Welche Ebenen werden durch das Zusammenfallen der Affinitätsaxen h<sub>x'</sub>, h<sub>z''</sub>, h<sub>z'''</sub>, characterisiert?

54. Der von zwei geraden Linien  $g_1$ t in derselben Ebene eingesehlossene Winkel  $\varphi$  wird durch Umlegen mit seiner Ebene in eine der Projectionsebenen oder in eine zu einer solchen parallele Ebene also durch Drehung um die betreffende Spur  $s_i$  oder um eine Parallele zu derselben und um die Grösse des entsprechenden Neigangswinkels  $a_i$  oder seines Supplements bestimmt. Die Fig. 98. zeigt die Ansführung für die Spur  $s_i$  mit  $a_i$  und (180 —  $a_i$ ).

Durch dieselbe Operation erhält man die wahre Gestalt und Grösse jeder durch Projectionen bestimmten



ebenen Figur. (Vergl. § 9. und § 11.) Die Punkte der Drehungsaxe bleiben dabei an ihrem Orte und dieselbe ist daher die Axe der Affinität in perspectivischer Lage, in welcher auch nach der Unlegung noch (§ 19.; 8) das Original des ebenen Systems und seine Projection zu einander stehen. Weil bei der Unlegung die Punkte des Systems Kreise in den durch sie gehenden Normalebenen zur

Drohmgsaxe aus den betreffenden Punkten der Axe als Mittelpnnkten beschreiben, so sind die Centralstrahlen der fraglichen Affinität zur Drehungsaxe normal und die wahren Abstände der Punkte des Systems von der Drehungsaxe bestimmen ihre Umlegung. (Vergl. Fig. 99.) Bei der Umlegung eines ebenen Systems kann daher aus der Umlegung eines ebenen Systems kann daher aus der Umlegung eines Punktes — wo möglich des von der Drehungsaxe entferntesten Punktes — die aller andern Punkte des Systems durch die Benutzung der Eigensehaften perspectivisch affiner Systeme (§ 21., a.) abgeleitet werden. (Vergl. § 53.)

Wenn umgekehrt ein ebenes System in seiner Umlegung

in eine Projectionsebene — oder eine zu einer solehen parallele Ebene — gegeben ist und die Drehungsaxe s, (oder die betreffende Paralhele derselben), so wie der Winkel e., unter welchen es gegen jene geneigt ist, bekannt sind, so können seine Projectionen verzeichnet werden (vergl. Fig. 98, die Punkte A und B); die Angabe des Winkels e., kaun dabei durch die Projectionen eines in der Untgang bekannten möglichst weit von der Drehungsaxe entfernten Punktes ersetzt werden.

In der Regel erfordert die Lösung der constructiven Probleme die successive Anwendung beider Uebergünge — so unten in 7), 10), 11), etc.

Die Umlegungen der Punkte und Geraden des Systems sind durch Einschluss ihrer Zeichen in Klaumer unter Beifügung des die Projectionsebene und den Winkel  $\alpha_i$  bezeichnenden Index unterschieden.

- Man bestimme den von den Geraden h<sub>x'</sub>, h<sub>z'</sub> einer Ebene eingeschlossenen Winkel.
- 2) Man construiere den Neigungswinkel einer Geraden g gegen eine Ebene S — als Complement des Winkels von g mit der von einem seiner Punkte auf S gefällten Normale n.
- 3) Man bestimme den Neigungswinkel von zwei Ebenen 8, 8\* als den Winkel der von einem beliebigen Punkte A auf sie gefällten Normalen n, n\*. Anderseits durch die Umlegung des Dreiecks, welches von einer Spur der Normalebene zur Scheitelkante mit den Schuittlinien derselben in beiden Ebenen gebildet wird, in die gleichnamige Projectionsebene und mittelst der zur besagten Spur gehörigen Höhe.
- 4) Für ein ebenes System ist die erste Projection aller Punkte und dazu die zweite Projection von drei bestimmten Punkten desselben gegeben; man soll dasselbe darstellen – durch Umlegung in eine zur ersten Projectionsebene parallele Ebene; insbesondere das System der Geraden h, der Ebene.
- 5) Wenn man die Umlegungen (A)<sub>i</sub>, (B)<sub>i</sub>, ··· der Punkte eines ebenen Systems in eine Projectionsebene oder eine ihr parallele Ebene mit den Punkten A, B, ···

des Systems selbst durch gerade Linien verbindet, so bilden die Geraden  $A(A)_t, B(B)_t, \cdots$  ein Bündel von Parallelen, normal zu derjenigen Ebene, welelte den Neigungswinkel  $a_t$  der Ebene des Systems gegen die bezügliche Projectionsebene halbiert. (Vergl. §14.; 4). Man kann diess einerseits zur Vermittelung des Uebergangs von der Projection des Systems zur Unlegang oder ungekehrt verwenden; man kann anderseits durch die Umlegungen  $(A)_{t_1}(A)^*$  eines Punktes die beiden Halbierungsebenen der Winkel  $a_t$  und  $180^o - a_t$  bestimmen. In Fig. 99, ist diess für die



beiden ersten Projectionen und den Winkel  $\alpha_2$  d<br/>nrchgeführt;  $s_1^A$  und  $s_1^{A^*}$  sind die ersten Spuren der beiden Halbierungsebenen.

- 6) Man bestimme die Lage der parallelen Lichtstrahlen, für welche der Schlagschatten einer gegebenen Figur (in einer Ebene) auf eine Projectionsebene ihr selbst congruent wird.
- Man verzeichne die Projectionen des Kreises, welcher durch drei gegebene Punkte A, B, C geht.
  - a) Man legt das Dreieck ABC um, bestimmt in der Umlegung den ihm umgeschriebenen Kreis K und verzeichnet seine Projectionen; dieselben sind Ellipsen

und je zwei rechtwinklige Durchmesser des Kreises liefern durch ihre Projectionen ein Paar conjugierte Durchmesser dieser Ellipsen — man wählt den zur Drehungsaxe parallelen und den zu ihr normalen Durchmesser, weil sie die Axen der Ellipse in der gleichnamigen Projection liefern. Ans solchen zwei Durchmessern construiert man die Ellipse nach § 34.; 17, oder man bestimmt weitere Punkte und Tangenten der Projectionen durch die bekannten Punkte und Tangenten des Kreises in der Umlegung, natürlich unter Benutzung der Relationen der perspectivisch affinen Systeme und der axialen Symmetrie der Ellipse (S 21., b.; § 34; 1, 19)

b) Man bestimmt die Projectionen des Mittelpunkts M des Kreises ABC als des Durchschnittspunktes der Normalebenen zu den Seiten durch ihre Mittelpunkte mit seiner Ebene, vollzieht dann die Umlegung in die Parallelebene zu einer Projectionsebene durch diesen Mittelpunkt, d. h. macht den zu dieser Projectionsebene parallelen Durchmesser zur Drehungsaxe; verfährt aber übrigens wie bei a).

Die Projection eines Kreises aus Ebene, Mittelpunkt und Halbmesser ist hieran zu knüpfen.

- 8) Die eine Orthogenalprojection eines Kreises ist durch zwei conjugierte Durchmesser z. B. J. F. W., C. W. instimmt und die Lage des Mittelpunktes M üherdiess durch die zugehörige Coordinate desselben featgesetzt; man soll die Ebene des Kreises bestimmen. Man erhält sie aus der einen Projection eines rechtwinkligen und gleichschenkligen Dreiecks AMC und beiden Projectionen seiner Rechtwinkelecke M nach dem Verfahren der folgenden Aufgabe. Man kann sie auch durch Uebergang zu den Axen der ellprüschen Projection ohne directe Benutzung des Folgenden erhalten. 9 Man projieriere ein Dreieck ABC orthogonal so, dass
- (9) Man projiciere ein Dreicek ABC orthogonal so, dass sein Bild einem gegebenen Dreiceke ähnlich werde — mittelst der Bemerkung über die Rechtwinkligkeit der Doppelstrahlen der projectivisehen Büschel aus Punkten der Affinitätsaxe zwischen Umlegung und

Projection. Man trage an ABC (Fig. 16%), etwa in A, BC ein dem gegebenen ähnliches Dreieck an und lege den Kreis aus einem Punkte von BC durch die Punkte  $A_1$ ,  $A_2$ , welcher die erstere Gerade in D und E durchschneidet. Ist dann  $LAED \ge LA_1ED_1$ , so kann AE die Affinitätsaxe  $s_1$  und AD die Richtung der entsprechenden parallelen Projectionsstrahlen bezeichnen. Das Verhältniss t an AED : t an  $A_1ED$  ist das Verjüngungsverhältniss und bestimmt also den Winkel  $a_1$ .

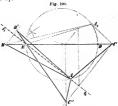

- 10) Man construiere eine Gerade 1 durch den gegebenen Punkt 1, welche die Gerade 9 so schneidet, dass von 1 bis zum Schnittpunkt B eine gegebene Länge oder dass der Winkel (9, 1) von einer gegebenen Grösse sei — durch Umlegung der Ebene A, 9.
- 11) Man bestimme denjenigen Punkt B der Geraden I, der von der Geraden g die vorgesehriebene Entfernung e hat öder allgemeiner die einer gegebenen Ebene S parallele Transversale t zweier gegebenen Geraden g und t, welche die Länge e hat. Man verzeichnet (Fig. 101.) dazu den Schnittpunkt A\* von t mit S und die Schnittlinie g\* der durch g gehenden Parallelebene zu t mit S, markiert in g\* die Punkte E\*, B,\* in der Distanz e von A\* und führt durch sie die Parallelen zu t bis g.

- 12) Man bestimme die kürzeste der Ebene  ${\bf S}$  parallele Transversale t der Geraden g und t.
- 13) Man soll durch einen Punkt A eine Gerade a so ziehen, dass sie eine Gerade g sehneidet und mit der Ebene S einen vorgeschriebenen Winkel β macht insbesondere wenn g in S liegt oder wenn S respective g specielle Lagen gegen das Projectionssystem haben. Man benutzt den Kreis K der Durchsehnittspunkte aller gegen S unter β gemeigten Geraden durch A (§ 1.) natürlich in der Umlegung.



- 14) Man lege durch die Gerade g eine Ebene so, dass sie mit der gegebenen Ebene 8 einen Winkel von vorgeschriebener Grüsse a bildet; insbesondere für speeielle Lagen der Geraden g oder der Ebene 8 oder beider gegen das Projectionssystem. Man benutzt den Kreis K der Durchschnittslinien aller gegen 8 nuter a geneigten Ebenen durch A (§ 2.; vergl. § 10.; 8).
- a geneigten Ebenen unren A (§ 2.; vergl. § 10.; δ).
  15) Man lege durch eine Gerade g eine Ebene, die mit der festen Geraden l den Winkel β bildet mittelst der Normalebene von l und dem Complement von β.
- 16) Man construiere und projiciere die dreiseitige Ecke aus den drei Kantenwinkeln a, b, ε, d. i. bestimme ihre Flächenwinkel a, β, η und ihre Projectionen, indem man die eine Fläche der Ecke mit der ersten Projectionsebene zusammenlegt und die eine ihrer

Kanten zur zweiten Projectionsobene normal macht. Ohne Zuzielung der zweiten Projection ist die Bestimmung der Flächenwinkel aus den Kantenwinkeln in Fig. 102. gegeben, die nöthigen Ergänzungen sind einzufügen.



- 17) Bestimme die fehlenden Stücke einer dreiseitigen Ecke aus den Kantenwinkeln a, c und dem eingesehlossenen Flächenwinkel β.
- 18) Ebenso aus den Kantenwinkeln a, b und dem nicht eingeschlossenen Flächenwinkel β; man disentiere die mögliche Zweidentigkeit der Lösung.
- 19) Man bestimme zwei Ebenen aus einem Paar gleiehnamiger Spuren derselben und den Winkeln, welche diese mit ihrer Durchschnittslinie bilden.
- 20) Man construiere die dreiseitige Ecke aus ihren Flächenwinkeln, z. B. bestimme eine Ebene aus einem Punkte P in ihr, ihrem Winkel α gegen die erste Projectionsebene und dem Winkel β, den sie mit einer zweiten projieierenden Ebene einschliesst — ohne Zuhilfenahme der Polarecke (Fig. 103.)

Sei 8° die gesuchte Ebene mit den Spuren s;\* und s;\* 0 der Axensehnitupunkt der gegebenen Ebene und 0N die von ihm auf 8° gefällte Normale mit dem Fusspunkt N; so legen wir durch 0N die Normalebene zu st, welche s; in A schneide und haben in 0NA ein bei N rechtwinkliges Dreieck, welches bei A den Winkel e enthält und dessen Höhe NN die Coordinate z des Punktes N giebt, während 0N die Entfermung seiner ersten Projeciton von 0 ist. Denken wir dann durch 0N die Normalebene zur gegebenen zweiten projicierenden Ebene, welche die Schnittlinie von dieser mit der gesuchten Ebene in B schneidet, so ist △0NB bei N rechtwinklig und enthält bie B den Winkel B. Seine Höhe aus N ist der Ablät bie B den Winkel B. Seine Höhe aus N ist der Ablät bei B den Winkel B. Seine Höhe aus N ist der Ab.

stand des Punktes N von dieser projicierenden Ebene und vollendet damit die Bestimmung von N. Die Normalebene zu ON durch P ist die gesuchte Ebene. Man diseutiere die Zulässigkeit der verschiedenen Lösungen.

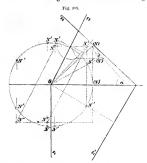

- 21) Man lege durch den Punkt P die Ebenen, welche gegebene Winkel  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$  oder  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$  besitzen.
- 22) Man projiciere ein reguläres Dodekaeder mit einer zur ersten Projectionschone parallelen Fläche aus einer gegebenen Kante AB in dieser mit Benutzung der Regelmässigkeit seiner dreiseitigen Ecken und dedueiere die Symmetrieverhältnisse seiner Projectionen.
- 23) Man stelle ébenso die andern regulären Kürper dar, insbesondere das Ikosaeder. Die Fig. 104. giebt es in der Lage, in welcher zwei seiner Flächen parallel xoy sind; es ist aus der dreiseitigen Ecke an einer derselben 1 23, 23 45 6, 126 construiert. Die Figur enthält die Zirkel-Construction des regulären Fünfecks aus seiner Seite.

- 24) Man projiciere einen Würfel so, dass die Verbindungslinie zweier Gegeneeken parallel zur Axe OZ sei. (Vergl. den Würfel in der Durchdringung der Fig. 107.)
- 25) Man projiciere eine sechsseitige Fyramide aus der Grundfläche in gegebener Ebene und den Winkeln, welche die von einer bestimmten Ecke derselben nach der Spitze gehende Kante mit den benachbarten Grundflächenkanten einselliesst, so wie der Länge dieser Kante; obenso ein Parallelepiped durch die Längen

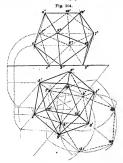

und Winkel der in einer Ecke zusammenstossenden Kanten bei Parallelismus einer Fläche mit XOY und gegebener Richtung einer ihrer Kanten.

55) Wenn ein Polyoder durch seine Parallelprojectionen gegeben ist, so eonstruiert man seine Schnittfigur mit einer gleichfalls bestimmten Ebene im Allgemeinen durch die Folge der Schnittlinien seiner Flächen mit derselben — in der Weise, dass jede dieser Schnittlinien die nächstfolgende als deienige bestimmt, mit welcher sie in einer Kante ihrer

Fläche zusammentrifft, natürlich innerhalb der Endpunkte dieser Kante. Man benutzt hierbei die Spuren der Polyederflächen im Allgemeinen nicht, sondern bedient sich des allgemeinenr Verfahrens von § 52., welches für begrenzte Ebenen vorzugsweise geeignet ist.

Für die Äusführung denken wir das Polyeder als undurchsiehtig und unterseheiden an demselben die siehtbaren
von den unsiehtbaren Kanten als mit ausgezogenen und mit
punktierten Projectionen dargestellt, indem wir festsetzep,
die Siehtbarkeit werde in jeder Projection für ein Auge
beurtheilt, das sieh in der Richtung und auf der positiven
Seite der zu ihrer Ebene normalen Projectionsaxe befindet.
(Vergl. § 43.; 2.) Jede Seite der Schnittfigur ist unsiehtbar,
von der ein Endpunkt oder beide Endpunkte einer unsiehtbaren Kante des Polyeders angehören.

Das häufige Vorkommen von Pyram id en und Prism en als selbständige Formen, so wis als Theliformen von zusammengesetzteren Polyedern macht es werthvoll, die speciellere Behandlung der ebenen Sehnitte derselben zu erötrern. Wir denken die polygonale Basis einer Pyramide AB-C··· in einer Ebene
8, speciell der ersten Projectionsehene und die Spitze M derselben gegeben, dazu die Sehnittebene E. Dann ist die Sehnittfigur APBC···· derselben mit dem Mantel der Pyramide anzusehen als die Centralprojection der Grundfläche ABC···
aus dem Centrum M auf die Ebene E oder ungekehrt lies
als Bild von jener und kann also — da die Parallelprojectionen centrisch collinearer ebener Systeme selbst eentrisch
collineare Figuren sind — als die centrisch collineare Figure
zu jener construiert werden mit Benutzung der Collineationsasc und der Gegenaxen des Systems.

Denken wir die Ebene der Basis als erste Projectionsehene (Fig. 165.), so ist die centrisch cellinaere Beziehung der Basis als Bild zur Schnittfigur als Original auch in der ersten Projection für die erste Projection M des Centrums M als Centrum, für die erste Spur zi, der Ebene S als Axo der Collineation und für die erste Spur der durch M gehenden Parallelebene zur Schnittbene als Gegenaxe q, erfüllt. Daraus ergiebt sieh bekanntlich die Gegenaxe r' (vergl. § 19; 1, 1 etc.) welche auch die erste Projection der Schnittfiline der Ebene E mit der durch M gehenden Parallelebene zur Basisebene X/H ist. Man erhält dann die erste Projection der Schnittkante  $B_B$ , indem man den Schnittpunkte  $B_A$  von AB mit  $s_1$  mit dem Schnittpunkte  $R_A$  der aus M gezogenen Parallelen zu AB in r' verbindet und diese Gerade in MA und MB begrenzt; auf der ihr Parallelen durch M liegt auch  $U_B$ , der Schnittpunkt von AB mit  $g_1$ . Man fügt die zweite Projection die M indem man die zweiten Projectionen der R in r' und die der S auf der  $\Lambda$ xo  $UX_1$  verbindet und bemerkt, dass die zweiten Projectionen der Punkte  $Q_1$  in derselben  $\Lambda$ xe mit M." Parallelen zu  $A^{**}B^{**}$  "· bestimmet.

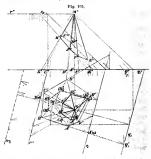

Man construiert auch die wahre Gestalt der Schnittfigur  $A^BA^C \cdots$  direct aus ihrer centrischen Collineation zu  $ABC \cdots$  als die Umlegung derselben in die erste Projectionsebene (Fig. 195.); die centrische Collineation zwischen ( $A^BB^C C \cdots$ ) und  $ABC \cdots$  hat die Spur  $s_1$  zur Collineationszent, die Umlegung (M) von M mit der zu  $\mathbf{S}$  parallelen Ebene  $M_q$ , zum Collineationszentrum und die Umlegung ( $r_1$ , von r mit der Ebene S zur Gegenaxe, indess die Gegenaxe  $s_1$ , ungeändert bleibt.

Auf diese Constructionen gehen somit alle die in der Theorie der centrisch collinearen ebenen Systeme entwickelten Hilfsmittel über.

- Man untersuche, in wie weit sieh die Hilfsmittel der centrischen Collineation auf eine Pyramide mit schräger Basisebene E mit Vortheil anwenden lassen.
  - Man benutze sie für die Darstellung des Schnittes, den ein reguläres Dodecaeder mit einer Ebene erzeugt.
  - Man erörtere die Identität dieser Methode mit der der directen Construction der Schnittlinien der Pyramidenflächen mit der Schnittebene.
  - 4) Man erläutere die Modificationen, welche diese Methoden für die Bestimnung der Projectionen und der wahren Gestalt des ebenen Schnittes der Prismen bedürfen — wo an Stelle der Collineation die Affinität tritt.
  - 5) Man bestimme den Normalschnitt und das Netz d. i. die mögtiehst zusammenhäugende Ausbreitung seiner Flächen in einer Ebene — für ein schräges fünfseitiges Prisma mit einer zur ersten Projectionsebene parallelen Grundfläche.

56. Zwei Polyeder erzeugen mit einander als ihre Durchdringung ein nieht ebenes oder windschiefes Vieleek, dessen Seiten die Durchschnittslinien der Flächen des einen Polyeders mit den Flächen des andern innerhalb ihrer Begrenzungen sind, während es die Durchsehnittspunkte der Kanten des einen mit den Flächen des andern zu seinen Ecken hat.

Die Durchdringungsfigur kann jedoch auch in mehrere von einander getrennte windschiefe Vieleeke zerfallen — bei Euler'schen Polyedern in zwei, die man dann als Eintrittsund Austritts-Fizur unterscheiden kann.

Für die Construction derselben benutzt man offenbar ihre Ecken oder Seiten mit gleichem Erfolg, nathrifiels in dem für begrenzte Figuren entwickelten Verfahren des § 52. Nehmen wir an, es sei (Fig. 105,) als Seite des Durchdringungspolygons die Gerade p, durch den Schnitt der Flüchen F, und F,\* der beiden Polyeder gefunden worden, so liegen ihre beiden Endpunkte A und R entweder a) biedie in Kanten \( \ell \), \( k\_2 \) der einen Fläche, sagen wir  $\mathbf{F}_1$  oder b) der eine  $A_1$  liegt in einer Kante  $k_1^*$  von  $\mathbf{F}_1'$  und der andere B in einer Kante  $k_1^*$  von  $\mathbf{F}_2^*$ . Dann stösst im ersten Falle in A die Durchschnittslinie p der längs  $k_1$  an  $\mathbf{F}_1$  benachbarten Fläche  $\mathbf{F}$  mit  $\mathbf{F}_2^*$ , in B die Durchschnittslinie  $p_2$  der längs  $k_2$  an  $\mathbf{F}_1$  benachbarten Fläche  $\mathbf{F}_2$  mit  $\mathbf{F}_2^*$  an. In zweiten Falle dagegen schliesst



sich in  $\mathcal I$  die Durehschnittslinie p' der an  $\mathbf F_1'$  in  $k_1'$  benachbarten Fläche  $\mathbf F$  mit der Ebene  $\mathbf F_0^*$  und in  $B_1$  die Durehschnittslinie  $p_2'$  der an  $\mathbf F_0^*$  in  $k_1^*$  benachbarten Fläche  $\mathbf F_2^*$  mit  $\mathbf F_1$  an.

Geht man von einer bereits ermittelten Seite des Durchdringungspolygons aus unch diesem Gesetze weiter, so erhält man ohne erfolglose Versuche die Durchdringung, respective die Eindringung. Im letztern Falle hat man für die Ausdringung nach der gleichen Methode vorzugehen.

Die Sichtbarkeit des Durchdringungspolygons bestimmt nach dem vorigen § das Gesetz: Jede Seite desselben ist nnsichtbar, von der ein Endpunkt in einer unsichtbaren Kante oder Fläche des einen oder andern Polyeders liegt.

Die Figur 107. zeigt die Durchdringung eines regulären Kosaeders AB···LM mit zwei horizontalen Flätchen mit einem Würfel N···U von vertiealer Diagonale, deren unterer Endpunkt N in einer jener Flätchen ABC liegt. Das Durchdringungspolygon zerfällt in die drei Theile: das windselhiefe Polygon 1, 2,···16, das ebene Fünfeck 17,···21 und das Dreieck 22, 24. Die Construction beginnt zweckmässig mit den Punkten 1, 2, 16 der obern Ikosaederfläche.

 Man construiere die Durchdringung eines regulären Ikosaeders mit einem vierseitigen Prisma und bilde die Netze der Körper mit der Durchdringung.

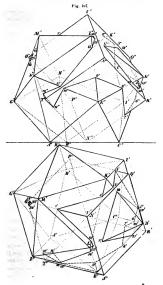

2) Man construiere die Durchdringung einer sechsseitigen Pyramide mit einem sehrägen Parallelepiped und bilde ihre Netze — indeu man Ebenen parallel den Kauten des Prisma's durch die Scheitelkanten der Pyramide und Ebenen durch die Prismenkanten aus der Spitze der Pyramide benntzt. Welche Vortheile bringt es mit sieh, dass diese Ebenen ein Büschel bilden? Die Figur 108. erfättert sie an dem Beispiel der vierseitigen Pyramide und des Parallelepipeds.



57. Die Einfachheit und Genauigkeit einer eonstructiven Lösung h\u00e4ngt oft ab von der Lage des projieierten Objects gegen die Projectionsebeuen und die Ueberführung in eine andere Lage ist zuweilen von Vortheil f\u00e4r die Construction. In manchen F\u00e4llen site en orthwendig, Elemente der Daustellung, welche \u00e4ber die Grenzen des Zeichenblattes hinaus gefallen sind, in dasselbe zur\u00edekzuf\u00e4llren, um de Ausf\u00fchrbarkeit zu siehern; sehleifende Schnitte, Darstellungen von zu geringer

Breite zu vermeiden, ist oft schr wünsehenswerth. Deshalb bilden die Transformationen ein wichtiges Mittelglied zwischen der Theorie und der Praxis der darstellenden Geometrie. (Vergl. § 12). Sie sind, wenn man an der Orthogenalität der Parallelprojectionen festhält, entweder Verschiebungen und Drehungen der Projectionsebenen — die Letztern nothwendig in Paaron oder Verschiebungen und Drehungen der darzustellenden Objecte. Verschiebungen respective Drehungen der erstern sind Verschiebungen oder Drehungen der Letzter äquivalent, wenn sie sich nur durch ihren Sinn unterschieden, während ihre Grössen und die Axen nach welchen oder um welche sie erfolgen dieselben sind.

Die Parallelverschiebung einer Projectionsebene oder die des Objects nach den zugelbrigen projicierenden Linien seiner Punkte hat nur eine algebraische Vermehrung dieser Letztern um die Verschiebungsgrösse, also eine gleichmässige Vermehrung der Abstände der durch sie bestimmten Projectionen von den zugelbrigen Axen zur Polge. Wir wollen die Projectionen nach der Transformation dadurch bezeichnen,

dass wir ihren Buchstaben unten links den Index der betreffonden Projectionsobene oder projicierenden Linie beifügen. (Fig. 109.)

Die Gestalt und Richtung der Projectionen wird durch beliebige Parallelverschiebungen nicht geändert; Parallelverschiebungen können Raumersparniss nur erzielen, wenn sie das Incinanderschieben der verschiedenen Projectionen bewirken, sie lassen das Maximum



derselben erreichen, indem man den Mittelpunkt der dargostellten Raumfgur zum Anfangspunkt  $\alpha$  des Systems oder zu einem Punkte der Halbierungsaxe  $\mathfrak{h}_y$  desselben macht (§ 46; 4. § 53.). Grössere Deutlichkeit kann durch Parallel-versehiebungen nur erreicht werden, insofern es sich un ein

Auseinanderhalten der verschiedenen Projectionen des Objects handeln kann.

 Man bestimme die Schnittlinie von zwei Ebenen aus den Spuren derselben, wenn der Selmittpunkt der zweiten Spuren nieht auf dem Blatte liegt. Die Figur 110. giebt die Lösung.



menden Aufgabe, die Verbindungslinie von einem Punkte nach dem unzugängliehen Schnittpunkte von zwei Geraden zu eonstruieren. (Vergl. § 30; 1.) Ein weiteres Mittel giebt der Satz, dass die drei Höhenperpendikel eines Dreiecks durch einen Punkt gehen. Man bestimme die Schwittlinie zus zwei Ebenge zu:

Sie ist zugleich eine Auflösung der oft vorkom-

 Man bestimme die Schnittlinie von zwei Ebenen aus den Spuren, wenn kein Paar derselben sieh auf dem Blatte schneidet.

58. Die Drehung einer projieierten Raumfigur um eine Projeetionsaxe oder eine Parallele zu einer solchen in bestimmtem Sinne um einen Winkel 0, (i als Index der projieierenden Linie, zu welcher diese Axe parallel läuft), d. i die Darstellung ihrer Projectionen in der am Ende der Drehung erreichten Lage, ergiebt sich aus den beiden Bemerkungen: In den zur Derbungsaxe parallelen Projectionen schreiten die Punkte in Normalen zu ihr fort; in der zu ihr normalen Projection drehen sie sich in dem Sinne und um den Betrag des Winkels 6, um den Punkt, welcher die Drehungsaxe projieiert. Wir wollen dabei den Drehungssinn durch ein aus dem positiven Ende der Drehungsaxe oder der ihr parallelen Projectionsaxe nach der Projectionsebene blickendes Auge beurtheilt denken und als positiv die im Sinne des Uhrzeigers verlaufende bezeichnen.

Die Drehung um eine sehräg im Raume liegende Axe ist durch die Methode dieses oder des nächsten § ebenfalls leicht auszuführen. (Man vergl. § 123., ferner § 59., Aufg. 8.)

 Man drehe einen Punkt A, eine Gerade g und eine Ebene E um die Axe OZ um θ<sub>1</sub> == + 30°. Die Figur 111. giebt diese Drehung.



- 2) Man leite aus den gegebenen Projectionen eines Polyeders in seiner einfachsten Stellung zu den Projectionsebenen diejenigen ab, welehe ihm am Ende von zwei successiven Drehungen um die Axen OZ und OΓ oder um mit dem Polyeder selbst verbundene Axen, parallel OZ respective OΓ mit den Beträgen θ<sub>1</sub> = +60°, θ<sub>4</sub> = -15° zukommen.
- Man soll eine Ebene durch Drehungen um zwei Projectionsaxen zu einer Projectionsebene parallel machen. Man macht sie durch eine erste Drehung normal zu

einer der beiden andern Projectionsehenen und erreieht dann den vorgesetzten Zweek durch eine zweite Drehung. Um welche Axen, um welche Winkel und und in welchem Sinne hat man zu drehen? Für ein in besagter Ebene liegendes System erhält man dabei aus den ursprünglichen Projectionen die wahre Grösse und Gestalt.

- Man mache eine Gerade durch Drehungen um zwei Projectionsaxen zu einer Projectionsaxe parallel und erörtere die analogen Fragen.
- 5) Ein Punkt A soll durch Drehung um die Axe OZ in eine gegebene Ebene E gebracht werden; welche Drehung ist dazu erforderlich?
- (6) Man bringe einen Würfel, dessen Kanten den Projectionsaxen parallel sind, durch Drehung um die durch seinen Mittelpunkt gehenden Parallelen zu diesen in die Lage, in welcher die Verbindungslinie von zwei Gegenecken der Axe OZ parallel ist.
- 7) Man zeichne die neue erste Projection eines durch seine Projectionen bestimmten Objects, nachdem eine ihm fest verbundene durch ihre Spuren bestimmte Ebene zur ersten Projectionsebene parallel gemacht worden ist.

59. Dreht man statt des Objects die Projectionsebenen um dieselben Axen um gleiche Winkel aber in entgegengesetzten Sinn, so 'erhält man analoge Aenderungen der Projectionen. Denken wir die erste Projectionsebene und mit ihr die dritte um die Axe OY um den Winkel 9, gedreht, während die zweite Projectionsebene und das Object nugendert bleiben, so \(\text{ and } \) eine die Coordinaten \(y\) seiner Prunkte und die zweiten Projectionen derselben nicht und man bestimmt daraus die neuen ersten Projectionen durch Abtragen der alten \(y\) aus den Fusspunkten der Normalen zur neuen \(Axe\) OX in dieser, welche von den zweiten Projectionen gef\(x\) litte werden k\(\text{orne}\).

Analog im Falle der Drehung der zweiten Projectionsebene um die Axe 0Z mit Vertansehung der ersten und zweiten Projectionen und Projecterenden.

Die bildliche Anschaulichkeit des Ergebnisses wird dabei

— und diess ist gewöhnlich mit den Erfolgen der Transformationen verbunden — verringert, ganz ebenso wie die Symmetrie der analytischen Ausdrucksformen geometrischer Untersuchungen in der Regel verringert wird durch die Coordinaten Transformationen, welche sie vereinfachen. (Vergl. auten 11.)

- Man erläntere die dritte Projection als Projection auf oine neue erste oder zweite Projectionsebene.
- 2) Man bestimme den Winkel α, einer Ebene (oder β, einer Geraden und die wahre Länge derselben) durch Transformation indem man die neue zweite Projectionsebene zur Ebene normal (oder zur Goraden parallel) macht.



- 3) Man mache durch Drehung des Projectionssystems eine Gerade parallel zu einer Projectionsaxe, respective eine Ebene parallel zu einer Projectionsebene, indem man zuerst eine neue erste oder zweite Projectionsebene parallel der Geraden respective normal der Ebene und sodann eine neue zweite oder erste Projectionsebene parallel der Geraden respective der Ebene einführt.
- 4) Die Identität der Umlegung eines ebenen Systems in

- eine Projectionsebene mit einer solchen Transformation ist zu erörtern.
- Man soll den Abstand des Punktes A von der Ebene E respective der Geraden g durch Transformation bestimmen.
- Ebenso den kürzesten Abstand zweier Geraden g und I.
   Fig. 113.

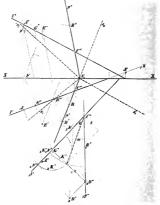

7) Man bestimme durch Transformation die Grösse des Winkels von zwei Geraden oder Ebenen und den Winkel einer Geraden mit einer Ebene; insbesondere den Winkel von zwei Ebenen, die durch ihre Schnittlinie und je einen Punkt ausser dieser bestimmt sind.

- 8) Man lege durch eine Gerade g die Ebenen S, S\* unter vorgeschriebenem Winkel φ zu einer Geraden t unter Benutzung der Transformation. Die Figur 113. giebt dic Ebenen vom Sinus des Winkels @ gegen / gleich 0,4; sie haben für Licht von der Richtung i die durch diese Zahl gemessene Helligkeit. (Vergl. § 113.; 5. und \$\ 125-127.) Mittelst der Punkte A, B, C ist die neue Verticalprojection ,l', ... mit l' als Axe ,X gefunden, in ihr \u03c4 angetragen und durch Uebergang zu einer neuen Horizontalprojection an aX sind mittelst des Punktes D von q die bezüglichen Spuren "D' "E', "D' "F' der gewünsehten Ebenen gefunden. Die mittelst G in der ursprünglichen Lage bestimmten Punkte E und F bestimmen die Ebenen 8, 8\*, nämlieh gE, gF respective. Das Büschel der den verschiedenen Werthen von \u03c4 oder sin \u03c4 entsprechenden Ebenen bestimmt man nun leicht.
- Man hat in der vorigen Aufgabe angenommen, dass g und I sich sehneiden und dass g durch die Axe X gehe. Warum sind diese Annahmen allgemein zulässig?
- 10) Wic bestimmt man in der Figur von Aufg. 8 den, Winkel, welchen eine gegebene Ebene durch g mit i einsehliesst — also die Helligkeiten der versehiedenen Ebenen des Büschels durch g?
- 11) Man vereinfacht die Construction der Aufgabe, die Transversalen zu drei Geraden zu construieren/ indem man durch Transformation eine Projectionsaxe zu einer der Geraden parallel macht; in der zugehörigen, d. i. zu ihr normalen Projectionsebene erseheint diese Letztere dann als Punkt und die Transversalen gehen durch denselben.
- 12) Man bestimme den Normalsehnitt eines prismatischen Mantels in wahrer Gr\u00e4ses durch Transformation; eventuell die dritte Kante eines dreieekig gleichseitigen prismatischen Mantels, von welchem zwei schr\u00e4ge Parallelen als Kanten gegeben sind.
- 13) Von einem geraden fünfseitigen Prisma ist die erste Spur s₁ und die Neigung α₁ der Grundebene, so wie die Gestalt und Grösse der Grundfläche sammt ihrer

Lage gegen  $s_1$ , endlich die Höhe h gegeben; man soll dasselbe projicieren, unter Einführung einer neuen zu  $s_1$  normalen Projectionsebene. Die Figur 114. zeigt die Ausführung. Man erörtere ihre Beziehung zur Methode der Umlegung.



60. Die Aufg. 7) des § 58., die auch nach der Methode des vorigen § gelöst werden kann, ist in wenig veräuderter Fassung das Problem der Axonometrie. In der Annahme, dass ein beliebiges Raumgebilde durch die Coordinaten seiner Punkte in Bezag auf ein dreirechtwinkliges Axensystem — wir setzen fest mit lothrechter Axe 02, gemäss der practischen Bestimmung des Verfahrens — gegeben sei, kann offenbar seine orthogonale Parallelprojection auf eine in Bezug auf dieses Axensystem gleichfalls bestimmte Ebene ermittelt werden, nämlich in verschiedenen Arten durch Transformation mach den vorigen Entwickelungen. Es ist die Aufgabe der Axonometrie, diess nicht auf dem Umwege der Transformationen, sondern direct zu vollziehen, indem man die Richtungen ermittelt, in

welchen alle Parallelen zu den Coordinatenaxen in dieser Projection erscheinen und die Verkürzungsverhältnisse, welche ihnen respective zakommen. Und diess letztere kann allerdings durch Transformation geschehen, wie es die Figur. 115. zeigt, in der 8 die Ebene

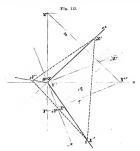

der axonometrischen Projection und  $\alpha_2N$ ,  $\alpha_2Y$ ,  $\alpha_2Z$  die Axen derselben sind; während die Verhältnisse der Längen

 $\alpha X: \alpha_{J} X', \beta Y: \alpha_{J} X', \alpha_{Z} Z_{M} Z_{M}$ die augelbörigen Verkurzungsverhältnisse geben. In der That wäre A (Fig. 116.) die Projection eines Punktes auf die fragliebe Ebene, wenn  $\partial X_{J}, \partial F, \partial Z$  die Projectionen der drei Coordinatenaxen und  $\partial A_{J}, \alpha_{J} X_{M} Z_{M}$  ohz, der Projectionen der drei vom Anfangspunkte  $\partial$  aus in ihnen aufgetragenen Coordinaten x, y, z



des Punktes A repräsentieren — diess bliebe selbst für jede schiofo Parallelprojection unverändert gültig.

Für die Ermittelung der Richtungen der Axenprojectionen



und der entsprechenden Verkürzungsverhältnisse für die Orthogonalprojection auf eine beliebige Ebene 8 ist aber auch in § 47., Aufg. 1) alles Nöthige enthalten. Ist S. S. S., das Spurendreieck der Ebene der axonometrischen Projection (Fig. 11.), so ist der Höhenschnittpunk iv desselben die Projection des Anfangspunktes 0 der Coorfangspunktes 0 der Coor-

dinaten und NSx, NSy, NSz sind die Projectionen der Axen, insbesondere die Projectionen der Axenabschnitte der neuen Projectionsebenen. Man erhält aus der Kenntniss der wahren



Längen  $OS_1$ ,  $OS_2$ ,  $OS_2$ ,  $OS_3$  costerselben die Verkürzungsmassstibe  $cos\beta_1$ ,  $cos\beta_2$ , welche den Coordinaten: g, g, x ent-sprechen, oder die Winder  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$ , welche die Axen OZ, OT, OX mit der neuen Projectionsebene einsehliessen. Das rechtwinklige Dreieck  $S_1OA_1$  (Fig. 118.), welches in N den Höbenfusspunktauf seiner Hypothemuse hat, ner Hypothemuse hat,

oder also das Dreieck NOS<sub>z</sub> (Fig. 117.) giebt in OS<sub>z</sub> die Länge des einen Axenabschnitts und durch die bei N rechtwinkligen Dreiecke NOS<sub>x</sub>, NOS<sub>y</sub> erhält man die Längen der andern OS<sub>x</sub>, OS<sub>x</sub>. (Vergl. Fig. 85.) Bemerkt man dann, dass die  $\beta$ , die Complemente der Winkel  $\alpha_i$  der Projectionsebene  $S_*S_*S_*$  gegen die Coordinatenebenen XOI, XOZ, YOZ sind, so erkennt man (§ 47.), dass ihre Cosinus-Quadrate die Summe zwei geben müssen; oder wenn die Längeneinheit  $\epsilon$  nach den drei Axen z, y, x aufgetragen Projectionen von den respectiven Längen  $\epsilon_1$ ,  $\epsilon_2$ ,  $\epsilon_3$  gricht, dass

$$e_1^2 + e_2^2 + e_3^2 = 2e^2$$
 und  $\cos^2\beta_i = \frac{2e_i^2}{e_1^2 + e_2^2 + e_3^2}$ 

ist. Die erste Relation genügt, um das Problem in der der practischen Verwendung am meisten entsprechenden Form zu lösen. (Vergl. Aufg. 1.)

Zugleich knüpft sich daran die einfache Berechnung desselben. Die dreiseitige Eeke vom Scheitel  $\theta$  und den Kanten  $\theta N_s \theta S_{s_s} \theta S_s$  oder  $\theta \cdot N S_s S_s$  (Fig. 118.) und analog die Eeken  $\theta \cdot N S_s S_s$ ,  $\theta N S_s S_s$ . — liefert für den durch die Projectionen der Axen  $\theta S_s$ ,  $\theta S_s$  eingesehlossenen Winkel  $S_s N S_s$  oder  $\varphi_s$  die Formel

$$\cos \varphi_{1} = -\tan \beta_{2} \cdot \tan \beta_{3} = -\frac{1}{2 e_{2} e_{3}} \sqrt{(e_{1} + e_{3}^{2} - e_{2}^{2})(e_{1}^{2} + e_{2}^{2} - e_{3}^{2})}$$

und zwei analoge entspringen für cosφ2, cosφ3.

Es ist für die Anwendung besonders bequem, zwischen den drei Projectionen e, der Längeneinheit e nech den Axen einfache Verhültnisse vorauszusetzen, weil man dadurch im Stande ist, die drei sonst nöthigen Massatübe durch einen einzigen unter einfachen Reductionen zu ersetzen. Die Resultate für die brauchbarsten Verhältnisse der e, sind hier tabellarisch zusammen gestellt.

|      | $e_1$ | : | $c_2$ | : | $e_3$ | eus β1 | cus \$2 | ros B. | <b>Ψ</b> 1 | $\varphi_{t}$ | $\varphi_3$ |
|------|-------|---|-------|---|-------|--------|---------|--------|------------|---------------|-------------|
| n)   | 1     | : | 1     | ì | 1     | 0,816  | 0,816   | 0,816  | 120°       | 120°          | 1200        |
| b) { | 2     | : | 1     | : | 2     | 943    | 471     | 943    | 1310 241/2 | 97º 11'       | 1310 241/2  |
| Ӓ    | 3     | : | 1     | : | 3     | 973    | 324     | 973    | 133° 241/2 | 93° 11′       | 1330 241/2  |
| - (  | 5     | : | 4     | : | 6     | 806    | 645     | 967    | 108° 13'   | 101° 10′      | 150° 37'    |
| c) { | 9     | : | 5     | : | 10    | 887    | 493     | 985    | 107° 49'   | 95° 11'       | 157°        |
| ٠ (  | 7     | : | 6     | : | 8     | 811    | 695     | 927    | 1140 46    | 106° 591/2'   | 1380 141/2  |

Man hat den ersten Fall wegen der Gleichheit der drei Maassstäbe als die isometrische Projection, die Fälle b) nach der Uebereinstimmung zweier Maassstäbe, die vom dritten Maassstab verschieden sind, als monodimetrische Projectionen benannt und ihnen die letzten Fälle e) als anisometrische Projectionen entgegengesetzt.

Es ist zu bemerken, dass für die isometrische Projection die Projectionsebene normal zu einer der Halbierungsaxen des Coordinatensystems (vergl. § 46.; 4), für die monodimetrischen Projectionen aber normal zu einer der Halbierungsebenen desselben ist (§ 46.; 11) und nur für die anisometrischen eine allgemeine Lage gegen dieses System besitzt. Diess hat zur Folge, dass in isometrischen Projectionen Gerade und Ebenen, die zu jener Halbierungsaxe parallel sind, als Punkte und Gerade respective erscheinen, in monodimetrisehen Projectionen aber allo die Ebenen sieh als Gerade abbilden, welche jener Halbierungsebene parallel sind. Da Linien und Ebenen von soleher Lage besonders oft an denjenigen Körperformen auftreten, welehe eine besonders reiehe Symmetrie besitzen, so gewähren die bezügliehen Projectionen für solche nicht vorzugsweise die Bildlichkeit der Darstellung: z.B, also nieht für die Krystallformen des regulären Systems.\*)

Bei der practischen Anwendung wird man endlich beachten, dass Darstellungen mit starker Verkürzung der Axe 02, wie im ersten, vierten und seelsten Falle der Tabelle nicht für Gegenstände von soleher Art Verwendung finden sollen, die man nicht wohl z. B. von oben herab unter starker Neigung der projecierenden Strahlen gegen den Horizont sehen kann, weil sonst die Abweiehung der axonometrischen Darstellung derselben von dem gewohnten Gesiehtsbilde einen Theil ihres Werthes zerstört.

 Man construiere aus den Verbältnissen der e<sub>1</sub>: e<sub>2</sub>: e<sub>3</sub> [Figur 119., a, b. = 10:9:6; c. = 10:6:9] die β und das Spurendreieck mit den Axenprojectionen.

Man bildet (Fig. 119., b.) aus e1 und e2 als Katheten ein reehtwinkliges Dreieek und aus der Hypothenuse desselben mit e3 ein zweites, dessen Hypothenuse daher der Durehmesser des Kreises ist, für den die Seite des eingesehriebenen Quadrates die



<sup>\*)</sup> Die Fig. 83. des § 46.; 3, 4 ist nach dem Verhältniss 9 : 5 : 10, die meisten übrigen schematischen Figuren sind nach 2:1:2 construiert.

Länge e hat. Diese bestimmt als Hypothenuse mit  $e_1$ , respective  $e_2$ ,  $e_3$  als der anliegenden Kathete die Winkel  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$ , deren cosinus die Verkürzungsverhältnisse sind. Mit denselben bildet man (Fig. 119.; a.) rechtwinklige Dreiecke von einer Kathete  $N\theta$  an der Verticalen NZ, sehneidet diese Verticale durch die Normale aus  $\theta$  zum sehrägen Schenkel von  $\beta_1$  und legt durch den Schnittynakt eine Horizontale, welche von den aus N als Centrum durch die Scheitel von  $\beta_2$  und  $\beta_3$  beschriebenen Kreisen in Punkten von NY respective NX geschnitten wird. (Vergl.; Fig. 117.)

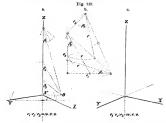

- Die Möglichkeit der axonometrischen Darstellung nach gegebenen e; fordert, dass die Quadratsumme von zweien derselben grösser sei als das Quadrat des dritten.
- Welchen Grenzwerthen der e<sub>i</sub> entsprechen die Projectionen auf die drei Coordinatenebenen?
- Die isometrische Projection des Würfels ist das reguläre Sechseck mit seinen Diagonalen. (Vergl. Fig. 106.)
- Man stelle die Formen des regulären Krystallsystems für gegebene Parameterverhältnisse anisometrisch dar.
- Man zeichne die axonometrischen Bilder von Kreisen in den drei Coordinatenebenen und aus dem Anfangspunkt als Mittelpunkt.

- 7) Man zeichne das axonometrische Bild eines Kreises in gegebener Ebene und bei gegebenem Mittelpunkt und Halbmesser — unter Bemutzung seines unverkürzten d. h. der Projectionsebene parallelen Durchmessers.
- Man zeichne axonometrisch die Durchdringung eines regulären Dodekaeders mit einem Tetraeder.
- 9) Man entwickele nach derselben Methode die orthogonalen Parallelprojectionen von Polyedern mit drei rechtwinkligen Symmetricaxen bei schräger Lage dieser Letztern gegen die Projectionschenen.

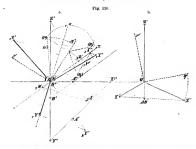

61. Wenn man auch schiefe Parallelprojectionen zulässt (verg.] § 43: 3), so gilt als höchst bequeme Grundlage der axonometrischen Projection der Satz: Drei Strecken von beliebigen Längen und Richtungen, die in einer Ebene von einem Punkte ausgehen, bilden eine Parallelprojection des Systems von drei gleichlangen zu einander rechtwinkligen und von einem Punkte ausgehenden Axen OX, OI, OZ. Darnach können die Richtungen der Axenbilder und die Verkürzungsverhältnisse

derselben willkürlich angenommen werden — nur dass nicht die drei ersten zusammenfallen und nieht zwei der letztern Null sein dürfen.

Wir denken das Tetraeder OXYZ mit drei gleiehlangen zu einander rechtwinkligen Kanten im Raum bestimmt, wie es diess im Falle der Anwendung ist und nehmen an, das Viereek OXYZ in der Bildebene (Fis 120., b.) sei eine Parallelprojection desselben oder genauer gesprochen einer solchen ähnlich (§ 21., e); die Richtung der entsprechenden projicierenden Strahlen bestimmt sieh wie folgt: Der Schnittpunkt von zwei Gegenseiten im Bildviereck z. B. von X'F' und O'Z' ist das Bild A' eines Punktes A in der Diagonale XY und das B' eines Punktes B in der Diagonale OZ; die Punkte A und B in XY und OZ respective sind durch die Theilverhältnisse bestimmt, nach welchen sie diese Streeken theilen und welche (§ 21., a) den Theilverhältnissen gleich sind. nach welchen der Punkt AB' die Streeken X'Y', respective O'Z' theilt. Die Gerade AB im Original erseheint als ein Punkt im Bilde und giebt die Richtung der projicierenden Strahlen an, welche von diesem Original zu diesem Bilde führen.

Legen wir dann durch die Kanten  $\theta X$ ,  $\theta Y$ ,  $\theta Z$  des Originals die projieierenden Ebenen von der Richtung R von AB, so bilden dieselben einen Ebenenbüschel  $\theta R \cdot XYZ$ , dessen Schmitt mit der Projectionsebene dem gegebenen Strahlenbüschel  $\theta' \cdot X'YZ'$  gleich sein muss. Diess bestimmt die Lagen, welche für die Projectionsebene möglich sind.

Soi das durch die Normalebene zur Scheitelkante aus dem Ebenenbüschel  $\theta R. X/Z$  gesehnittene Strahlenbüschel  $\theta R. X/Z$  gesehnittene Strahlenbüschel sie. Denken wir die entsprechenden Rechtwinkelpaare g'r, gr beider sonach projectivischen Büschel, so glebt die Bemerkung das Mittel zur Bestimmung der Lage der Ebene des Büschels  $\theta R. X/Z$  oder der Projectionsebene, dass die Orthogonalprojection eines rechten Winkels nur dann ein rechter Winkel ist, wenn einer seiner Schenkel der Projectionsebene parallel ist oder in derselben liegt. Wir ermitteln daher in den durch drei entsprechende Paare bestimmten Büschelo  $\theta R. X/Z$  und  $\theta R. x/Z$ 

die Schenkel der entsprechenden rechten Winkel q', r' und q, r (§ 18.; 4) und bringen q mit q' zur Deckung. Da nun von den spitzen Winkeln (q, x) und (x, r) der eine grösser und der andere kleiner sein muss als der ihm entsprechende Winkel (q', x') respective (x', r'), weil die Summe beiderseits einem Rechten gleich ist, also z. B. L(q, x) < L(q', x'), so sind zwei Stellungens der Ebene des Büschels  $0 \cdot X'Y'$  möglich, für welche q' in q füllt und zugleich x' in die ihm entsprechende Ebene 0RX kommt. Offenbar sind dieselben zur Richtung der projicierenden Strahlen oder zur Ebene qqR symmetrisch.

Man eonstruiert somit zwei Lagen der Projectionsebene, welche allen Bedingungen genügen. Dieselben fallen in eine zusammen, wenn die Projection eine orthogonale wird. Die Figur 120. enthält die vollständige Durchführung für

das Axenkreuz  $\theta \cdot \mathcal{X} Y'Z$ . Durch die Theilverhältnisse von din X'Y' und von B' in  $\theta Z$  (Fig. 120., b.) sind die Punkte A,B und die Richtung der projieierenden Strablen als Richtung der Geraden AB, A'B' (Fig. 120., a.) bestimmt. Dann ist der Normalschnitt des Ebenenbüsscheis, welches diese Richtung mit den Coordinatenaxen liefert, auf dem Wege der Transformation ermittelt, indem die Projectionen der Axen auf eine Ebene eonstruiert sind, die zu AB normal ist (Fig. 120., a.); die successiven Transformationen um die Axe y mit der neuen Axe x führen dazu,  $\theta_1 X''$ ,  $\theta_1 Y''$  und  $\theta_1 Z'$  sind die Endprojectionen und bilden das Bilschel des Normalschnitts, das Büschel  $\theta \cdot xyz$ . des Vorigen.

Die Rechtwinkelpaare sind  $q_j$ , r'; q'', p''' — ihre Construction ist als bekannt unterdrückt — und es ist wie im Vorigen L(q', x') > L(1q'', x''). Daher ist L(q', x') in  $_1q'' O(x')$  angetragen und ein Punkt P seines Schenkels x' durch Drehung un  $\theta_1q''$  in die Ebene gebracht, welche in  $_2x''$  normal zur Tafel ist;  $P_1$ ,  $P_2$  sind die beiden in Umlegung eingezeichneten entsprechenden Lagen, deren jede eine Projectionsebene bestimmt, respective  $P_{1,1}q''$ ,  $P_{1,2}q''$ . Wie man daraus die Richtung der projicierenden Strahlen in Bezug auf die Ebene des Bildes  $\theta'$  X' X' er hält, ist evident.

Es ist noch zu bemerken, dass diese Construction die

Re-htwinkligkeit der Coordinatenaxen  $\theta.X$ ,  $\theta.Y$ ,  $\theta.Z$ , die wir voraussetzten, nicht fordert, dass sie also den Satz auch für die Ausmessung in irgend einem schiefwinkligen Axonsystem begründet. So ist derselbe die wahrhaft allgemeine Grundlage der Axonometrie. Wenn man das Dreieck der Diagonalpunkte des Vierecks  $\theta.X$ , Y, Z betrachtet, also das Dreieck der Punkte X, Y, Q, Y, Z, Y, Z, X, Y, Y, Y in die Grundlage der Axonometrie. Wente sich sich kannen AB, CD, EF eines prismatischen Mantels im Tetraceder und die Aufgabe der Bestimmung der Projectionsebene lässt sich auch so aussprechen: Man soll die Lage der Ebenen bestimmen, welche diesen Mantel in einem dem besagten Diagonaldreieck ähnlichen Dreiecks schneiden. (Vergl. § 54.; § 9.)

Allgemein gefasst ist der Hauptsatz dieses § ein Specialfall der allgemeinen Bestimmung collinearer Systeme. Wir sahen (§ 44.), dass durch fünf Ebenen oder Punkte des einen und die entsprechenden des andern Systems solehe bestimmt sind; sollen sie affin sein, so entspricht der unendlich fernen Ebene des einen die unendlich ferne Ebene im andern; zwei Tetraeder, welche Ecke für Ecke einander entsprechen, bestimmen somit zwei affine Systeme. Ist das eine der Systeme eine ebene Abbildung oder ein unendlich dünnes Relief (§ 43.), so haben wir ein Viereck in demaelben als entsprechend einem Tetraeder des Orizinalraums.

- Man construiere den Normalschnitt des Ebenenbüschels
   OR · XYZ durch das Spurendreieck und die Höhen
   deselben für eine zu OR oder AB normale Ebene —
   durch Umlegung statt durch Transformation.
- 2) Wenn die Asen O.X und OZ oder OY und OZ im Bilde rectangulär sind, so wird die Projectionsebene parallel der Ebene YOZ, YOZ respective; man erhält eine hieraus zu erläuternde schiefe Parallelprojection, die man als Cavalierperspective bezeichnet.
- 3) Nur in der Richtung der projicierenden Strahlen gesehen ist die Darstellung eines Objects nach dem hier entwickelten Verfahren bildlich; die Vortheile, die sie dem Zeichner bietet, sind begleitet von der Gefahr der Verzerrung beim normalen Betrachten.
- 4) Man erläutere, wie ein gegebenes Tetraeder durch

- schiefe Parallelprojection ähnlich einem beliebig gegebenen Viereck abgebildet wird.
- 5) Man erläutere den Uebergang von einem beliebigen Tetraeder und seinem Bildviereck zu einem solchen mit rechtwinkliger Ecke und gleichlangen Kanten an derselben und dem Bildviereck, welches ihm entspricht.
- 6) Man bestimme die beiden Stellungen der Ebenen, durch welche aus einem vierseitig primantischen Mantel von gegebenen Normalschnitt als Parallelogramm Quadrate geschnitten werden; oder allgemeiner Rhomben von gegebenem Winkel.
  - Es ist zu untersuchen, welche Geltung und Bedeutung die Lehre von der Affinität für die Darstellung ebener Systeme (§ 21., a.; § 53.) in der schr\u00e4gen Parallelprojection besitzt.
- jectud uositzi.

  jectud

## Zweiter Theil.

Die eonstructive Theorie der krummen Linien und Flächen.

- A. Von den Curven und den developpabeln Flächen.
- 62. Das Studium der Kegelschnitte hat zunächst für Curven, die in einer Ebene liegen, die gleiche Wichtigkeit zweier Erzeugungsweisen und der daraus entspringenden Eigenschaften gezeigt: Der Erzeugung als Ort eines gesetzmässig bewegten Punktes und der Brzeugung als Enveloppe einer gesetzmässig bewegten Geraden, und in Folge dessen der Eigenschaften der Punkte und der Tangenten der Curven. Diese Elemente sind verbunden durch die reciproken (§ 23.; § 33.) Definitionen:

Die Tangente einer Curve als Ort eines bewegten Punktes ist die gerade Verbindungslinie von zwei unendlich nalie benachbarten Lagen desselben. Oder: Wenn eine Gerade sich um einen festen Punkt der Curve so dreht, dass einer von den Punkten, die sie ausser ihm noch mit derselben gemein hat, sieh jenem unbegrenzt nithert, so ist die Grenzlage dieser Bewegung die Tangente der Curve in diesem Punkte. Der Punkt einer Curve als Enveloppe einer bewegten Geraden ist der Schnittpunkt von zwei unendlich nahe benachbarten Lagen derselben. Oder: Wenn ein Punkt sich auf einer festen Tangente der Curve so bewegt, dass eine von den Tangenten, die ausser ihr noch von ihm an die Curve gehen, sich ihr unbegrenzt nähert, so ist die Grenzlage dieser Bewegung der Berührungspunkt der Curve in dieser Tangente. Mit diesen Arten der Erzeugung der Curven als Ort und als Enveloppe sind folgende regelmässige Singularitäten naturgemäss verbunden:

Der erzeugende Punkt kann zweimal (oder auch mehrmals) durch denselben Punkt der Ebene hindurch gesten und dieser heisst dann ein Doppelpunkt (vielfacher Punkt) der Curve (Fig. 121., a.). Der erzeugende Punkt gelangt im Allgemeinen das erstemal zum Doppelpunkt von einem andern Nachbarpunkte aus als das zweitemal, d. h. die Curve besitzt im Doppelpunkt zwei verschiedene Tangenten.

Die erzeugende Gerade kann zweimal (oder auch mehrmals) mit derselben Geraden der Ebene zusammen fallen und diese heisst dann eine Doppel- (vielfache) Tangente der Curve (Fig. 121., b.). Die erzeugende Gerade gelangt im Allgemeinen daserstemal zur Doppeltangente von einer andern Nachbargeraden aus als daszweitemal, d. h. die Curve besitztin der Doppeltangente zwei verschiedene Erührnugspunkte.



Wennaberder zweite Durchgan unmittelbar nach dem
ersten stattfindet, und der
Punkt, von welchem aus der
beschreibende Punkt zum Doppelpunkt gelangt, der nämliche
ist, wie der, zu dem hin er
von ihm aus geht, so nennt
man diesen Punkt insbesondere einen Räche kehr-, Cuspidal- oder stationären
Punkt (Fig. 121, b. d.).

Wenn aber das zweite Zusammenfallen unmittelbar nach dem ersten stattfindet, und die Gerade, von weleher aus die beschreibonde Gerade zur Doppeltangente gelangt, die nämliehe ist, wie die, zu der hin sie von ihr aus geht, so nennt man dieso Tangente insbesondere eine Wendo-, Inflexions- oder stationäre Tangente (Fig. 121, c.).

Der erzeugende Punkt schreitet mit einer gewissen veränderlichen Geschwindigkeit in der Tangente fort, indess diese gleichförmig ihre Richtung ändert, von einer seiner Lagen zur nächsten unendlich wenig. Wird die Geschwindigkeit seines Fortsehreitens in irgend einem Momente Null und ändert er dann den Sinn der Bewegung in der Tangente, so ist der entsprechende Punkt ein stationärer Punkt und die entsprechende Tangente die zugehörige Rückkehrtangente.

Dio letztere Benennung beruht auf folgender Anschauung: Dic erzeugende Gerade dreht sieh mit einer gewissen veränderlichen Geschwindigkeit. indess der Berührungspunkt in ihr gleichförmig fortsehreitet, von einer ihrer Lagen zur nächsten unendlich wenig. Wird die Gesehwindigkeit ihrer Drehung in irgend einem Momente Null und ändert sie dann den Sinn der Drehung, so ist die entsprechende Tangente eine stationäre Tangento und der entspreehende Berührungspunkt der zugehörige Wendepunkt.

Wenn das Bewegungsgesetz des Punktes respective der Tangente algebraisch, d. i. durch eine Gleichung von bestimmtem Grade zwischen den Coordinaten des Punktes oder der Tangente ausdrückbar ist (algebraische Curven), so ist die Zahl der Punkte, die sie mit einer Geraden ihrer Ebene, respective die Zahl der Tangenten, die sie mit einem Punkte ihrer Ebene gemein haben kann, begrenzt, oder wenn man nicht nur die reellen sondern auch die nicht reellen Lösungen ihrer und der bezügliehen linearen Gleiehung zählt, bestimmt, nämlich dem Grade der Gleichung in Punkt- oder Linien-Coordinaten gleich; man nennt diese Zahl die Ordnung u, respective die Classe v der Curve.\*)

$$p = \frac{(\mu-1)\,(\mu-2)}{2} - \delta - \mathbf{x} = \frac{(\nu-1)\,(\nu-2)}{2} - \mathbf{r} - \epsilon$$

<sup>°)</sup> Zugleich bestehen zwischen den Zahlen #, v und den Anzahlen der Doppelpankte &, der Doppeltangenten t, der Rückkehrpunkte x, der Inflexionstangenten 4, Relationen, die man nach ihrem Entdecker die Plücker'sehen Formeln nennt; wir geben sie in der sich leicht einprägenden Form

 $<sup>\</sup>nu = \mu(\mu - 1) - 2\delta - 3x$ ,  $\mu = \nu(\nu - 1) - 2\tau - 3t$ ,  $t - x = 3(\nu - \mu)$ . Höchst wichtig hat sich neueren Untersnehungen die Zahl

Diese analytische Betrachtungsweise (vergl. Abschnitt E) unten) führt dann auch auf die Existenz von isolierten Punkten, d. i. von Doppelpunkten, durch die nur nicht reelle Curvenäste und daher nicht reelle Taugenten gehen; etc. Wir werden der geometrischen Entstehung solcher Elemente bei der Betrachtung der Flächen begegnen.

Der Kreis, welchen ein Punkt der Curve mit dem verhergehenden und dem nächstfolgenden Nachbarpunkte derselben bestimmt, heisst der Krümmungskreis der Curve für diesen Punkt (§ 30). Er geht für die Inflexionsstellen der Curve in die entsprechende Inflexionstangente selbst, als einen Kreis mit unendlich grossem Halbmesser, für jeden Rückkehrpunkt in diesen selbst als einen Kreis mit dem Halbmesser Null über.

1) Wenn das geometrische Gesetz einer Curve nicht bekannt und keine Construction ihrer Tangento anzugeben ist, aber die Curve gezeichnet vorliegt, so soll man a) für eine gegebene Tangente den Berührpunkt, b) für einen gegebenen Punkt der Curve die Tangente, o) für einen solehen Punkt den Krümmungskreis bestimmen, d) die Normale zur Curve von einem gegebenen Punkte ausser ihr construieren.

a) Man ziche (Fig. 122.) zur Tangente parallel und ihr sehr nahe Secanten, lege durch die



Enden A, B von jeder derselben Parallelen von entgegengesetztem Sinn, die man ihr selbst (oder einem bestimmten Theile von ihr) gleich macht; die durch die so erhaltenen Endpunkte bestimmte Curve muss durch

b) Man beschreibe (Fig. 123.) aus dem Punkte T als Centrum einen Kreis K und ziche durch ihn

erwiesen, nach welcher man die Curven in Geschlechter theilt — nach den Abel'schen Integralen, welche ihnen entsprechen. Alle diese Formeln können hier nur erläutert, aber nicht entwickelt werden.

Gerade, welche in der Nähe die Curve zum zweitenmale schneiden und zwar auf der einen Seite nach  $A, B, \cdots$ , auf der andern nach  $A^a, B^a, \cdots$ , markiere aber überdiess ihre Selnitte  $A_1, B_1, \cdots$  mit dem Kreise  $K_1$  man trage dann die Längen  $TA, TB_1, \cdots$  von  $A_1, B_1, \cdots$ 



auf die Geraden nach P hin und ebenso  $T.4^s$ ,  $T.8^s$ ,... von  $A_1$ ,  $B_1$ ,... auf die entsprechenden Geraden von T weg auf und verbinde die Endpunkte  $A_2$ ,...;  $A_s^*$ ... durch eine Curve; dieselbe schneidet den Kreis K in einem Punkte der Tangente von T.

e) Man zeichne (Fig. 124.) die Normale der Curve in T als rechtwinklig zur bezüglichen Tangentel Lege dann von T aus Sehnen der Curve nach A, B,... einerseits und A\*, B\*,... anderseits, verlängere ihre



senkreehten Halbierungslinien bis zur Normale und trage auf dort zur Normale erriehtete Perpendikel die Längen  $TA_1, \dots, TA_2, \dots$  zur einen und zur andern Seite auf; die Curve der so erhaltenen Punkte schneidet die Normale im Krümmungsmittelpunkte. d) Die Normale von einem Punkte P ausserhalb kann durch ihren Fusspunkt N in der Curve ermittelt werden (Fig. 125.), indem man denselben als der Curve



mit einer andern Curve gemeinsam characterisiert, welche durch die Fusspunkte der Normalen von Pauf die Tangenten von jener hindurchgeht. Sie sind Berührungspunkte von beiden. Als Schnittpunkte erhält man sie, wenn man die Abstände von Berührungspunkt und Normalenfusspunkt

in der Tangente je nach ihrem Sinne in der Normale von P zur Tangente vom Fusspunkt in der Letztern aus abträgt. Diese Curve geht auch durch P.

- Der Krümmungskreis durchsetzt die Curve in seinem Berührungspunkte; die Wendetangente zeigt damit den Character des Krümmungskreises.
- 3) Eine Curve dritter Ordnung kann nieht mehr als einen Doppelpunkt oder einen Rückkehrpunkt haben; sie ist dann von der vierten respective dritten Classe; sie lässt keine Doppeltangente zu, weil diese vier Punkte mit ihr gemein hätte; also ist in ersten Falle die Zahl der Inflexionstangenten ι = 3, im letzten ι = 1. \[ \sum\_{v} = 1 2 \delta 3π, \] 3 = ν(ν − 1) − 3τ, \[ \sum\_{v} = 1 2π \sum\_{v} = 0 \] geben

a) für 
$$\delta = 1$$
,  $\kappa = 0$ ,  $\nu = 4$ ,  $\iota = 3$ ;  
b) für  $\delta = 0$ ,  $\kappa = 1$ ,  $\nu = 3$ ,  $\iota = 1$ .  
Dazn tritt c) für  $\delta = 0$ ,  $\kappa = 0$ ,  $\nu = 6$ ,  $\iota = 9$ .

- 4) Eine Curve der Ordnung µ hat im Allgemeinen µ mendlich ferne Punkte md dengemäss µ nach diesen hingehende mendliche Aeste, dazu auch µ Asymptoten als die zugehörigen Tangenteu; dieselben können in Paaren ineltr reul sein.
- Jeder Berührung der Curve mit der unendlich fernen Geraden ihrer Ebene entspricht ein parabolischer Ast derselben.

6) Jede Projection einer ebenen Curve ist eine Curve derselben Ordnung und Classe und mit denselben Singularitäten, wie sie selbst; die Projection eines Doppelpunktes ist ein Doppelpunkt der Projection, etc. Für jede Parallelprojection sind auch die Projectionen der Asymptoten die Asymptoten der Projection. Wie gestaltet sieh diess für eine centrale Projection? (Vergl. § 26.)

63. Fassen wir eine nicht ebene Curve (gewundene, doppelt gekrümmte Curve, Raumeurve) zunächst als den Ort eines bewegten Punktes P auf, so liefern die geraden Verbindungslinien der aufeinander folgenden unendlich nahe benachbarten Lagen P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub>, ... desselben, d. h. die Geraden P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub>, ... (Fig. 126.) und die Verbindungsebene von je zwei aufeinander folgenden Tangenten P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub>, P<sub>4</sub>, P<sub>4</sub>

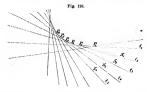

P, P, P, P, P, P, P, ... die Sehmiegungsebenen oder Öseulationsebenen der Curve. Die zwisehen den bezäglichen Nachbartangenten in diesen Ebenen gelegenen Flächenstreifen unendlich kleiner Winkel (Contingenzwinkel) bilden eine Fläche, die man die developpable Fläche der Curve nennt (Tangentenfläche derselben); developpable, weil eie offenbar durch successive Ueberführung jedes dieser Streifen in die Ebene des folgenden und mit diesem in die des dritten, vierten, etc. ohne Trennung des Zusammenhangs und echenso ohne Faltung in eine Ebene übergeführt werden kann.

Eine Biegung oder Transformation in andere developpable Flächen ist auf demselben Wege möglich oder kann indirect durch die Entwickelung in die Ebene und Rückbiegung vermittelt werden.

Die Tangenten der Raumeurve werden als erzeugende Gerade und die Schmiegungsebenen derselben als Tangentialebenen der developpabeln Fläche benannt; und die letztere Benennung hat ihren Grund darin, dass jede Gerade in einer solchen Schmiegungsebene zwei unendlich nahe Nachbarpunkte mit der Fläche gemein hat, d.h. als Tangente derselben zu betrachten ist. Die Tangenten der developpabeln Fläche in allen Punkten einer Erzeugenden bilden die zugehörige Schmiegungsebene der Raumeurve, dieselbe berührt die developpable Fläche in allen Punkten dieser Erzeugenden.

Sonach erzeugt die Bewegung eines Punktes, bei welcher derselbe aus jeder seiner Lagen in eine einzige bestimmte nächstfolgende, d. i. von ihr unendlich wenig abweichende Lage übergeht, die Raumeurve als Ort, die Bewegung einer Ebene, die aus jeder ihrer Lagen in eine bestimmte einzige nächstfolgende Lage übergeht, die developpable Fläche als Enveloppe; im ersten Falle geben die Verbindungseraden benachbarter Punkte, im letztem Falle die Durchschnittsgeraden benachbarter Ebenen die Tangenten der Curve und die Erzeugenden der developpablen Fläche. Die Curve hat die Verbindungsebenen von je drei Nachbarpunkten zu Schmiegungsebenen und die Durchschnittspunkte von je drei Nachbarpunkten zu Punkten.

Denken wir die Schmiegungsebene in einer Anfangslage mit der zugehörigen Tangente und dem entsprechenden Punkte der Curve, so entspricht der Drehung dieser Ebene die Drehung der Tangente in ihr und das Fortrücken des Punktes in dieser und umgekehrt der Bewegung des letztern die Bewegungen der ersteren. Bleibt bei der Bewegung des Punktes derselbe einen Moment in Ruhe, so dass zwei folgende Punkte sich decken, also der folgende Tangenten und vier folgende Schmiegungsebenen durch einen Punkt gehen, so nennt man solchen Punkt einen stationären Punkt. Und wenn bei der Bewegung der Ebene dieselbe einen Moment stillsteht, so dass zwei auf einander folgende Schmiegungsebenen sich decken, also drei folgende Tangenten und vier folgende Punkte in einer Ebene liegen, so nennt man diese Ebene eine stationäre Ebene. Diese Anschauungen werden sich an den Beispielen weiter erlätutern. Doppelpunkte, etc. erscheinen nicht als regelmässige Singularitäten der Raumeurven aus sehr einfachem Grunde. Aber wir können von der Darstellung eines Doppelpunktes und einer Doppeltangentinlebene aus die Anschauung eines stationären Punktes und einer stationären Ebene verdeutlichen. Gehen durch den Doppelpunkt P die zwei Zweige der Curve mit den Nachbarpunkten P2, P, der eine und P2, P, P, P, P, P, P, P die Schmiegungsebenen für denselben. Dem Zusaumenfallen der Tangenten P2, P, P, P entswicht der stationäre Punkt

Die Doppeltangentialebene wird ebenso zur stationären Ebene, wenn die beiden Erzeugenden, längs deren sie berührt, zu Nachbarn in der developpabeln Fläche werden.

Behalten wir den Begriff des Krümmungskreises bei, wie eft ebene Curven festgesetzt ist, so fügen wir doch hier naturgemäss den weitern Begriff einer Schmiegungskugel hinzu, d. h. der Kugel durch vier auf einander folgende unendlich nahe Punkte der Curve. Für die stationären Elemente wird sie zum Punkt, respective zur Ebene.

Zu eingehenderer Betrachtung der Raumeurven soll uns ihr Auftreten in bestimmten Fällen führen.

- 1) Soll eine Fläche developpabel sein, so muss sie durch die Bewegung einer Geraden entstehen können, welche in jeder ihrer Lagen von der nächstfolgenden Lage geschnitten wird; am einfachsten wird dieser Bedingung genügt, wenn die erzeugende Gerade sich um einen festen Punkt dreht.
  - Die developpable Fläche einer ebenen Curve ist ihre Ebene selbst.
  - Der Kreis der Schmiegungskugel, welcher in der zugehörigen Sehmiegungsebene liegt, ist der entsprechende Krümmungskreis der Curve.
  - Die Krümmungsradien einer gewundenen Curve ändern sieh bei der Entwickelung derselben mit ihrer

developpablen Fläche nicht. Den stationären Elementen derselben entsprechen immer wieder stationäre Elemente der Transformierten.

 Die Projection der Tangente einer Raumcurve ist die Tangente ihrer Projection in der gleichnamigen Projection ihres Berührungspunktes.

6) Projiciert man contral oder parallel eine Raumcurve auf die Schmiegungsebene eines ihrer Punkte P, so hat diese Projection für den Punkt P denselben Krüm-

mungskreis wie die gegebene Curve,

7) Die Schmiegungsebene der Raumeurve ist die Tangentialeben der developpaben H\u00e4ken klags der zugeh\u00f6rigen Tangente der Curve; die dem Punkte P der Curve entsprechende enth\u00e4lt also die Tangente t der Curve in P und die Tangente derpinigen Curve im Durchstosspunkt S, von t, welche die gleichnamigen Durchstosspunkte der Tangenten der Raumeurve in den vor P und nach P folgenden Punkten enth\u00e4lt.

64. Die einfachste Art eine developpable Fläche hervorzubringen, besteht nach dem Vorigen darin, dass man eine gerade Linie sieh um einen festen Punkt drehen und zugleich längs einer festen Curve gleiten lässt. Solche Flächen nennt man Kegelflächen, der feste Punkt wird als Spitze oder Mittelpunkt, die feste Curve als Leitcurve, die Gerade als Erzeugende, insbesondere auch in jeder ihrer Lagen als eine Kegelseite bezeichnet. Im Falle, dass der feste Punkt unendlich fern liegt, heisst die Fläche eine Cylinderfläche; er ist die Richtung ihrer Erzengenden. Denkt man die Tangenten der Leiteurve mit der Spitze durch Ebenen verbunden, so umhüllen diese die nämliche Kegelfläche; jede von ihnen ist die Tangentialebene derselben längs der Erzeugenden, welche den Berührungspunkt der Tangente in der Leitcurve mit der Spitze verbindet.

Die Kegelfläche ist wesentlich un begrenzt diesseits und jenseits der Spitze M; man kann sie als aus zwei Hälften aus den beiden einfachen Kegelflächen auf der einen und der andern Seite der Spitze zusammengesetzt denken.

Die Leiteurve kann als ebene Curve vorausge-

setzt werden, da ein ebener Schnitt, der die Spitze nicht enthält, mit der Erzeugenden in jeder Lage einen mud nur einen Punkt gemein hat. (Für die Fortsetzung der Betrachtung über die gewundenen Leiteurven vgl. namentlich §. 78. f.) Wir nehmen an, die Kegelfächen sei durch eine ebene Leiteurve L und die Spitze M, die Cylinderfläche durch eine ebene Leiteurve und die Biehtung der Erzengenden bestimmt. Insbesondere wird in Centralprojection die Leiteurve durch

ihr Bild L' und ihre Ebene sa' und die Spitze durch ihr Bild M und eine sie enthaltende Gerade S Q' gegeben sein; in Parallelprojeetion wird die Leiteurve durch zwei Sparen s,, s, ihrer Ebene und z. B. ihre erste Projection L' - oder ihr axonometrisches Bild, etc. die Spitze aber durch ihre Projectionen M', M", etc. gegeben sein; die Abweichungen für die Cylinderfläehen sind evident. Dann kann jede Erzeugende e der Fläche, je der Punkt Pund die entsprechende



Tangentialebene T der Fläehe projiciert werden.

a) Ist e' das Bild der Erzeugenden (Fig. 127.), so repr\u00e4sentiert diess Bild beispielsweis zwei Erzeugende e<sub>1</sub>, e<sub>2</sub>, die die Leiteurve L in den in A, B respective abgebildeten Punkten treffen und durch M, A, respective M, B bestimmt sind; S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub> sind ihre Durchstospunkte, Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub> die entsprechenden Fluchtpunkte.

Istin Fig. 128.  $\epsilon_1$ ' die erste Projection, so schneidet die Erzeugende die Leiteurve entweder in A oder in B, deren erste Projectionen die Schnitte von  $\epsilon'$  mit L' sind, so dass ihre zweiten Projectionen und damit  $\epsilon_1''$ ,  $\epsilon_2''$  sieh ergeben; wäre dagegen  $\epsilon_1''$  ihre zweite Projection, so schneidet sie L in den beiden Punkten

A und  $\ell$ , welche derjenigen Geraden der Ebene von L angehören, die mit  $\epsilon_1$  dieselbe zweite Projection hat, und damit sind ihre ersten Projectionen  $\epsilon_1', \epsilon_2'$  bestimmt.

b) Ist das Bild eines Punktes P der Kegelfläche in Centralprojection oder eine seiner Parallelprojectionen, z. B. P' gegeben, so bestimmt man diesen Punkt mittelst der Erzeugenden MP, von welcher respective ihr Bild oder die eine ihrer Parallelprojectionen bekannt ist, nach dem Vorigen.

e) Man bestimmt damit auch die Schnittpunkte einer geraden Linie g mit der Kegelfläche



M, L; denn durch jeden derselben geht eine Erzengende e, der Fläche und alle diese Erzeugenden müssen sowohl M enthalten als q schneiden. also in der durch M und q bestimmten Ebene liegen. Wenn diese Ebene die Ebene der Leiteurve L in einer Geraden t schneidet (Fig. 128.), so liegen in dieser die Punkte der Leitenrye, nach welchen jene Erzeugenden e, hingehen und diese Letzteren sind somit bestimmt. liefern durch ihren Sebnitt mit g die Punkte  $P_1$ . Die

Figur zeigt  $P_2$ ,  $P_3$  als Schnittpankte der Kegelfläche M, L mit der Geraden g.

d) Die Tangentialebene der Kegelfläche im Punkte P und in allen Punkten der Erzeugenden MP ist bestimmt durch diese Erzeugende MP oder e selbst und die Tangente i der Curve L in dem Punkte A, welchen MP mit dieser Curve gemein hat.

c) Die Construction der Tangentialebenen der Kegelfläche durch einen beliebigen Punkt T des Raumes oder parallel einer gegebenen Geraden g ergiebt sieh daraus; da sie die Gerade aus der Spitze M nach dem Punkte T (Fig. 129., a.u.b.) oder in der Richtung von g enthalten mütssen, so verlängert man diese bis zum Schnittpunkt D mit der Ebene der Leiteurve L und zieht von D ans an L die möglichen Taugenten  $t_D$   $t_2, \cdots$  Jede derselben bestimmt mit MT oder MD

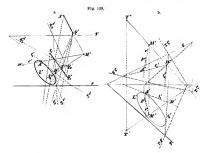

zusammen eine der Aufgabe entsprechende Tangentialebene.

- f) Denkt man auf der Kegelfläche eine Reihe von Pankten P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, ..., welche eine Curve C bilden, sämmtlich durch die eine ihrer Projectionen — die somit die eine Projection von C bilden — gegeben, so kann man diese Punkte und damit die Curve C als dadurch bestimmt ansehn und insbesondere ihre anderen Projectionen ermitteln. Jede Raumeurve wird durch ihr Bild oder ihre Projection und ihre Lage auf einer gegebenen Kegeloder Cylinderfläche bestimmt.
- g) Einen besondern Eall dieser Art bilden die in den Projectionsebenen gelegenen Leiteurven, die man als

die erste, zweite, dritte Spur der Fläche im Falle der Parallelprojection bezeichnet. Man bestimmt durch die Bemerkung, dass für jede derselben zwei ihrer Projectionen in die ihrer Ebene angehörigen Axe fallen, — die letzte mit der Spur selbst identische Projection derselben; also z. B. die erste Spur S, aus der Bemerkung, dass ihre zweite Projection in der Axe z liegt, indem man zu den Punkten dieser Axe als zu zweiten Projectionen von Punkten der Kegelfläche die ersten Projectionen von Drukten der Kegelfläche die ersten Projectionen such. Die zweckmässigste Methode dafür siehe in § 66.; verzel. Fig. 135. in § 66.; 1

Die Spuren bieten die zur Bestimmung der Kegel und Glieder-Plächen bequeusten Leitenven dar, weil jede derselben durch die eine mit ihr selbst zusammenfallende Projection gegeben ist (vergl. § 51.), da ihre andern Projectionen in die anliegenden Axen fallen. Durch Transformation kann jede ebene Leiteurvo zu einer Spur der Pläche gemacht werden (vergl. § 59.).

- 1) Die Spuren einer Kegelläsche sind die Oerter der gleichnamigen Durchstosspunkte der Erzeugenden und zugleich die Enveloppen der gleichnamigen Spuren der Tangentialebenen der Eläche; im Falle der Centralprojection definiert sieh ebenso die Spur der Fläche in der Bildebene.
- 2) Der Ort der Fluchtpunkte der Erzeugenden und zugleich die Enveloppe der Fluchtlinien der Tangentialebenen der Kegelfläche ist die Fluchteurve derselben. Weil alle Erzeugenden und alle Tangentialebenen durch den festen Punkt M, die Spitze, geben, (§ 6.; 5. und § 7.) so sind Spur- und Flucht-Curve desselben Kegels in einer Centralprojection einander ähnlich und ähnlich gelegen (Fig. 130.), für das Bild der Spitze als Achnlichkeitspunkt. (§ 21, c.) Die Bestimmung der Kegelflächen entspricht der Bestimmung entsprechender Curven in ähulichen Systemen von ähnlicher Lage aus der einen, dem Centrum und dem einen Paarenteinen, dem Centrum und dem einen Paarent.

sprechender Punkte, nebst ihren Specialfällen.

3) Man verzeichne die Centralprojection durch Spur, Fluchteurve und Spitze n) für einen Kegel, desen Spitze in der Bildebene liegt — man unterscheidet dabet, ob die Spur aus roellen Geraden oder nur der Spitze besteht; b) für einen Kegel, dessen Spitze in der zweiten Parallelebene enthalten ist; e) für einen, dessen Spitze in der Versehwindungsebene liegt; d) für einen Cylinder; e) für einen Kegel, dessen Spitze zwischen Bildebene und Versehwindungsebene oder f) vor der Versehwindungsebene gelgem ist.



- 4) Wenn man die ersten und zweiten Projectionen der Erzeugenden einer Kegelfläche bis zum jedesmaligen Durchschnitkspunkt verlängert, so erhält man [§ 53, als die Äufeinanderfolge dieser Punkte die vereinigte erste und zweite Projection der Curve, welche diese Kegelfläche mit der Halbierungsebene H<sub>x</sub> gemein hat. Diese Curve L<sub>x</sub> oder die analoge L<sub>x</sub> in H<sub>x</sub> für die zweite und dritte Projection kann als Leiteurve gleichfalls mit Vortheil verwendet werden.
- 5) Man bestimme die Durchschnittspunkte P<sub>II</sub>, D<sub>gr</sub>.·· einer Geraden g oder SQ' mit der durch Spitze und Spur gegebonen Kegedfläche in Centralprojection indem man die Parallele zu g aus der Spitze M construiert. Ebense für die Kegelfläche M, L.; (Vergl. 4.) Man vergleiche dieso Construction mit der centralprojectivischen Bestimmung einer Geraden für das Centrum M und die Ebene der Leiteurve als Bildebene.

- 6) Man construiere in Orthogonalprojection für drei rechtwinklige Ebenen diejenigen Punkte einer durch Spitze und ebene Leiteurve gegebenen Kegelfläche, welche drei zusammenfallende Projectionen haben. (§ 53.)
  - 7) Man verzeichne die Spuren st der Tangentialebenen einer durch Spitze M und erste Spur S, gegebenen Kegelfläche aus dem Punkte T. Dieselben bilden die der Kegelfläche entsprechenden Schlagschattengrenzen in den Projectionsebenen für Lieht aus dem Punkte T<sub>3</sub> die Berührungs-Erzeugenden sind die Grenzen des Selbst-leattens. (Fig. 131.)



- 8) Ebenso und insbesondere f\(\tilde{u}\)r die durch die Leiteurve \(L\_{x'}\) in \(H\_{x'}\) und die Richtung ihrer Erzeugenden gegebene Cylinderf\(\tilde{s}\)lied die Spuren der Tangentialebenen, welche einer Geraden g parallel sind.
- 9) Die Grenzlagen der von einer Projection der Spitze ausgehenden, die gleichnamige Projection der Leiteurve treffenden Geraden bilden die Grenzen oder Umrisse der Kegelfläche in der betreffenden Projection. In dem von ihnen ausgeschlossenen Theil der Projectionsebene kann kein Punkt der Fläche seine gleichnamige Projection haben. Man spricht in diesem Sinne von einem ersten, zweiten etc. Um-

riss der Kegelfläche, ebenso von ihrem Umriss in Centralprojection.

- 10) Wenn die Leiteurve eine geschlossene Curve ist, so fallen die Umrisse in die Tangenten, welche von den Projectionen der Spitze an die gleichnauigen Projectionen der Leiteurve gehen. In welchem Falle bedeckt eine Projection der Kegelfläche die ganze Tafel?
- 11) Bei geschlossener Leitenrve sind die Umrisse der Kegelfläche in Parallelprojection die Spuren solcher Tangentialebenen derselben, welche zugleich projicierende Ebenen sind, in den zu ihnen normalen Projectionsebenen; sie enthalten also die Richtung der zu dieger Projectionsebene nornhalen Geraden.

Man bestimmt somit die zweiten Umrisse einer durch die erste und zweite Projection der Spitze M und die erste Projection einer ebenen Leiteurve L in der durch ihre zwei ersten Spuron  $s_1, s_2,$  gegebenen Ebene  $\mathbb B$  bestimmten Kegelfläche (Fig. 132), indem



man den Durchschnittspunkt D der zur Axe O F parallelen Geraden aus M mit der Ebene E bestimmt, von seiner ersten Projection D an L die äussersten Tangenten  $t_i$ ,  $t_i$  zieht und die zweiten durch M'' gelenden Projectionen derschben  $t_i''$ ,  $t_i''$  angiebt; diese sind die gesuchten Uurrisse.

12) Wie werden die Umrisse gefunden, wenn die Fläche durch zwei Projectionen der Spitze M und eine Spur gegeben ist?

- · 13) Welche Regel ergiebt sieh f\u00e4r die Verzeichnung der Umrisse in Centralprojection? Ist dieselbe davon abh\u00e4ngig, ob die Bestimmung durch eine ebene Leiteurve L oder insbesondere durch eine Spur geschieht?
- 14) Man soll eine Kegelfläche so bestimmen, dass sie keinen Umriss hat — a) in Centralprojection, b) in Parallelprojection in den zwei ersten Projectionen.
- 15) Warum muss eine Cylinderfläche in Parallelprojection im Allgemeinen Umrisse haben und in welchem Fallc findet eine Ausnahme statt?
- 16) Man discutiere des N\u00e4heren die Bestimmung einer Raum-Curve durch swei orthogonale Parallelprojectionen derselben oder in Centralprojection durch ihr Bild und eine sie enthaltende Kegel- oder Cylinder-Fl\u00e4iche, z. B. die zur Bildebene normale; man zeige, wio dadurch ihre Schnittpankte mit einer gegebenen Ebene construiert werden k\u00f6nnen.
- 65. Irgend zwei ebene Leiteurven L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub> oder Querschnitte des nämlichen Kegels von der Spitzer M (also nieht durch die Spitze) sind collineare ebeno Figuren in perspectivischer Lage; jede von ihnen ist das perspectivische Bild der andern aus dem Centum der Projection M auf ihre Ebene; die Durchschnittslinien der Ebenen von L<sub>1</sub> und L<sub>2</sub> ist die Collineationsaxe, die Schnitte der zu ihnen parallelen Ebenen aus M mit der jedesmaligen andern sind die Gegenaxen der Systeme. (Verg. § 24.5.5.)

Diese Sätze sind der unmittelbare Ausdruck des Sachverhalts im Sinne der Centralprojection, wobei die Kegelfläche als 'projicierende Kegelfläche [§ 2.) aller ihrer Leiteurven erscheint.

Infolge dessen entspricht jedem Punkte und jeder Tangente des einen Schnittes ein Punkt und eine Tangente jedes
andern, den Punkten auf einer Geraden im einen die Punkte
der entsprechenden im andern ete. Man hat damit den Satz:
Alle obenen die Spitze nicht enthaltenden Schnitte
desselben Kegels sind -insofern sie algebraisch sind, gilt
diess im eigentlichen Sinne, man sieht aber, dass es im Wesentlichen auch unabhängig davon Geltung behält - von
derselben Ordnung und Classe, von derselben An-

zahl von Doppelpunkten und Doppeltangenten, von Rückkehrpunkten und Wendetangen(en respective; sie sind collineare Curven. (Fig. 193.) Man sagt in Folge dessen, der Kegel sei selbst von der Ordnung und Classe seiner ebenen Leiteurve und benennt die Erzeugenden desselben, die meh den Doppelpunkten und Rückkehrpunkten derselben gehen, als Doppel- und Rückkehrpunkten und diejenigen Tangentialebenen, die die Doppeltangenten und Wendetangenten der Leiteurve enthalten, als Doppel- und Wendetangenten der Leiteurve enthalten, als Doppel- und Wendetangenten der Leiteurve enthalten, als



Nach dem Vorigen wird der Kegel von einer Geraden in höchstens so viel Punkten geschnitten, als die Ordnungszahl der ebenen Leiteurve zählt, und hat aus einem Punkte so viel Tangentialebenen, als die Classenzahl der Leitsurve sagt.

Im Falle des Cylinders stehen alle ebenön schnitte desselben in der geometrischen Verwandtschnft der Affinität mit perspectivischer Lage, die Schnittlinie ihrer Ebenen ist die Affinitätasze (vergl. §21., aud §54, §5., 5). Die vorigen Resultate gelten unverändert, aber es kommt das Besondere hinzu, dass der unendlich fernen Geraden des einen Schnitts nicht eine endlich entfernte Gerade in jedem andern Schnitt, sondern wieder die unendlich frome Gerade desselben entspricht. In Folge dessen haben alle diese Schnitte gleichviele reelle Aeste und Asymptoten; es sind z. B. alle ebenen Schnitte eines Cylinders mit kreisförniger Leiteurve (eines

Kreiscylinders) Ellipsen, während die ebenen Schnitte eines Kreiskegels rücksichtlich der unendlichen Aeste verschieden, nämlich je nach Lage der Schnittebene Ellipsen, Parabeln oder Hyperbeln sind.

- 1) Eine ebene Curve, wird von einer ihrer Tangenten ausser dem Berührungspunkte noch gesehnitten, sobald ihre Ordnungszahl grösser ist, als zwei, nämlich die Curven dritter Ordnung noch einmal, die der vierten noch zweimal, etc. Die Inflexionstangenten schneiden die Curven dritter Ordnung nicht weiter; etc. Man erläutere das analoge Verhalten der Tangentialebenn der Kegelfätchen.
- 2) Für einen Punkt der Curve zählt die in ihm selbst berührende Tangente der Curve als Vereinigung von zwei benachbarten Tangenten und es lassen sieh somit von ihm noch so viel andere Tangenten an die Curve ziehen, als die um zwei verminderte Classenzahl derselben besagt; also für die Gurve dritter Ordnung vier, zwei oder eine, je nachdem sie von der sechsten, vierten oder dritten Classe ist. (§62.; 3.) Man erläutere diess in seiner Bedeutung für die Kegeldlächen und gebe besonders das Verhalten der Rikckkehrkanten dabei an.
- 3) Da die Zahl der gemeinsanen Pankte von zwei ebenen Curven der respectiven Ordnungen μ<sub>1</sub>, μ<sub>2</sub> gleich μ<sub>1</sub>, μ<sub>3</sub> ist, so sehneidet der Krümnungskreis einer Curve sie ausser dem Berührungspunkte in noch (2 μ − 3) Punkten. Man erläutere das Verhalten der Inflexionstangente der Curve dritter Ordnung als das eines Krümmungskreises von unendlich grossem Halbmesser.
- Nach dem Gesetz der Dualität (vgl. § 23.; 62.) erklärt sich aus dem Vorigen auch das Verhalten des Rückkehrpunktes einer Curve dritter Ordnung und Classe.
  - 5 Im Falle des Parallelismus der Ebenen geht die centrische Collineation in Aehnlichkeit bei ähnlicher Lage, die Affinität in Congruenz über.
- 6) Die Ergebnisse der Untersuehungen in den §§ 54, und 61.; 6. zeigen, dass im Falle der Affinität die Congruenz auch bei einer nicht parallelen — man

sagt antiparallelen — Lage der Schnittebene möglich ist. Findet Analoges statt für die Achnlichkeit bei den Schnitten der Kegel?

- 7) Wenn die Centralprojection eines Inflexionspunktes der Curve in unendliche Ferno fällt, so wird die Inflexionstangente zur Asymptote mit der besondern Eigenthümlichkeit, dass die beiden ihr in entgegengesetztem Sinne zustrebendon Curvenliste auf einerlei Seito von ihr liezen.
- Man erläutere die Verhältnisse des unendlich fernen Doppel- respective Rückkehrpunktes.
- 66. Da die Beziehung der Collineation in perspectivischer Lage zwiselten obenen Systemen durch beliebige centrale oder parallele Projection derselben nicht gestört wird, so sind im Vorigen die Methoden der Construction der Bilder ebener Schnitte von Kegel- und Cylinderflächen enthalten; in der That führt jede andere Betrachtungsweise darauf zurück und findet die zweckmässigste Form ihrer Ausführung in den Regeln zur Construction centrisch collinearer ebener Systeme.

Ist L die Leitenve in der Ébene E, M die Spitze, F die Schnittlene, so ist die Schnitteure perspectivisch eolinear zu l für M als Centrum, die Schnittlinie s von E mod F als Axe der Collineation, und für r, die Schnittlinie von E mit der durch M gehenden Parallelebene zu E, und q, die Schnittlinie von F mit der durch M gehenden Parallelebene zu E, als Gegenaxen. Die gleichnamigen Projectionen von L und von der Schnitteurve sind also centrisch collinear für die entsprechenden Projectionen von M und s als Centrum und Axe der Collineation und die entsprechenden Projectionen von r und q als Gegenaxen.

Ist die Ebene der Leiteurve E eine Projectionsebene, der Kegel also durch die Spitze und eine Spur gegebon, so wird die Collineationsaxe s zur gleichnamigen Spur der Schnittebene und r wird zur gleichnamigen Spur der durch M gehenden Parallelen zur Schnittebene. Zieht man in diesem Falle in der Ebene der Leiteurve eine beliebige Gerade 9, so ist dieselbe die gleichnamige Spur einer durch M gehenden und die Kegelfäkehe in Erzeugenden M.A. M.B. sehneidenden Ebene, welche die Schnittebene in einer Geraden q, schneidet, auf der in diesen Erzeugenden die Punkte A, B, ... liegen, welche in der Schnitteurve den Punkten A, B, .... der Leiteurve entsprechen. Diese Gerade q, muss erstens durch den Punkt S gehen, welchen g mit der Schnittlinie der Ebenen E und F, d. h. mit der Collineationsaxe gemein hat; sodann auch durch den Punkt 0 von q, in welchem eine durch M gehende Parallele zu q, als in der Ebene Mq gelegen, die Schnittebene F schneidet; und sie muss endlich parallel der Geraden MR sein, welche von M nach dem Schnittpunkt von q mit der durch M gehenden Parallelebene zur Schnittebene Mr gezogen wird. (Vergl. § 64.; 5.) Diese Beziehungen, als in ieder der Parallelprojectionen des Ganzen unverändert gültig. bestimmen aus den Projectionen von g, , A, B, ... die gleichnamigen Projectionen von  $g_1, A_1, B_1, \cdots$  Dreht sich dann gin der Ebene der Leiteurve um einen festen Punkt P. so dreht sieh g, in der Ebene der Sehnittcurve um den entspreehenden festen Punkt P1; man hat die Kegelfläche und die Sehnittebene mit Hilfsebenen eines Büsehels gesehnitten, welches die Gerade MP zu seiner Seheitelkante hat; der vollen Umdrehung von g um P entspricht die volle Umdrehung von g, um P,, d. h. die vollständige Bestimmung der Sehnittcurve.

Lässt man speciell g in der Ebene der Leiteurve parallel zu sieh selbst fortrukten, so bleibt  $\theta$  ungefändert und die entsprechenden Geraden  $g_i$  bestimmen sich durch diese und die entsprechender Soder R. Man hat dann die Kegelflätehe und die Schnittebene durch ein Büschel von Hilfsebenen geschnitten, dessen Scheitelkante eine durch M gehende Parallele MQ zur Leiteurvenebene ist.

Lüsst man dagegen g sieh um einen Punkt R der Gegenare R or drehen, so werden die g, einander parallel — nämlich parallel MR — und man hat die Kegelfläche und die Sehnittebeno durch ein Büschel von Hilfsebenen geschnitten, welehes eine durch M gehende Parallele zur Schnittebene MR zur Scheitelkante hat. So kommt in Form der Gesetze der Collination auf allgemeine Princip der darstellenden Geometrie für die Bestimmung der Durchschnitte von Flächen zur Verwendung: Die gegebenen Flächen durch ein System von Hilfsflächen soleher Art und Lage zu sehneiden, dass ihre

Schnitte mit jenen leicht ermittelt werden können, da diese dann als ihre gemeinsamen Punkte Punkte der Durchschnittsform liefern. (Vergl. als erste Anwendungen dieses Princips die Constructionen für die Schnittlinie von Ebenen §§ 8.; 5 u. 51.)

Man kann inbesondere z. B. R' oder Q' in die Schnittpunkte der Parallelen zur Axe x aus M mit r' respective g' legen und erhält dann für die  $g_1'$  (Fig. 134.) oder g' zur Axe x parallele Gerade, im ersten Falle auch für die  $g_1''$  Parallelen zur Spur  $s_*$  der Schnittebene.



Ist g cine Tangente von L, so wird  $g_1$  die entsprechende Tangente der Schnittcurve.

Wenn die Leiteurve L die Gegenaxe r ihres Systems echneidet, so liegen die entspreechenden zu diesen Punkten im System der Sehnitteurve unendlich fern; sie sind nämlich die Richtungen der nach jenen Punkten der Gegenaxe r gehenden Strahlen aus dem Collineationsechrum. Die Schnitteurve hat also so viele unendliehe Aeste (Fig. 136.), als Schnittpunkte von der Leiteurve Z mit der Gegenaxe ihrer Ebene gebildet werden und zwar in den Richtungen der zu diesen Punkten gehörigen Kegel-Erzeugenden. Den Tangenton der Leiteurve in jenen Schnittpunkten entsprechen die

Asymptoten der Schnitteure. Jene Erzeugenden des Kegels sind die zur Schnittebene parallelen, d.i. in einer Parallelebene zu ihr durch die Spitze gelegenen; diese, die Asymptoten, sind die Durchschnittslinien der Schnittebene mit den



Tangentialebenen, welche den Kegel längs dieser Erzeugenden berühren.

- Man construiere f
  ür einen durch Spitze M und ebene Leiteurve L bestimmten Kegel die erste Spur S<sub>1</sub><sup>L</sup>.
   Die Figuren 134., 135. zeigen das Verfahren.
- Man eonstruiere den Schnitt eines durch Spitze und Spur bestimmten Kegels mit einer projicierenden Ebene.
- 3) Man construiere die zweite Spur S<sub>s</sub><sup>4</sup> eines durch die Projectionen der Spitze W, J<sup>2</sup> und seine erste Spur bestimmten Kegels und interpretiere die Construction im Sinne der collinearen Beziehung. Die Figur 136. giebt die Ausführung, Man zeige die Identität des Verfahrens mit dem der Bestimmung der verticalen Durchtossspunkte der Erzeugenden, (§ 64; 1.)

- Es soll ebenso der Sehnitt mit der Halbierungsebene H<sub>x'</sub> verzeichnet werden.
- Wie gestaltet sich die Construction der Projectionen der Schnitteurve mit einer beliebigen Ebene, wenn



der Kegel durch die Projectionen der Spitze M', M', die beiden ersten Spuren der Ebene und die Projection L'' der Leiteurve L gegeben ist?

- 6) Eine Kegelfläche ist durch die Projectionen der Spitze und der in der Halbierungsebene H<sub>x'</sub> gelegenen Leitcurve bestimmt; man soll ihren Schnitt mit einer Ebene construieren.
- 7) Man zeige, wie die Construction der Collineationsaxe und der Gegenaxen sich gestaltet, wenn die Schnittebene durch eine Gerade und einen Punkt ausserhalb derselben etc. bestimmt ist.
- S) Man eonstruiere f\u00fcr einen durch seinen Normalschnitt bestimmten Cylinder die zweite Spar.
- Man construiere die Projectionen f
  ür den Normalsehnitt eines durch eine Spur und die Richtung der Erzeugenden bestimmten Cylinders.
- 10) Welche Bedingung muss die Schnittebene erfüllen, damit sie eine gegebene Kegelfläche in einer Curve sehneidet, die einen parabolischen Ast besitzt? Kann

- dieser in einer bestimmten Richtung der ersten oder zweiten Projectionsebene liegen?
- Der Satz, dass ähnliehe und ähnlieh gelegene Curven gleiehe Asymptotenrichtungen besitzen, ist aus dem Entwickelten zu erläutern.
- 12) Man diseutiere die Gestalt, welche die Resultate des Textes annehmen für den Fall des ebenen Schnittes zwiselen einer durch Spitze und Spur in Centralprojection bestimmten Kegelfläche mit einer durch Spur und Fluchtlinie gegebenen Ebene. (Vergl. Figur 133.)
- 13) Man zeige endlich, dass die entwickelte Constructionsmethode auch unverändert anwendbar bleibt für den Schnitt Li einer durch Spur 2, und Fluehtlinie 2, gegebenen Ebene mit einer Kegelfläche, die durch eine Leitcurve Lin gegebener Ebene 1, 2, 7 und ihre Spitze M



bestimmt ist — wobei natürlich die Collineationsaxe s' und die beiden Gegenaxen q', r' sich als Livien von einerlei Fluehtpunkt  $\varrho'$ , darstellen. Einer Geraden  $\varrho'$  (Fig. 137.) in der Ebene von L, deren Bild  $\varrho'$  die Collineationsaxe s' in S', die Gegenaxe r' in R' trifft, entspricht eine Gerade  $\varrho'$ , deren Bild  $\varrho'$  von S' nach dem Punkto  $R_{12}'$  der Fluehtlinie  $q_2'$  geht, der in M' R' liegt und

auch durch den Punkt  $\varrho'$  der Geraden q', der mit M' und dem Schnittpunkt von g' mit  $q_1'$  in einem Strahl liegt. Warum?

Durch welche Specialisierungen kann die Construc-

tion vereinfacht werden? Welche Mängel hat die Disposition der Figur und wie sind sie zu vermeiden? Man gröttere das Entsprechende für den Schnitt eines

 Man erörtere das Entsprechende für den Sehnitt eines Cylinders von gegebener Leiteurve in sehräger Ebene.
 Auch die directe Bestimmung der wahren Ge-

stalt der ebenen Schnitteurve einer Kegelfläche, welche durch Spitze und ebene Leiteurve insbesondere Spur geschen ich grifte und der Verigen

gegeben ist, ergiebt sieh aus dem Vorigen.

Denn wenn zwei ebene Systeme für ein Centrum M in perspectivischer Collineation sind, so bleiben sie perspectivisch collinear auch bei der Drehung der einen Ebene um die Durchsehnittslinie von beiden und beim Zusammenfallen beider Ebonen; die Umlegung des Centrums mit der zur gedrehten Ebene Parallelen aus ihm in die andere Ebene ist das Centrum der perspectivischen Collineation der vereinigten Systeme. Die Gegenaxe im Systeme der festen Ebene bleibt unverändert, die Umlegung der Geraden, in welcher die Parallelebene aus dem Centrum zur festen Ebene die zu drehende Ebene schneidet, ist die Gegenaxe im System der Letztern. In Fig. 138. ist diese Construction ausgeführt, zu q' ist (q1), zu t' ebenso (t1) gefunden. Man kann also direct durch die Beziehungen der perspectivischen Collineation die Umlegung der Schnitteurve einer Ebene mit der Kegelfläche in die Ebene ihrer Leiteurve eonstruieren - direct, d. h. ohne vorhergehende Construction der Projectionen der Schnitteurve; somit im Falle der in einer Projectionsebeno gelegenen Leiteurve oder der zu einer solehen parallelen die wahre Gestalt der Sehnitteurve, ohne vorher die Projectionen derselben ermitteln zu müssen. Im andern Falle wird aus jener Umlegung in die Ebene der Leiteurvo nach bekannten Methoden auch zur wahren Gestalt überzugehen sein. Diese Betrachtungen gelten ebenso für die eentrale wie für die Parallelprojection.

Die für Cylinderflächen nöthige Modification ergiebt sieh einfach, da auch zwei perspectivisch affine ebene Systeme ihren Character beibehalten, wenn man das eine um die Schnittlinie ihrer Ebenen bis zum Zusammenfallen der Letztern dreht und da ferner zwei affine Systeme in perspectivischer Lage durch das eine von ihnen, ihre Axe und ein Paar von entsprechenden Punkten bestimut sind.



- Man verzeichne die wahre Gestalt des Schnittes einer Kegelflüche, dessen Ebene durch einen gegebenen Punkt derselben normal zu ihrer entsprechenden Erzeugenden gelegt wird.
- Die wahre Gestalt des Normalschnittes einer Cylinderfläche von gegebener Spur und Richtung der Erzeugenden soll eonstruiert werden.
- 68, 1st der betræhtete Kegel ein Kegel zweiter Ordnung und Classe oder kurz vom zweiten Grade, so dass zu seiner Bestimmung seine Spitze und fünf Punkte oder Tangenten einer ebenen Leiteurve, d. h. fünf Erzengende (nicht zu drei in einer Ebene) oder fünf Tangentialebenen (nicht zu drei durch einen Punkt ausser der Spitze) oder was dem äquivalent ist (vergl. § 27.; 7.) genügen, so erhält man aus diesen Bestimmungsstücken auch die Projectionen der Schnitteurve und die wahre Gestalt derselben.

Für diese Kegel gelten die Erzeugangsweisen: Zwei projectivische Ebenenbüsschel von sich schneidenden Scheitelkanten liefern durch den Schnitt der Paare entsprechender Ebenen die Erzeugenden eines Kegels zweiter Ordnung; zwei projectivische Strahlbüschel von einerlei Scheitel aber verschieden Ebenen erzeugen durch die Verbindungsebenen entsprechender Strahlenpaare die Tangentialebenen eines Kegels zweiter Classe. Jeder Kegel zweiter Ordnung ist von der zweiten Classe und ungekehrt.

(Vergl. § 88.; 8.)

Ferner die Sätze: Seehs Erzeugende einer Kegelfläche zweiter Ordnung bilden die Kanten einer seelsseitigen Ecke, in welcher die drei Durchschnittslinien der gegenüberliegenden Flächenpaare sieh in einer Ebene befinden. (§ 27.) Seehs Tangentialebenen einer Kegelfläche zweiter Classe bilden die Flächen einer sechsseitigen Eeke, in welcher die drei Verbindungsebenen der gegenüberliegenden Kantenpaare sich in einer Geraden sehneiden. (§ 28.) (Pascal'sches Sechskant, Brianchon'sche sechsseitige Eeke.) So wie sich diese Entstehungsarten und Sätze von den Curven zweiter Ordnung und Classe auf die entsprechenden - ihre projicierenden - Kegelflächen übertragen, so gesehieht es auch mit den Sätzen, welche die Theorie der Pole und Polaren constituieren. (§ 30. f.) Ist in der Ebene der Leitcurve und in Bezug zu dieser P der Pol und p die zugehörige Polare, so ist der vom Centrum M nach P gehende Stralil die Pol-Gerade und die von M nach p gehende Ebene die Polaren-Ebene in Bezug auf den Kegel; auf allen darch iene gehenden Ebenen ist die Polgerade von der Polarenebene durch den Kegel d. h. die entsprechenden Erzeugenden desselben harmonisch getrennt; und an allen aus M in der Polarenebene gezogenen Geraden ist sie von der Ebene nach der Polgeraden durch den Kegel d. h. die entsprechenden Tangentialebenen desselben harmonisch getrennt. Auf allen den Geraden insbesondere, welche der Polgeraden parallel sind, werden die zwischen ihren Schnittpunkten mit dem Kegel liegenden Strecken von der Polarenebene halbiert und man kann daher die Letztere als die zur Richtung der erstern

eonjugierte Diametralebene und jene als den zur Stellung der Letzteren conjugierten Durchmesser der Fläche benennen. (§ 34.) Für alle von M ausgehenden Strahlen in der Polarenebene gehen die Polarenebenen durch den ihr conjugierten Durchmesser oder die ihr entsprechende Polgerade und umgekehrt. Die Ebenen durch einen von M ausgehenden Strahl ordnen sich in Paare je aus zwei solchen Ebenen, dass jede die Polarenebene der Strahlen durch M in der andern ist; die Strahlen in einer von M ausgehenden Ebene so, dass von den Strahlen jedes Paares jeder die Polarlinie der Ebenen durch den andern ist. Jene Paare bilden ein in volutorisches Ebenenbüschel harmonischer Polarenebenen, diese ein involutorisches Strahlenbüschel harmonischer Polarlinien in Bezug auf die Kegelfläche; die Doppelebenen des ersten sind die Tangentialebenen der Kegelfläche durch jenen Strahl, die Doppelstrahlen des letzteren die Erzeugenden der Kegelfläche in dieser Ebene.

Alles diess ist die einfache Uebertragung der Sätze von den Kegelschnitten in den projicierenden Kegel, begründet durch den allgemeinen Satz, dass Doppelverhültnisse, also auch Involutionen, etc. durch Projection nicht ge\u00e4ndert werden und im Schein dieselben sind wie im Schnitt.

Von diesen Sätzen aus werden wir in wesentlich allgemeiner Art später (§ 96.), wo der Erfolg ein umfassenderer sein kann, beweisen, dass für jede Kegelfläche zweiten Grades drei Durchmesser existieren, die zu ihren eonjugierten Diametralebenen, den Ebenen der jedesmaligen beiden andern, normal sind, - die Hauptaxen oder Axen des Kegels, die Verbindungsebenen ihrer Paare die Hauptebenen desselben - und dass es in Folge dessen stets zwei Stellungen von Ebenen giebt, die Richtung einer jener Axen enthaltend, welche die Kegelfläche nach Kreisen sehneiden - die cyclisehen Ebenen des Kegels - Ebenen durch die Spitze, für welche die in ihnen liegenden Involutionen harmonischer Polarlinien rechtwinklig sind (§ 34.; 14.); dass anderseits ebenso zwei gerade Linien durch die Spitze existieren, für welche die durch sie gehenden Involutionen harmonischer Polarebenen rechtwinklig sind (§35.), die Foeallinien des Kegels; dass endlich speciell der Fall eintreten kann, es werden zwei iener drei

Hauptaxen in der Normalebene der dritten und damit zwei Hauptebenen durch die Normale der dritten unbestimmt, während zugleich in der Stellung der einen bleibenden Hauptebene die beiden Stellungen der Kreisschnittebenen und in der Richtung der bleibenden Hauptaxe die der Focalstrahlen sich vereinigen. Dieser besondere Fall ist der des geraden Kreiskegels oder des Rotationskegels; für die hier vorzunehmende Behandlung desselben genügt die bekannte Thatsache seiner Erzeugung.

Endlich übertragen sieh die vorigen Erörterungen im Wesentlichen auf die Cylinderflächen zweiten Grades; als speciellste Art derselben treffen wir wieder den geraden

Kreisevlinder oder Rotationseylinder an.

69. Der gerade Kreiskegel oder Rotationskegel hat die gerade Linie von seiner Spitze M nach den Mittelpunkten seiner kreisförmigen Schnitte oder die Normale der Ebenen derselben zur Hauptaxe und besitzt in Folge seiner Entstehung die besonderen Eigenschaften:

 Alle seine Erzeugenden sind gegen die Axe gleich geneigt, unter demselben Winkel, den auch seine Tangentialebenen mit ihr bilden; der Complementwinkel dieses Letzteren ist der Neigungswinkel der sämmtlichen Erzeugenden und Tangentialebenen gegen die einander parallelen Ebenen der Kreissehnitte.

2) Alle Erzeugenden des Rotationskegels haben zwischen zwei zur Axe normalen Querschnitten desselben gleiche Länge; insbesondere sind die Strecken aller Erzeugenden zwischen der Spitze und einem Kreisselmitt gleich lang. Alle Tangentialebenen des Rotationskegels haben zwischen zwei Normalebenen zu seiner Axe gleiche Breite. (Vergl. §§ 1., 2. § 3.; 3.)

Diese Eigenschaften finden hier - sie sind für manche elementare Probleme (vergl. § 10.; 8. § 54.; 14, 15.) bereits zur Anwendung gekommen, oder lassen sieh doeh für solche (§ 54.; 20, 21.) benutzen - Verwendung zur Lösung folgender Aufgaben:

a) Construiere diejenigen Erzeugenden eines beliebigen durch die Spitze M und eine ebene Leitenrve L, insbesondere eine Spur, gegebenen Kegels,

Fiedler, Barstellende Geometrie.

- welche mit der Ebene der Leiteurve einen gegebenen Winkel β machen;
- 2) welche zwischen Spitze und Leiteurvenebene eine vorgeschriebene Länge l haben.

Die gesuchten Erzengenden sind diejenigen, welche der gerbene Kegel mit einen Rotationskegel von derselben Spitze M gemein hat, dessen Axe die Normale MN der Leiteurvenebene ist und dessen Basiskreishalbmesser sich im Falle 1) aus der Kathete MN und dem Winkel ß als ihrem Gegenwinkel als zweite Kathete eines rechtwinkligen Dreiecks bestimmt; während er im Falle 2) aus der Kathete MN und der gegebenen Länge 1 als Hypotenuse ebenfalls als zweite Kathete gefunden wird. Die dem Kreise K und der Leiteurve L gemeinschaftlichen Punkte sind in jedem Falle die Fasspurktder gesuchten Erzengenden in der Leiteurvenebene, und bestimmen sie.

- b) Construiere diejenigen Tangentialebenen eines durch Spitze M und ebene Leiteurve L (insbesondere Spur) gegebenen Kegels,
- welche mit der Ebene der Leitenrve einen vorgeschriebenen Winkel α machen;

Für den geraden Kreiseylinder sind die Erzeugenden und Tangentialebenen zur Ebene eines Kreisschnitten sormal und zwisehen je zwei Kreisschnitten von gleieher Länge respective Breite. Die vorigen Constructionen liefern auch die zu einer gegebenen Ebene normalen Erzeugenden und Tangentialebenen einer Kegelläiche, oder die von der geringsten Länge respective Breite zwischen jener und der Spitze.

- 1) Die Tangentialebene des geraden Kreiskegels ist normal zu der Ebene, welche die Berührungserzeugende mit der Axe desselben bestimmt; oder die Erzeugenden sind die orthogonalen Projectionen der Axe auf die zugehörigen Tangentialebenen. Alle Normalen des Rotationskegels sehneiden die Axe.
- 2) Die Construction a) der Schnittpunkte des Rotationskegels von der Spitze M. dem Mittelpunkt N und dem Halbmesser r seines Kreisschnittes K mit einer Geraden q und die Construction b) der Tangentialcbenen eines solchen Kegels durch einen Punkt P kann insofern modificiert werden, als man im Falle a) die Schnittlinie g\* der Ebene Mg mit der Ebene des Kreises K in eine Parallelebene zur ersten Projectionschene durch die Spitze M z. B. umlegt und dort ihre Schnittpunkte mit dem Kreis bestimmt, die dann wieder aufgerichtet die Kegelerzeugenden der Schnittpunkte geben; und als man im Falle b) den Schnittpunkt P\* der Geraden MP mit jener Ebene des Kreises K in eine solche Parallelchene durch den Mittelpunkt N umlegt und dort seine Tangeuten mit dem besagten Kreise bestimut, die dann wieder aufgerichtet die Spuren der Tangentialebenen in der Kreisebene und die entsprechenden Berührungserzeugenden liefern.
- 3) Eine besonders wichtige Specialform der Aufgabe 2<sup>k</sup>) ist die Construction der Umrisse eines Rotationskegels: Der Punkt P ist das Centrum der Projection; insbesondere im Falle der orthogonalen Parallelprojection ist er für den Umriss in der ersten Projection die Richtung der Axe 02, für den in der zweiten die Richtung von 07, in der dritten die von 0X.

Diese Aufgabe wird daher a) für Orthogonal-projection wie folgt behandelt (Fig. 139.). Zur Bestimmung des ersten Umrisses führt man eine zur Axe MN parallele oder sie enthaltende zweite Projectionsebene ein, bestimmt in  $M^n$ ,  $M^n$  die neuen Projectionen des Scheitels und Grundkreismittelpanktes und legt durch  $M^n$  die zu  $M^n$  normale Ebene

des Grundkreises K, die in "D" die erste projicierende Linie von M schneidet. Die Tangenten von hier an den Grundkreis K bestimmen in diesem als ihre Berührungspunkte A, B die Punkte der Kegelerzeugenden, deren erste Projectionen A, B" die gesnehten

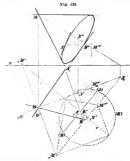

Umrisslinien bilden. Die zweiten Projectionen A', B' dieser Punkte begrenzen eine zur Axe OX parallele Sehne in der Ellipse, welche die zweite Projection des Grundkreises ist.

In analoger Weise bestimmt man den zweiten Umriss des Kegels und damit die Endpunkte C, IV einer zur Axe OX parallelen Sehne der ersten Projection seines Grundkreises.

Wie kann man aus der Construction des ersten Umrisses in 3°) den zweiten Umriss der Kegelfläche ableiten?

b) in Centralprojection, wo als gegeben vorausgesetzt wird (Fig. 140.) die Axe des Kegels durch ihren Durchstesspunkt S und ihren Fluchtpunkt g', die Bilder M', N' der Spitze und des Leitkreismittelpunktes in ihr und der Halbmesser SE = NF kreises oder das Bild r' desjenigen Halbmessers NE = NF desselben, welcher zur Bildebene also auch zur Fluchtlinie q' der zur Axe normalen Ebenen parallel ist -



verfisht man in folgender Weise. Man bestimmt den Schnittpaukt D der projieierenden Linie von M mit der Basisebene des Kegels und legt ihn sammt dem Grundkreise K in die durch den Mittelpunkt des Letzteren gehende Parallelebene zur Tafel um, verzeichnet dort die Tangenten von (D) an (K) und führt ihre Berthrungspunkte (A), (B) in die Basisebene zuräck. Sie bestimmen die Bilder AM, BM der Umrisserzeugenden.

Jede zur Ebene von K parallele Ebene, also auch die projicierende Parallelebene derselben Cq' lässt sich zu demselben Zweeke verwenden; an die Stelle des



Kreises K tritt dann der dieser Ebene angehörige Kreisschnitt des Kegels.

4) Wenn man in den Pankten des Kreises K vom geraden Kegel M, N, r auf seinen entsprechenden Tangentialebenen die Normalen errichtet (vergl. Fig. 139.). so schneiden dieselben die Axe MN in demselben Punkte M\* und sind zwischen ihr und dem Kreise von gleicher Länge I\*. Diejenigen unter ihnen, welche zu den Tangentialebenen der Umrisskanten gehören, sind der bezüglichen Projectionsebene parallel und erscheinen in ihr in wahrer Länge und rechtwinklig zu den bezüglichen Projectionen der Umrisskanten. Bestimmt man alse in 2°) in der Hilfsprojection den Punkt M\* und die Länge I\* der Erzeugenden des Normalenkegels, so genügt es nun zur Bestimmung des ersten Umrisses, rechtwinklige Dreiecke M'M\*'A, M'M\* B' von gegebener Hypethenuse M'M\* und gegebener Kathete M\*'A' = I\* zu construieren; mit leicht angebbaren Veränderungen für den zweiten Umriss. Lässt sich aus diesen Bemerkungen ein Vortheil für die Centralprojection ziehen?

70. Für die Darstellung des ebenen Querschnitts eines geraden Kreiskegels denken wir die Projectionsebenen so gewählt oder se transfermiert, dass die eine z. B. die erste normal zu seiner Axe und die andere, sagen wir die zweite, normal zur Schnittebene liegt — was immer möglich ist.

Wir wenden sodann zur Construction a) der ersten Projection der Schnittenrve — die zweite Projection fällt in s.; zwischen die zweiten Umrisslinien der Kegelfläche — die Methode des § 66. an, wie'sie in der Figur 141. durehgeführt ist. Sie giebt den Grundriss der hyperbolischen Schnittenrve für einen Kegel, dessen Axe in der Aufrissebene liegt.

Die Construction b) der wahren Gestalt gesehicht nach § 67., indem man für die nämliche Collineationsaxe mmd Gegenaxe r im System des Kreises die Umlegung der Spitze Mmit der sie enthaltenden Parallelebene zur Schnittebene als Collineationscentrum benutzt. Sie kann natürlich auch durch Umlegung der durch ihre Projectionen bestimmten Schnitt-

curve in eine der Parallelebenen zu den Projectionsebenen XOY, XOZ gesehehen, welche durch ihre respectiven Axen gehen.

- Man eharaeterisiere die Lage der Hauptaren des Kegelsehnitts durch die gegebene Lage der Schnittebene und der Kegelfläche. Wie erhält man die Scheitelpunkte und Scheiteltangenten der ersten Projection der Schnitteurve?
- Die erste Projection der Spitze M' ist ein Brennpunkt derersten Projection der Schnitteurve, als Centrum der Collineation zwischen diesem Kegelschnitt und einem aus ihm beschriebenen Kreise

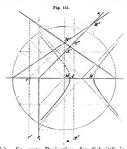

- (§ 35.); die erste Projection der Schnittlinie zwischen der durch M gehenden Parallelebene zu XOY und der Schnittebene, d. h. die Gegenaxe q' entspricht ihm als Directrix. (Vergl. Fig. 141.)
- 3) Man bestimme für die wahre Gestalt der Schnitteurve die Scheitel und die Axen.
- Die Brennpunkte G, H der wahren Gestalt ergeben sieh als die Berührungspunkte der

Schnittebene mit den jenigen Kugelu, welche zugleich den Rotationskegel selbst nach einem Kreisschnitt berühren.\*)

In der That gelten für diese Punkte G und H die bekannten Eigenschaften der Brennpunkte (§ 35.). Man hat für einen beliebigen Punkt P des elliptischen Schnittes (Fig. 142.) die Kegelerzeugende zwischen den Berührungskreisen der vorbezeichneten Kugeln



 $\begin{array}{ll} NO = NP + PO = GP + PH = CE = DF; \\ \text{aber} & CE = CA + AE = AG + AH = 2AG + HG, \\ & DF = DB + BF = BG + BH = 2BG + GH, \\ \text{somit a)} & AH = GB \text{ und } GP + PH = AB. \text{ (§35, §11.)} \end{array}$ 

<sup>\*)</sup> Diese und die folgenden Eigenschaften entspringen aus dem Character des geraden Kreiskegels als einer Rotationsfliche, sollen aber nicht bis zur allgemeinen Behandlung der Rotationsflichen versehoben werden. Man vergleiche jodoch das dort Entwickelte besonders auch für die Construction des ebenen Querschnitts und disentiere den Werth desselber für diesen.

Ferner ist für K und L als die Schnittpunkte der Ellipsentangente in P mit den Tangenten der bezeichneten Kreise in N und  $\theta$  oder der Tangentialebene des Kegels längs MP mit den Ebenen der Ellipse und je eines dieser Kreise respective

$$\triangle NPK \cong \triangle GPK$$
;  $\triangle OPL \cong \triangle HPL$ ;  $\triangle NPK \sim \triangle OPL$ , also b)  $\angle GPK = \angle NPK = \angle OPL = \angle LPH$ . (§35.;3.)

Und zieht man von M die Parallele zur  $\Lambda_{XC}$   $A_{NC}$  welche die Ebenen der Kreise  $\mathcal{O}N$  und EFO in S und T respective sehneidet, se wie von P die Parallele PQR zu AB bis zum Schnitt mit denselben Ebenen in Q und R respective, so hat man

. 
$$\triangle MSN \sim \triangle PON; \triangle MTO \sim \triangle PRO;$$

also 
$$MS: MN = PQ: PN = PQ: PG;$$

$$MT : MO = PR : PO = PR : PH$$
,  
i. h. e)  $PQ : PG = PR : PH = const.$ , (§ 35.)

und zwar für die Ellipse > 1, für die Hyperbel < 1und für die Parabel = 1. Die Geraden KQ, LR sind die Directrixen des Kegelschnitts.

- Man erläutere die Modificationen der Entwickelung und der entsprechenden Figur für den Fall des hyperbelisehen Schnittes.
- 6) Man entwickele die vorigen Eigenschaften für den Grenzfall der Parabel und erläutere ihre constructive Benutzung.
- 7) Man beweise den Satz: Die Scheitel aller der geraden Kreiskegel, aus welchen ein gegebener Kegelschnitt geschnitten werden kann, liegen in einem zweiten Kegelschnitt, welcher die Brennpunkto des ersten zu Scheiteln und die Scheitel desselben zu Brennpunkten hat und dessen Ebene zur Ebene des ersten normal ist. Für jeden Punkt des zweiten Kegelschnitts als Spitze ist die zugehörige Tangente desselben die Axe des Kreiskegels. Die Beziehung solcher zwei Kegelschnitte ist eine gegenseitige. Die Punkte des einen haben sämmtlich

die Eigenschaften der Brennpunkte des audern; man kann jeden als den Focalkegelsehnitt des andern bezeichnen.

Die Figur 143. giebt eine Hyperbel und ihre Focal-Ellipse axonometrisch so, dass die Ebene XOZ durch die Ellipse, die Ebene XOY durch die Hyperbel begrenzt erscheint.



- 8) Durch eine gegebene Ellipse gehen zwei und nur zwei gerade Kreiscylinder; durch eine Hyperbel ist kein Kreiseylinder möglieh; für die Parabel degeneriert dorselbe in ihro Ebene.
- 9) Man lege durch einen gegebonen Kegelschnitt einen geraden Kreiskegel von vorgeschriebenem Winkel an der Spitze und untersuche die Bedingungen der Lösbarkeit dieser Aufgabe.
- 10) Man beweise die allgemeinen Sätze: Die Punkte des ebenen Schnittes von einom geraden Kroiskegel stehen zu den Kreisen, in welchen zwei demselben eingeschriebene Kugeln die Schnittebene schneiden, in der Beziehung, dass die algebraisehe Summe der Längen der Tangenten, die von ihnen an diese Kreise gehen, constant ist, nämlich gleich der Länge der Kegelerzeugenden zwisehen den Berührungskreisen der gedachten Kugeln.

Jene Kreise berühren dio Schnitteurve doppelt in den Punkten der Geraden, in welcher die Ebene der Sehnitteurve die Ebenen der Berührungskreise schneidet; etc.

 Die speciellen Eigenschaften des geraden Kroiskegels (§ 69.) geben der Abwickelung seiner Fläche (§ 63.) die bequeme Form durch die Bemerkung, dass der Theil des Mantels, welcher zwischen der Spitze M und einem Normalsehnitt K zur Axe liegt, sieh in einen Kreissector verwandelt, dessen Halbmesser die Länge der Kegelerzeugenden zwischen M und K und dessen Bogenlänge der Umfang von K ist; und der Abwiekelung des geraden Kreiseylinders ebenso durch die Bemerkung, dass der Theil seines Mantels zwischen zwei beliebigen Normalschnitten K, und K, sich in ein Rechteck vorwandelt, dessen Höho die Länge der Erzeugenden zwischen K, und K, und dessen Breite der gemeinsame Umfang dieser Kreise ist. Die Abwickelung einer beliobigen auf der Kegelfläche gelegenen Figur wird dann erhalten, indem man in hinreichend kleinen gleichen Zwischenräumen, gemessen auf einem Kreisschnitt des Kegels, Erzeugende zieht, welche diese Figur in Punkten A., A. ...; B., ...; C1, ... schneiden, diese Erzeugenden in der Abwiekelung durch die entsprechende Gleichtheilung des zugehörigen Bogens einträgt und auf ihnen die wahren Längen MA1, MA2, · · · ;  $MB_1, \cdots$  abträgt.

Auch die Tangenten der Abwickelung der Figur werden leicht bestimmt; ist t die Tangente in einem Punkte P derselben in ihrer ursprüngliehen Lage und schneidet sie die Tangente  $l_0$  des Kreisschnittes K in dem auf derselben Erzeugenden mit P gelgenen Punkte  $P_0$ , im Punkte  $T_1$ , so bleibt bei der Abwickelung das bei  $P_0$  rechtwinklige Dreieck  $P_0$  T sieh selbst congruent und gelangt in die Ebene der Zeichnung. Trägt man also  $P_0$  und normal zu  $MP_0$  die Gerade  $P_0$  T ein, so ist PT die Tangente der durch die Entwickelung transformierten Curve in P.

Für die Abwickolung des geraden Kreiskegels "K und seiner Schnitteurve mit einer Ebene si, z, (Fig. 144, p. 237.) wird man von den Endpunkten Ag, B, der nach den Scheiteln A und B des Schnittes gehenden Erzeugenden aus den Kreis K in eine durch vier theilbare entsprechend grosse Zahl gleicher Bögen theilen und die in den zugelbrürgen Erzeugenden gelegenen Pankte des Schnittes sammt den entsprechenden Tangenten eintragen; ersteres indem una die wahren Längen der Erzeugenden von den besagten Punkten bis zur Spitze durch Drehung derselben bis zum Parallelismus mit der zur Kegelaxe M N garallelm Projectionsebene bestimmt; letzteres, indem man die Entfernungen der der andern Projectionsebene angehörigen Durchstosspunkte der Erzeugenden des Berührungspunktes und der bezügliehen Tangente des Schnittes benutzt.

- 1) Man bestimmo die Genauigkeit der Rectification des Kreises nach folgendem Verfahren: Theile den Durchmesser des Kreises in fünf gleiche Theile und bilde ein rechtwinkliges Dreieck aus den Katheten gleich drei und seehs solchen Theilen respective; sein Umfang ist dem Kreisumfang nahe gleich.
- 2) Wenn ein Sector dio Abwickelung des Mantels einer Kegelfläche auf der einen Seite der Spitze M bis zu einem Kreissehnitt darstellt, so wird dio gleichzeitige Abwickelung ihres Mantels auf der andern Seite von M bis zum Kreissehnitt vom nämlichen Halbmesser durch den Scheitelsector von gleichem Radius gegeben.
- 3) Die Scheitelpunkte A, B der ebenen Schnitte des geraden Kreiskegels werden durch die Abwiekelung Punkte der transformierten Curve von der Eigenschaft, dass die Tangenten der Letztern in ihnen zu den zugehörigen Radien, d. i. den Abwiekelungen der entsprechenden Kegelerzeugenden normal sind. Die Abwiekelung eines ebenen Schnittes ist eine in Bezug auf die Abwiekelungen der Erzeugenden M, und WB symmetrische Curve. (§ 70.; 4<sup>3</sup>-). Es ist eine speeielle Folge der allgemeinen Wahrheit, dass die auf der developpabeln Fläche gelegenen Läugen und Winkel durch die Entwickelung ihre Grössen nicht ändern können.
- Man erläutere die Entwickelung des geraden Kreiscylinders mit seinem ebenon Schnitte.
- Man verzeiehne die Abwiekelung der Asymptoten eines hyperbolischen Schnittes für einen geraden Kreiskegel.
- 6) Man erörtere die Gültigkeit der allgemeinen für die Rotationskegel und Rotationseylinder gegebenen Regeln des Abwickelungsverfahrens für beliebige Kegel,

respective Cylinder, letztere speciell von gegebenem Normalsehnitt.

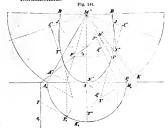

72. Durch Umkehrung der vorigen Constructionen kann man von oiner in der Abwiekelung des Kegel- oder Cylinder-Mantels eingetragenen Figur zu den Projectionen derselben zurück gehen, sowohl für ihre Punkte als für ihre Tangenten.

Es ist von besonderem Interesse, dabei die geraden Linien der Entwickelung zu verfolgen. Die Gerade g zwischen zwei Punkten A und B der Entwickelung einer developpabehr Fläche ist die kürzeste Linie zwischen diesen zwei Punkten und macht mit jeder Erzeugenden derselben, die sie schneidet, zwei gleich grosse Winkel. Wenn man die Ebene mit der Linie AB wieden in die Form der developpabehr Fläche zurückführt, so verwandelt sich die Gerade g in eine Curve, auf der developpabehr Fläche, welche unter allen zwischen A und B auf ihr möglichen Curven die kürzeste ist und deren auf einander folgende Elemente mit der jedesmaligen durch ihren geuneinsamen Endpunkt gehenden Erzeugenden gleiche Winkel machen. Die so entstehende Curve heisst die geodätische Linie auf der Fläche zwischen den Punkten 4 und R.

Die Sehmiegungsebene der geodätischen Linie in einem ihrer Punkte, d. h. die Ebene der beiden von diesem ausgehenden Elemente derselben ist normal zur Tangentialebene der Fläche in diesem Punkte. Denn wenn A, B, C drei auf einander folgende Punkte der Curve sind und e die durch B gehende Durchsehnittslinie der Tangentialebenen der Fläehe in A und C, d. h. die entsprechende Erzeugende der Developpabeln ist, so sind AB und BC nach der Eigensehaft der Gleichwinkligkeit auf einander folgende Erzeugende eines geraden Kreiskegels von der Axe e; die Ebene ABC d. h. die Sehmiegungsebene der Curve ist eine Tangentialebene dieses Kegels und somit (§ 69.; 1,) normal zu der Ebene, welche die entspreehende Berührungserzeugende mit seiner Axe bestimmt, d. h. die Ebene ABC ist normal zur Ebene AB, e wie es der Satz behauptet, \*)

Diese Betrachtung zeigt nun aber weiter, dass in jeder auf einer developpabeln Fläche gezeichneten Curve auf einander folgende Elementenpaare AB, BC vorkommen können, welche bei der Entwickelung derselben in die nämliche gerade Linie fallen, d. h. welche in der durch Entwickelung transformierten Curve eine Inflexionsstelle bedingen, während sie auf der Developpabeln Elemente einer geodätischen Linie sind. Und es gilt der Satz: Der Punkt B einer auf der developpabeln Fläche gelegenen Curve verwandelt

<sup>\*)</sup> Wenn zwei gegebene Punkte A, C in verschiedenen Ehenen mit einem Punkte B in der Schnittlinie derselben so verbunden werden sollen, dass AB + BC den kleinsten Werth hat, so müssen AB nnd BC mit der Schnittlinie gleiche Winkel einschliessen.

In Polge der ullgemeinen Glittigkeit dieses Satzes werden die späteren Entwiekelangen zeigen, dass die Erörterung des Textes für jede mügliche krumme Pitche gilt und dass alto die entwiekelte Eigenschaft der geoditütchen Linie allgemein ist. In der That ist die geoditäche Linie als kürzeste zwischen zwei einander hinrelehend nalen Pankte Linie als kürzeste zwischen zwei einander hinrelehend nalen Pankte nei siere helieligen Pitche die Lage eines zwischen ihnen anf der Pitche gespnunten vollkommen hiegaumen Fadeus; in jedem Punkte desselhen gespennete vollkommen hiegaumen Fadeus; in jedem Punkte desselhen wirken die gliebelproses Endapanamngen in den Richtungen der Nachbardemente und die in der Ebene dieser lettiern, d. h. der Schmiegungschene, gelegen Mitulkraft derrelben muss, als von der Pitche vollständig anfignommen, in der Normale derselhen durch ihren Pusspunkt wirken.

sieh dann in einen Inflexionspunkt der transformierten Curve in der Entwickelung, wenn die Schmiegungsebene der Curve in B normal ist zur Tangentialebene der developpabeln Fläche in B.

Die ebenen Schnitte von Kegel- und Cylinderflächen als die einfachsten bisher hervorgetretenen Curven auf developpabeln Flächen - werden in der Abwickelung mit diesen im Allgemeinen Inflexionen zeigen, nämlich in den Transformierten derjenigen von ihren Punkten und Tangenten, in welchen die Schnittebene zur bezüglichen Tangentialebene des Kegels respective Cylinders normal ist.

Man findet dieselben für den Kegel (vergl. Fig. 144.), indem man von seiner Spitze M die Normale zur Selmittebene fällt, und durch diese die möglichen Tangentialebenen an ihn legt; ihre Berührungserzeugenden MJ, und sie selbst bestimmen mit der Schnittebene die Punkte J und Geraden JT\*, welche sich in der Abwiekelung in die Inflexionspunkte und zugehörigen Inflexionstangenten der transformierten verwandeln. Sie sind in der Fig. 144. in die Abwickelung eingetragen mittelst der höher gelegenen Horizontalebene, für welche die Verticale durch M" die erste Spur der Schnittebene ist. Für den Cylinder bestimmen die Richtung seiner Erzeugenden und die der Normalen zur Schnittebene die Stellung der Tangentialebenen, welche in gleicher Weise die Frage beantworten.

1) Denken wir die Tangentialebene des Kegels längs der Erzeugenden e normal zur Schnittebene und zur Projectionsebenc XOZ, die Erzeugende, e selbst parallel zur Axe OZ gemacht, so dass die Schnittebene

eine zweite projicierende Ebene wird, und sehen wir die Kegelfläche als eine Pyramide von sehr schmalen Scitenflächen an, deren vorhergehende und nächstfolgende in g, und g, die Ebene der Erzeugenden e schneiden (Fig. 145.), so gelangen die Punkte A und C, die in A" und C" projicier-



ten zu B nächstbenachbarten Punkte der Schnitteurve, bei der Umlegung dieser Nachbarflächen in die Fläche von e nach (A)<sub>2</sub> und (C), auf entgegengetzten Seiten von s<sub>2</sub>, der Tangente der Entwickelung.

- 2) Man erörtere die Ausnahme, welche stattfindet, wenn c zu  $s_2$  normal ist.
- Man zeige die Gültigkeit dieser Entwiekelung für developpable Fläehen im Allgemeinen,
- 4) Die Inflexionsstellen sind Punkte von unendlich grossem Krümmungsradius (§. 98.; 8.). Die Untersuchung der Veränderung, welche der Krümmungsradius einer Curve A, B, C··· im Punkte B durch die Entwickelung der Developpabeln erfährt, muss also auch auf sie führen. Da die Bogenlänge ABC··· sich



so ist 
$$\begin{aligned}
& \angle ABC = \alpha, \ \angle (AB, e_2) = \beta_1, \ \angle (BC, e_2) = \beta_2, \\
& \forall \alpha, \ \alpha' = \pi - (\beta_1 + \beta_2)
\end{aligned}$$

und da die Kantenwinkel  $\alpha$ ,  $\beta$ 1,  $\beta$ 2, einer dreiseitigen Eeke angehören, die an der Kante AB den Flüßehenwinkel  $\varphi$  hat, den Neigungswinkel der Ebene der Curvenelemente ABC, welche in B zusammenstossen, mit der Tangentialebene in B, so ist:

$$\begin{aligned} \cos\varphi &= \lim \cdot \frac{\cos\beta_1 - \cos\alpha \cos\beta_1}{\sin\alpha \sin\beta_1} \\ &= \lim \cdot \frac{-\cos(\gamma' + \beta_1) + \cos\gamma \cos\beta_1}{\sin\gamma \sin\beta_1}, \\ &\cos\varphi &= \frac{\gamma'}{\omega}, \end{aligned}$$

oder nach der indirecten Proportionalität dieser Contingenzwinkel zu den bezüglichen Krümmungsradien hat man den Satz: Die Krümmungsradien einer Curve und ihrer Transformierten in entsprechenden Punkten

d. h.

verhalten sieh wie der cosimus des Winkels der Schmiegungsebene der Curve und der Tangentialebene der Developpabeln zur Einheit. Für  $\varphi = 90^{\circ}$ wird daher der Krümungsradius der Transformierten unendlich gross.

- 5) Man erörtere die Anzahl und die Bedingungen der Realität der Inflexionen für die Abwiekelungen der ebenen (elliptischen, parabolischen, hyperbolischen) Schnitte des geraden Kreiskegels; resp. der elliptischen des geraden Kreiskegels; resp. der elliptischen des geraden Kreiskegels;
- 6) Man eonstruiere einen ebenen hyperbolischen Schnitt des geraden Kreiskegels und seine Abwickelung für zwei reelle Inflexionen der Letzteren.
- 7) Die Entwickelung des elliptischen Schnittes des Rotationseylinders — die Sausside – zeigt zwei Scheitel-Punkte J., B. deren Tangenten zu den Erzeugenden normal sind, und zwei Inflexionspunkte J., J. mitten zwischen denselben. Was ergiebt sieh für die Lage der Inflexionstangender J.
- 8) Können in den Abwickelungen der ebenen Sehnitte des Rotationskegels Doppelpunkte oder insbesondere Rückkehrpunkte auftreten? Welches ist ihre Bedeutung?

73. Die geodätische Linie auf der Fläche des Rotationseylinders nennt man die Schraubenlinie oder Helix; die von ihren Tangenten erzeugte Fläche ist die developpable Schraubenfläche.

Als wichtigste Anwendung des Vorigen und als erstes Beispiel einer gewundenen Curvo und allgemeinen Developpabeln verdient sie eingehende Untersuchung.

Sind A, B (Fig. 147.) die beiden Punkle der Cylinderläßehe (Schraubeneylinder), durch welche die Schraubenlinie bestimmt ist, so erlangt man ihre Darstellung in Parallelprojection auf zwei Ebenen, von denen die eine zur Cylinderaxe (Schraubenaxe) normal, die andere zu ihr parallel ist, wie folgt: Man verzeichnet in einem Parallelstreifen von der Breite CD gleich dem Umfang Zar des Normalselnnittes K vom Cylinder (vergl. § 71.; 1.) die Abwickelung seines Manttels unter Eintragung der Punkte A und B und zicht die

Fiedler, Darstellende Geometrie.

gerade Verbindungslinie derselben. Man theilt diese Letztere in eine genügend grosse Anzahl gleicher Theile, zieht durch die Theilpunkte die Erzeugenden des Cylinders bis zum Normalschnitt K, trägt die Fusspunkte derselben in die erste Projection von  $\mathcal{A}$  nach  $\mathcal{B}'$  hin ein und bestimut die zweiten Projectionen der bezüglichen Punkte der Schraubenlinie in den Perpendikeln aus den ersten zur Axe  $\mathcal{O}X$  durch Eintragen der aus der Abwickelung ersichtlichen Höhen derselben über dem Normalschnitt von dieser Axe aus oder von der ihr Parallelen, welche die zweite Projection des Normalschnitts darstellt. Das Stück der Schrubenlinie, welche



zwischen den auf einanderfolgenden Punkten derselben Cylinder-Erzeugenden in ihr gelegen ist, also  $\ell D_i$  für die durch AB gehende, heisst ein Umgang derselben, oder ein Schraubengang. Die Differenz der in der Erzeugenden gemessen Abstände dieser Punkte vom Normalschnitt, also  $D_iD_i = C_iC_i$  ist die Ganghöhe h der Schraubenlinie. Den Winkel  $D_i$   $C_i$   $D_0 = \beta_i$  das Complement des von der Schraubenlinie mit der Cylinder-Erzeugenden eingeschlossenen Winkels, nennen wir die Neigung der Schraubenlinie. Der Grundkreisrändis  $r_i$  die Gangböhe h und die Neigung  $\beta$  sind in der Relation verbunden  $2r\pi \cdot tan \beta = h$ . Die äquidistanten Parullelen  $C_i$   $D_1$   $C_0$   $D_0$ . repräsentieren die einander folgenden Schraubengiage in der Abvickelung.

Die aufeinander folgenden Gänge der Schraubenlinie sind einander congruent und da man jeden beliebigen Punkt derselben als Anfangspunkt eines Ganges betrachten kann, so sind überhaupt gleichlange Stücke der Schraubenlinie einander congruent; oder die Schraubeninie ist in sich selbst verschiebbar. Sie theilt diese Eigenschaft nur mit der Geraden und dein Kreis.

- Wenn ein Punkt sich auf einem Kreise gleichförmig dreht, während dieser selbst bei unveränderter Stellung seiner Ebene sich gleichförmig so bewegt, dass sein Mittelpunkt eine zu dieser Ebene normale Gerade durchläuft, so beschreibt der Punkt eine Helix.
- 2) Die schrägen Parullelprojectionen (Schlagschatten für Sonnenlicht) der Schrubenlinie unf die Fbene des Grundkreises K sind Cyeloiden und zwar gemeine, verlängerte oder verkürzte Cycloiden, jenachdem die projicierendem Geraden zur Grundkreisebene gleiche, oder grössere oder kleinere Neigung haben als die Schraubenlinie selbst. (Vergl. § 88.2; 3.; 84.; 3.)
- Alle Parallelprojectionen der Sehraubenlinie orthogonale und schräge auf beliebige Ebenen — sind affine Figuren von Cycloiden.
- 4) Man erläutere an der orthogonal-axonometrischen Darstellung in Tafel I, § 74; 10 die Form der Schraubenlinien S und D, von denen die eine Inflexionen, die andere Doppelpunkte zeigt. Beide haben gleiche Ganghöhe und verschiedene Grundkreisradien. Für eine zwischen den Letzteren liegende Grösse des Grundkreisradius würde das Bild der Schraubenlinie von derselben Ganghöhe Rückkehrpunkte zeigen. Wie wäre dieselbe zu ermitteln?
- 5) Die zweite Projection der Schraubenlinie besitzt Inflexionen in allen den Punkten, welehe in der zweiten Projection ihrer Axe liegen; die zugehörigen Inflexionstangenten haben die Neigung  $\beta$  gegen die Axe  $\Omega Y$
- 6) Die Schmiegungsebene der Schraubenlinie in jedem ihrer Punkte ist normal zur Tangentialebene des Cylinders in diesem Punkte.

- Der Krümmungskrois und die Schmiegungskugel der Schraubenlinie haben für alle Punkte derselben die nämliche und ein und dieselbo Länge des Radius.
- 8) Der Krümmungsradius e für einen Punkt der Schraubenlinie fällt in die durch ihn gehende Normale zur Axe des Schraubencylinders; die Krümmungs mittel punkte der Schraubenlinie bilden somit eine zweite Schraubenlinie von derselben Ganghöhe und gleich hoch gelegenem Anfangspunkt auf einem Cylinder von der nämlichen Axe und dem Grundkreishalbmesser (e-r).
- 74. Legt man durch einen Pankt A der Sehraubenlinie in der Abwickelung den Normalsehnitt K des Schraubeneyiluders und zieht durch den beliebigen Punkt B derselben die Erzeugende, bis sie in B<sub>0</sub> den Normalsehnitt schneidet, so ist nach §\$71., 73. die Länge AB<sub>2</sub>, d. i. die entsprechende Bogonlänge des Grundkreises, zur Bestimmung der Projection der Schraubenlinien-Tangente in B zu gebrauchen: Man zieht in B<sub>0</sub> die Tangente des Grundkreises und trägt auf ihr die wahre Länge des Bogens B<sub>6</sub>A in B<sub>6</sub>S, ab, dann ist S, der Durchstosspunkt fragiticht Tangente in der Ebene des Grundkreises.

Man erhält somit den Ort der Durchstospunkte der aufeinander folgenden Tangenten der Schraubenlinie in der Grundkreisebene oder in der Normalschnittebene des Schraubeneylinders durch den Punkt A derselben, indem man in den entsprechender Punkten  $B_s$  des Grundkreises die Tangenten dieses Letzteren zieht und auf dieselben von  $B_s$  aus die jedesmalige Bogenflänge des Grundkreises von  $B_s$  bis A abträgt. Dieser Ort ist somit die Evolvente des Grundkreises K für den Anfangspunkt A (Fig. 148.), und zwar entspricht von den beiden Evolventen desselben, mit diesem Anfangspunkt die eine dem von A aus aufsteigenden, die andere dem von A aus absteigenden Theil der Schraubenlinie.

Jedem Schraubengang entspricht ein Umgang der Kreisvernet. Wir sagen: Die Spur der developpabeln Fläche der Schraubenlinie in der Ebene des Grundkreises ist von den Evolventen desselben für den in ihm gelegenen Punkt der Schraubenlinie als Anfangspunkt gebildet. Zeielmet man also für den in der ersten Projectionsebene gelegenen Punkt A der Schraubenlinie die beiden Evolventen des Grundkreises, so sind dieselben die besagten Spuren der developpablen Schraubenfläche in dieser Projectionsebene; sie sind aber zugleich die ersten Projectionen ihrer Spuren in allen den zu X0 V parallelen Ebenen, welche durch die Punkte der Schraubenlinie in der von A aus gehenden Cylinder-Erzeugenden gelegt sind – und zwar immer mit der nämlichen Beziehung wie vorher zu dem von da aus auf- und resp. absteigenden Gange.

Mit Hilfe dieser Bemerkungen verzeiehnet man alle Tangenten der Schraubenlinie mit gleicher Genauigkeit. Denn ist die erste Projection e' einer solehen gegeben, so ist von den

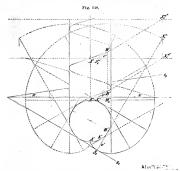

beiden ihrem Borührungspunkte zunächstliegenden rechtwinkligen Schnitten derselben mit den boiden bezeichneten Evolventen der eine S, ihr Durchstosspunkt in der Ebene des Grundkreises und der ersten Projection selbst, der andere S,\* ihr Durchstosspunkt in der um die Ganghöbe über ihr gelegenen Parallelebene,

- 1) Für XOY als Horizontalebene (Fig. 148.) ist die Tangente e der Schraubenlinie in jedem ihrer Punkte die Falllinie der zugelbörigen Schmiegungsebene s<sub>1</sub>, s<sub>2</sub> derselben; alle Schmiegungsebenen der Schraubenlinie sind gleich geneigt gegen die Ebene des Grundkreises und gegen die Axe des Schraubencylinders. Die developpable Schraubenfläche ist eine developpable Fläche von gleichem Fallen.
  - 2) Wenn man auf allen Tangenten der Schraubenlinie von den Berührungspunkten aus gleiche Stücke nach derselben Seite (aufwärts oder abwärts) abträgt, so bilden die Endpunkte derselben eine neue Schraubenlinie, welche auf einem Kreiseylinder von derselben Axe liegt. Concentrische Kreise aus dem Fusspunkt der Axe in der zu ihr normalen Projectionsebene sind die gleichnamigen Projectionen ebenso vieler Schraubenlinien von einerlei Ganghöhe und auf derselben developpablen Fläche — der Tangententläche der ursprünglichen.



3) Zwei Schraubenlinien von gleicher Ganghöhe h und einerlei Axe, die durch ihre Anfangspunkte A, A, und Grundkreise K, K, in XOY gegeben sind, bestimmen eine developpable Schraubenfläche, auf der eine liegen. Man ermittle die Schraubenlinie K, dereu Tangentenfläche diese Letztere ist. Die Figur 149, zeigt die Construction und soll erklärt werden.

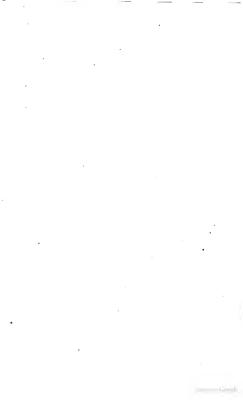

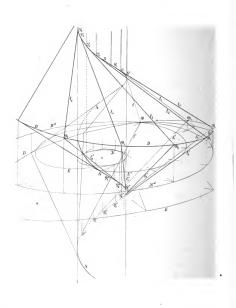

- 4) Man zeige, dass zwei Curven in verschiedenen Ebenen und zwei Raumeurven überhaupt eine developpable Fläche bestimmen, auf der sie liegen.
- 5) Man bestimme einen Punkt der developpabeln Sehraubenfläche und die zugehörige Tangentialebene derselben aus der gegebenen Projection desselben auf die zur Axe der Sehraube normalen Ebene.
- (5) Die Tangente der Kreisevolvente in jedem ihrer Punkte ist normal zu der einen von denselben ansgehenden Tangente des Grundkreises — als Spur derjenigen Schmiegungsebene der Sehraubenlinie in der Grundkreisebene, welche die Developpable längs der Erzeugenden berührt, von der jene Tangente die erste Projection ist.
- 7) Man eonstruiere aus Ganghöhe und Grundkreishalbmesser die Projectionen einer Schraubenlinie mittelst ihrer Tangenten und bezeiehne nachher auf denselben die zugehörigen Berührungspunkte.
- 8) Man zeiehne die axonometrische Darstellung der Schraubenliuie und ihrer Tangentenfläche für zwei Gänge zwischen den Normalschnitten der Endpunkte.
- 9) Die beiden entgegengesetzten Evolventen E, E\* des Grundkreises K aus dem Anfangspunkt sehneiden einander einmal bei jedem Umgang in dem Durchmesser des Anfangspunktes - also in D zuerst (Tafel I.); ieder dieser Punkte ist der gemeinsame Durchstosspunkt von zwei Tangenten t, t\* der Schraubenlinie S, von denen die eine zum untern, die andere zum obern Gange gehört. Mit der Verschiebung der Grundkreisebene rückt der Anfangspunkt und mit ihm diese Schnittpunkte D', D''...;  $D_1$ ,  $D_2$ ,  $D_3$ , ....; sie beschreiben Sehraubenlinien D von derselben Ganghöhe wie jener. Mit andern Worten: Die developpable Sebraubenfläche durchsehneidet sich selbst in Schraubenlinien von gleicher Ganghöhe und Axe mit der gegebenen, aber von wachsenden Grundkreishalbmesseru, indem sie den ganzen Raum erfüllt. Die Figur zeigt eine

derselben in axonometrischer Projection. Man wird darin ihro Construction vollständig erkenenn.\*)

10) In welcher Weise kann die Existenz dieser Doppelcurve D zur genauen Zeiehnung der Schraubenlinie und ihrer developpabeln Fläche benutzt werden?

11) Da die Tangenten in Punkten der Schranbenlinie, welche derselben Erzeugenden des Cylinders angehören, parallel sind, so besitzt die developpable Schraubenfläche überdiess einen vielfachen Kreis im Unendlichen; die Rieltung der Axe ist sein Mittelpunkt.

12) Man erörtere die orthogonal-projectivische Darstellung einer Schraubenlinie von gegebenem Anfangspunkt λ bei gegebener Ganghöhe ħ und für eine durch ihre Projectionen bestimmte schräge Axo derselben.

75. Wenn man durch einen beliebigen Punkt des Raumes M zu allen Erzeugenden ε<sub>i</sub> einer developpabeln Fläche Parallellinien ε<sup>a</sup> und zu allen Tangentialebenen E, derselben Parallelbenen E, derselben Parallelebenen E, des eine die Erzeugenden deselben Kegels, den diese unhallen, weil den aufeinander folgenden Erzeugenden ε<sub>i</sub>, ε<sub>a</sub> der developpabeln Fläche in ihrer Tangentialebene die aufeinanderfolgenden parallelen Erzeugen e<sub>i</sub>\*, ε<sub>a</sub> und ihre zu jener parallele Ebene entsprechen.

Wir nennen diesen Kegel den Richtungskegel der developpabele Schraubenfläche insbesondere ist er ein Rotationskegel von verticaler Axe mit dem Winkel  $\left(\frac{\pi}{2}-\beta\right)$  als halben Winkel an der Spitze, seine zweiten Umrisse sind also den Inflexionstangenten der zweiten Projection der Schraubenlinie parallel.

Mit Hilfe dieses Kegels löst man folgende Aufgaben:

a) Man construiert die Schmiegungsebenen der Schraubenlinie durch einen Punkt P im Raume (Fig. 150.) — indem man die gemeinschaftlichen Tangentialchenen des Parallelkegels aus P zum Richtungskegel mit der developpabeln Schraubenfläche bestimmt; ihre ersten Spuren sind die gemeinsamen Tangenten der kreisformigen ersten Spur

<sup>\*)</sup> Der Schrift  $\mathfrak{Q},\ \mathfrak{T},\ \cdots$  der Tafeln entsprechen die  $\mathbf{D},\ \mathbf{P},\ \cdots$  des Textes, der Schrift  $D,\ S,\ \cdots$  dort die  $\mathbf{D},\ \mathbf{S},\ \cdots$  hier.

des Kegels und der der Schraubenfläche, für welche diese Curven auf derselben Seite liegen. Die zugehörigen Erzeugenden e<sub>1</sub>, e<sub>2</sub> der developpabeln Fläche und die entspreehenden Punkte der Schraubenlinie sind damit bestimmt.

- b) Man eonstruiert die zu einer Geraden g parallelen Schniegungsebenen, indem man diejenigen Tangentialebenen der developpabeln Schraubenfläche bestimmt, welche zu den Tangentialebenen des Richtungskegels parallel sind, die die Richtung der Graden g enthalten. (§ 64-, ez)
- c) Man construiert die zu einer Ebene parallelen Tangenten der Schraubenlinie indem man die Erzeugenden des Richtungskegels aufsucht, welche der Parallelen dieser Ebene durch seine Spitze angehören; die gesuchten Geraden sind die ihnen parallelen Erzeugenden der developpabeln Schraubenfläche.



- Man bestimme diejenigen Schmiegungsebenen einer gegebenen Schraubenlinie, welche der Halbierungsaxe 6 parallel sind. (§ 46.; 4.)
- 2) Man construiere die zur Ebene H<sub>x</sub> parallelen Tangenten einer gegebenen Schraubenlinie, d. h. diejenigen, deren erste und zweite Projectionen zu einander parallel sind.

3) Man construiere diejenigen Tangenten einer Schraubenlinie mit zu 0 Z paralleler Axe, welche zur zweiten Projectionsebene unter 30<sup>o</sup> geneigt sind und erörtere die Bedingung ihrer Existenz.

 Man bestimme diejenigen Schmiegungsebenen der Schraubenlinie, welche zu einer gegebenen Ebene

normal sind.

5) Wenn ein Punkt der Raumeurve als Scheitel für den Richtungskegel ihrer Developpabeln genommen wird, so berührt diese den Kegel längs einer Erzeugenden nach der zweiten Ordnung, d. h. die Spur der Developpabeln und des Kegels in jeder die Spitze nicht enthaltenden Ebene berühren sich dreipunktig oder oseulieren sich im Durchstesspunkt inere Erzeugenden.

6) Wie würde man für zwei developpable Flächen im Allgemeinen die Gruppen paralleler Schmiegungsebenen respective paralleler Erzeugenden bestimmen?

- Man erläutere die Aufgaben a), b) als die Aufgabe der Bestimmung der Selbstschatten- und Schlagschattengrenzen der developpablen Schraubenfläche.
- 8) Die Beleuchtungsverhältnisse der developpaben Sehraubenfläche sind durch die des geraden Kreiskegels völlig bestimmt, der ihr Richtungskegel ist (vergl. §§ 124., 125.); ebenso die jeder developpablen Fläche durch die ihres Richtungskegels.

76. Ein en ebenen Querschnitt der developpablen Schraubenfläche construiert man als den Ort der Durchschnittspunkte der Tangenten der Schraubenlinie und als die Enveloppe der Durchschnittslinien der Schmitgungsebenen der Schraubenlinie mit der Schnittebene. Man darf für diese Construction die zweite Projectionsebene — parallel zu Schraubenza — speciell so gewählt voraussetzen, dass sie zur Schnittebene normal ist, dass also die zweite Projection der Schnitteurve in ihre zweite Spur fällt. Dann hat man die zweiten Projectionen der Punkte der Schnitteurve direct in dieser Spur auf denen der bezüglichen Tangenten der Schnittenbenlinien und erbält aus ihnen die ersten in den ersten Projectionen dieser Letzteren und man findet die ersten Durchsosspunkte der zugehörigen Tangenten der Schnitteurve in der

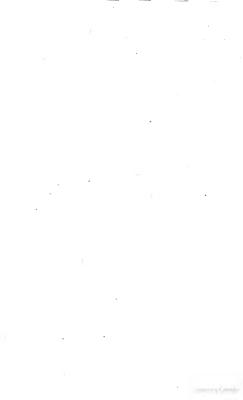

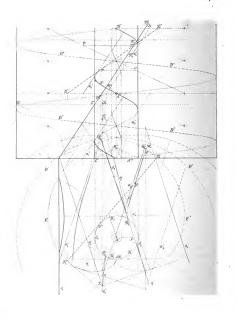

ersten Spur der Schnittebene und den ersten Spuren der jenen Tangenten entsprechenden Schmiegungsebenen oder den bezüglichen Tangenten der Kreisevolvente. (Tafel II.)

Specielles Verfahren erfordert nur die Bestimmung derjenigen Punkte der Schnitteurve, die in den zur Projectionsaxe normalen Tangenten der Curve liegen; in der Tafel II. ist der Punkt E ein solcher, dem untern Gang entsprechend. Man hat E' (E) gleich E, E)

Die Schnittenrye besitzt a) unendliche Aeste entspreehend denjenigen Tangenten u1, u2 (Tafel II.) der Sehraubenlinie, welche der Schnittebene parallel sind und die Durchsehnittslinien der Schnittebene mit den zu diesen Tangenten gehörigen Schmiegungsebenen der Schraubenlinie sind die entsprechenden Asymptoten der Schnittenrye. Legt man durch die Spitze M des Richtungskegels eine zur Schnittebene parallele Ebene, so schneidet diese aus ihm die Erzeugenden MU1, MU2 aus, welche den fragliehen Tangenten der Sehranbenlinie parallel sind (§ 75.; c.); schneidet diese Ebene den besagten Kegel nicht in reellen Erzeugenden, so hat die Schnitteurve keine unendlichen Aeste; berührt sie denselben längs einer Erzengenden, so entspricht der Richtung dieser Erzeugenden ein unendlich ferner Pankt der Schnittcurve mit einer unendlich fernen Tangente, d. h. die Schnitteurve hat einen parabolischen Ast (8 66: 10.). Alles diess wiederholt sieh für jeden Umgang der Sehraubenlinie und ihrer Developpabeln.

Die Schnitteurve ist b) im Allgemeinen in zwei Punkten für jeden Gang eine geodätische Linie der developpabeln Schraubenfläche, nämlich nach § 72. in denjenigen Punkten, wo die Schnittebene zur zugehörigen Tangentialebene der Schraubenfläche normal ist. Die zur Schnittebene normalen Tangentialebenen des Richtungskegels geben daher die Stellungen dieser letzteren Tangentialebenen und damit auf den entsprechenden Tangenten der Schraubenfläche die bezeichneten Punkte. In Tafel II. sind solche Punkte nicht vorhanden, weil die Normale der Schnittebene aus der Spitze im Innere der Kegelfläche fällt.

Die Schnittenrve hat e) Doppelpunkte D mit reellen und verschiedenen Tangenten in den Punkten, wo die Schnittebene denjenigen Schraubenlinien begegnet, die wir in § 74; 9, als den Selbstdurchschnitt der Fläche bildeng erkannt laben, weil sie in ihnen je zwei nicht aufeinander folgenden Tangenten der Schraubenlinie begegnet; die zweiten $\frac{1}{2}$ Frojectionen derselben liegen in der zweiten Spur der Schräuben and den zweiten Projectionen jener eoncentrischen Schraubenlinien von gleicher Gangbibe. Die Figur enthält zwei dieser Doppelpunkte  $D_1$ ,  $D_2$ , aber für den letzteren nur den einen Curvenast.

Die Schnitteurve hat d) Rückkehrpunkte R<sub>1</sub>, F<sub>R</sub>, R<sub>2</sub> in den Durchschnittspunkten der Schnittebene mit der gegebenen Schraubenlinie; demn in jedem dieser Punkte wird sie von zwei aufgiander folgenden Tangenten der Schraubenlinie geschnitten und die dem erzeugten Doppelpunkt entsprechenden Tangenten r<sub>p</sub>, r<sub>p</sub>, fallen in der Schnittlinie der entsprechenden Schmiegungsebene mit der Schnittbene zusammen.

Man nennt daher die Schraubenlinie die Rückkehrkante der zugehörigen developpablen Schraubenfläche und allgemein jede Raumeurve die Rückkehrkante ihrer Tangentenfläche — weil auch das bezeichnete Verhalten gauz allgemein statt findet.

- Man construiere in einem Doppelpunkt der ebenen Sehnitteurve der developpabeln Sehraubenfläche die entsprechenden Tangenten derselben.
- Man bestimme die Schnittebene so, dass einer der besagten Doppelpunkte zum Rückkehrpunkte wird und characterisiere diesen Rückkehrpunkt näher.
- 3) Man construiero den ebenen Schnitt der developpabeln Schraubenfläche, welcher zwei gegebene Punkte der Schraubenlinie enthält und in einem derselben eine Gerade von gegebener erster Projection zur Rück-kehrtangente hat.
- Man verzeichne einen ebenen Schnitt der developpabeln Schraubenfläche mit parabolischem Ast.
- 5) Man construiere denjenigen ebenen Schnitt der developpabeln Schraubenfläche, welcher in einem gegebenen Punkto und zum zweiten mal auf einer gege-



- benen Erzeugenden der Fläche Elemente einer geodätischen Linie der Fläche hat.
- 6) Wenn der Sehnitt der developpabeln Sehraubenfläche durch die Axe gebt, so sehnieden sieh die Schnittlinien seiner Ebene mit den Sehniegungsebenen der in ihr gelegenen Punkte der Schraubenlinie in einem unendlich fernen Punkte; bei der Drehung der Ebene um die Axe durehläuft dieser Punkt die Stellung ihrer Normalebene. Aehnlich für die zur Axe parallelen Ebenen. Diese Eigenschaft gilt für jede Sehnittebene und deren Drehung um eine Gerade. Wie manifestiert sieh das erste in der Tafel II.?
- Man bestimme die Schnittpunkte einer Geraden mit der developpabeln Schraubenfläche, indem man den Schnitt ihrer zweiten projieirenden Ebene mit derselben benutzt.
- 8) Man bestimme aus der zweiten Projection eines Punktes der developpahen Schraubenfliche mit zu 70 F normalen Axe die ersten Projectionen seiner verschiedenen Lagen, indem man die zu 20 F parallele Ebene durch jenen Punkt und die Evolvente zu Hilffe nimut, in weleher diese die developpable Schraubenfläche sehneidet.
- 77. Für die Abwiekelung der developpabeln Schranbenfläche und der auf ihr gelegenen ebenen Schnitte, etc. ergeben sich folgende Resultate: Wir haben geschen, dass die Schraubenlinie eine Curve von constanter Krümmung ist (§ 73.; 7.) und sehon vorher bemerkt, dass die Krümmungsradien einer Raumeurve sieh bei der Abwickelung derselben mit ihrer developpabeln Fläche nicht verändern können (§ 63.; 4.), wie sieh überdiess auch aus dem Satze des § 72. in 4. ergiebt für cosφ = 1. Die Schraubenlinie verwandelt sieh also bei der Abwickelung mit ihrer Tangentenfläche in eine ebene Curve von constantem Krümmungshalbmesser p, d. i. in einen Kreis. Wäre der Halbmesser e dieses Kreises S nach seiner Beziehung zum Halbmesser r des Schraubeneylinders und zur Neigung β der Schraubenlinie bekannt, so würde man den Kreis S verzeiehnen, auf seine Peripherie

die Länge eines Sehraubenganges AB und beliebiger Theile desselben abtragen, als die Tangenten des Kreises in den bezüglichen Punkten die Entwickelungen der entsprechenden Tangenten der Sehraubenlinie oder der Erzeugenden der developpabeln Fläche erhalten, endlich aber durch Abtragung der wahren Längen der Erzeugenden vom zugehörigen Punkte O der Sehraubenlinie bis zu einem Punkte P der Fläche diesen in der Abwickelung angeben können. Die Wiederholung dieser Operation würde die Entwickelung der auf der Fläche gelegenen Curven, also insbesondere die ihrer ebenen Sehntte erzeben.

Auch die Tangenten soleher Curven erhält man durch die Benutzung der Spur der developpabeln Fläche in der ersten Projectionsebene. Man erkennt Letztere als die dem Anfangspunkt A der Sehraubenlinie auf dem Kreise 8 entsprechende Evolvente E desselben und insbesondere den Theil von ihr, weleher dem Bogen des Kreises 8 zwischen Anfangs- und Endpunkt eines Ganges entsprieht, als die Abwickelung eines Umganges der Spur-Evolvente. Dazu giebt die Evolvente E\* von entgegengesetztem Abwiekelungssinne für den Endpunkt B des Ganges die Abwickelung der Spur der Developpabeln in der durch den Endpunkt des Ganges gehenden Normalebene zur Axe. Dann trägt man die Tangente t einer auf der developpabeln Schraubenfläche gelegenen Curve im Punkte P in die Abwickelung ein, indem man den Absehnitt S. T bestimmt, welchen sie auf der im Durchstosspunkt der betreffenden Erzeugenden gezogenen Tangente der Spur-Evolvente von jenem abgemessen bestimmt und diesen in die Abwickelung einträgt. Es ist offenbar, dass man die ausgezeiehneten Punkte der Curven auf der Fläche, die Inflexionen, die Asymptoten derselben, ihre Doppelpunkte inebst den zugehörigen Tangenten durch dieselben einfachen Mittel in der Abwickelung verzeichnen kann. In der Figur 151, ist für die Schraubenlinie von § 76. für den Gang AB derselben die Abwiekelung des zwischen den Spurevolventen durch A und B gelegenen Theils verzeichnet und es sind darin für den dort construierten ebenen Querschnitt die drei Rückkehrpunkte R1, R2, R3 mit ihren Tangenten eingetragen; von der Curve selbst erscheint der von R2 nach oben gehende Ast R2 PQ und es ist insbesondere die Eintragung für den Punkt P auf der Tangente der Schraubenline in O — mittelst der wahren Länge oP aus Tafel II.
— und für die ihm entsprechende Tangente i der Schnitteurve ersichtlich gemacht, mittelst des auf der Tangente der Evolvente E in S, durch sie abgeschnittenen Stückes S, (c); écense für die Rückkehrtangenten durch ihre Durchstosspunkte T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>, T<sub>3</sub>.

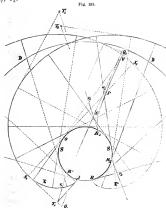

Es erübrigt also nur die Bestimmung des Radius  $\rho$  des Kreises 8; auch diese wird durch die Betrachtung des Vorganges der Abwickelung erreicht. Einem Gange der Schranbenlinie entspricht der Umfang des Grundkreises  $2\pi r$  und seine Länge ist daher (§ 74.)  $2\pi r$ : eng; im Sector vom Radius o bestimmt ein Gang daher den Centriwinkel vom Bogenmaass 2πr: ρ cosβ und diess ist auch der Winkel derjenigen Erzengenden in der Abwickelung, welche dem Anfangspunkt und dem Endpunkt eines Ganges entsprechen. Die Parallelen zu den Erzeugenden eines Ganges der Schraubenlinie bilden am Richtungskegel einen vollen Umgang oder Mantel und jede zwei derselben werden bei der Entwickelung seines Mantels in eine Ebene denselben Winkel mit einander bilden, wie die entsprechenden Erzeugenden der developpabeln Schraubenfläche in ihrer Abwiekelung - vorausgesetzt nur, dass beide Abwickelungen in demselben Sinne geschehen sind. Denken wir den Richtungskegel über dem Grundkreis des Schraubeneylinders beschrieben, so ist sein Basisumfang 2πr und die Länge seiner Erzeugenden zwischen Spitze und Basis r: cosβ, also der Centriwinkel des von der Abwiekelung seines Mantels gebildeten Sectors im Bogenmaass =  $2\pi \cos \beta$ . Man hat also nach dem Vorigen die zur Bestimmung von e führende Gleichheit

$$2\pi \cos \beta = \frac{2\pi r}{\varrho \cos \beta}$$
, d. h.  $\varrho \cos \beta$ :  $1 = r$ :  $\cos \beta$ .

Wenn man also im Mittelpunkt des bezeichneten Richtungskegels eine Normale zur einen Umrisslinie desselben in XOZ errichtet, so begrenzen die Letztere selbst und diese Normale in der Axe OX den Krümmungsradius der Schruenlinie. (Vergl. Tafel II., § 76.) Darnach sind alle vorher besprochenen Constructionen streng ausführbar.

- 1) Man construiere die Abwickelung der developpabeln Sehraubenfläche und ihres ebenen Schnittes zwischen den beiden Spur-Evolventen in den Normalebenen zur Schraubenaxe durch den Anfangspunkt und den Endpunkt eines Ganges.
- Der Gang der Schraubenlinie begrenzt auf dem Kreise vom Halbmesser 
   einen Bogen von dem Maasse 2πcosβ;

nämlich = 
$$\frac{2\pi r}{\cos \beta}$$
 :  $\frac{r}{\cos^2 \beta}$ 

3) Die Schraubenlinien von derselben Axe und Ganghüle auf der developpabeln Fläche (§ 74.; 2.) verwandeln sich bei der Abwickelung in Kreise, welche zum Kreis S eoneentrisch sind. Die Doppeleurven der Fläche (§ 74.; 9.) werden auch zu solehen Kreisen und diese enthalten die Abwiekelungen der Doppelpunkte aller auf der Fläche zu verzeichnenden Curven.

 Der Halbmesser des Cylinders von derselben Axe, auf welehem die Schraubenlinie der Krümmungsmittelpunkte (§ 73.; 8.) einer gegebenen Schraubenlinie (r, β) liegt, ist

$$e - r = r^* = r \frac{1 - \cos^2 \beta}{\cos^2 \beta} = r \tan^2 \beta = r \cdot \left(\frac{h}{2\pi r}\right)^2.$$

Diess giebt die Relation

$$rr^* = \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2$$

Für die Neigung β\* der Sehraubenlinie der Krümmungsmittelpunkte hat man

$$\tan \beta^* = \frac{h}{2\pi r^*} = \frac{h}{2\pi r \tan^2 \beta} = \frac{1}{\tan \beta} = \cot \alpha \beta;$$

- d. li. die Tangenten der Sehraubenlinie und die bezügliehen Tangenten der Sehraubenlinie ihrer Krümmungseentra sind normal zu einander. Die Projectionen beider Sehraubenlinien auf eine zur Axe parallele Ebene sehneiden sieh deshalb rechtwinklig in der Projection der Letzteren. (Vergl. Tafel II., § 70.)
- 6) Für  $\beta=\frac{\pi}{4}$  oder 45° oder  $r=\frac{h}{2\pi}=0,159\cdot h$  is die Sehraubenlinie der Krümmungsmittelpunkte eine der gegebenen Sehraubenlinie gleiche Sehraubenlinie; für grössere Neigungon ist  $r^*$  grösser, für kleinere kleiner als r.
- 7) Man kann aus der Bestimmung des Krümmungshalbmessers der Sehraubenlinie eine Formel und Construction für den Krümmungshalbmesser der Ellipse im Scheitel der kleinen Axe ableiten. (Vergl. § 36.; 2.) In § 63.; 6. ist bemerkt worden, dass der Krümmungshalbmesser einer Raumeurve im Punkte P dem Krümmungshalbmesser ihrer Projection auf die zugehörige Schmiegungsebene gleich ist. Eine solche Projection der Schraubenlinie – durch Parallelen zur Axe OZ – ist aber die Ellipse, in welcher Fieller, Parallebas Gesentist.

die Schmiegungsebene des Dunktes den Schraubeneylinder sehneidet und diese hat r und  $r: cos \beta$  zu ihren Hauptaxen b und a. Man erhält also für den fragliehen Krümmungshalbmesser den Ausdruck in den Halbaxen der Ellipse a und b

$$\varrho = a^2 : b$$
,

und begründet daraus die beistehende Construction a). Sie giebt auch den Krüumungshalbmesser für die Endpunkte der grossen Axc.



8) Da die Relation e = a\*: b allgemein gilt, wenn a der Halbdurelmesser des Regischanitts ist, welcher nach dem gegebenen Punkte P der Curve geht und b die normale Entfernung des Punktes P von diesem, so erhält man die Construction b) für den Krümmungsradius eines beliebigen Punktes der Ellipse mittelst dieser Durchmesser.

78. An das Vorige knüpfen sich Begriffe und Erklärungen, die für alle Raumeurven gelten. Die Gerade, in welcher der Krümmungsmittelpunkt der Schraubenlinie für einen Punkt P. schraubenlinie zu zu ihrer Tangente im Punkte P normal ist; sie ist insbesondere diejenige unter den Normalen der Curve im Punkte P, welche in der Schmiegungsebene dieses Punktes liegt und wird die Hauptnormale n der Curve in Pgenant (Fig. 163.). Das Strallenbüsche aller Normalen der

Curve in P biblet die Normalebene derselben in P, die durch P zur entsprechenden Tangente normal geht. Unter den Strahlen dieses Büschels ist ferner derjenige hervorzuheben, der auf der Schmiegungsebene und somit auf zwei Nachbartangenten der Curve zugleich normal steht und dem man die Binormale b nennt. Zwei auf einander folgende Normalebenen der Curve sehneiden sieh in einer zur betreffenden Schmiegungsebene normalen also zur Binormale parallelen Geraden, die durch den Krümmungsmittelpankt. M in der Schmiegungsebene geht und die Polarlinie p des Punktes



genannt wird. Zwei auf einander folgende Polarlinien schneiden einander in dem Durchschnittspunkt & der drei bei ihrer Erzeugrung benutzten auf einander folgenden Normalebenen, d. i. in dem Mittelpunkt der betreffenden Schmiegungskugel. Die Polarlinien bilden also die Erzeugenden einer developpabeln Fläche, der Polarfläche, welche von den Normalen unhüllt wird und deren Rückkelnkante der Ort der Mittelpunkte &,  $\kappa_1$ ,  $\kappa_2$ , ... der Schmiegungskugeln der Curve ist. Die auf einander folgenden Hanptnormalen  $n_1, n_1, n_2, \cdots$  liegen nicht paarweis in einer Ebene und bilden somit eine Regelfläche, d. i. eine durch Bewegung einer Geraden er zeugbare Fläche, die man zum Unterschied von den Develepabeln als eine windschiefe bezeichnet. (Vergl. § 102, t.) Auch die auf einander folgenden Binormalen  $b_1$ ,  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $\cdots$  liegen nicht paarweis in einer Ebene und bilden daher eine andere wind schiefe Regelfläche.

Legt man endlich durch jede Tangente der Raumeurve die Normalebene zur betreffenden Schmiegungsebene, oder durch die zugehörige Binormale, so erzeugen diese auf einander folgenden Ebenen eine developpable Fläche, für welche die Curve die Eigenschaft hat, dass ihre Schmiegungsebene immer normal zur betreffenden Tangentialebene ist, für welche die gegebene Curve also eine geodätische Liuie ist und bei deren Abwickelung in eine Ebene sie sich somit in eine Gerade verwandeln muss; man nennt diese Fläche deshalb die reetifficierende Developpable der Curve

Wenn eine Tangente der Curve auf ihr ohne Verschiebung gleitet (wie bei der Bildung der Kreisevolente), so beschreibt jeder ihrer Punkte eine Curve auf der developpabeln Fläche der Raumeurve, welche man eine Evol vente derselben neunt; sie ist normal zu den Curventangenten in den Punkten derselben. Jeder Punkt in der Tangente erzeugt eine Evolvente; die Tangentenfläche ist der Ort aller Evolventen.

Wenn von einem Punkte P der Ranmeurve (Fig. 154.) nach einem Punkte E der entsprechenden Polarlinie eine Gerade gezogen wird, so sehneidet diese verlängert in einem Punkte  $E_i$ die nächstfolgende Polarlinie, und verbindet man  $E_i$  mit deuen folgenden Punkte  $P_i$  der Curve durch eine Gerade, so sehneidet diese die folgende Polarlinie in  $E_z$ , etc. So entsteht zu jedem Punkte E der Polarlinie eines gegebenen Punktes P der Curve eine neue Curve auf der Polarlinie eines gegebenen Punktes P der Curve eine neue Curve auf der Polarlinie eines gegebenen Punkte P der Curve eine neue Curve auf der Polarlinie richte Tangenten als in den Normalebenen von jener gelegen zu den entsprechenden Taugenten derselben normal sind; es ist also nach dem Vorigeu die Curve der P, d.i.die gegebene Curve, Evolvente der neugebildeten Curve der E, d. h. diese Letztere ist eine Evolute der gegebenen. Jeder Punkt der Polarlinie giebet einer Evolute der Curve den Ursprung, die Polarfläche ist der Ort aller Evoluten.

- Die Evolventen einer Raumeurve haben die n\u00e4mliche durch diese selbst gehende Polarf\u00e4\u00e4che, n\u00e4mlich die reetificierende Developpable der Raumeurve.
- Die Polarlinie ist die Axe der geraden Kreiskegel, welche über dem Krümmungskreis stehen.
- Wenn ein schwingender Massen-Punkt eine Raumeurve besehreiben soll, so muss er an zwei undehnbaren und vollkommen biegsamen F\u00e4den aufgehangen sein,



die sich längs zweier Evoluten E, E\* der Raumeurve auf ihre Polarfläche aufwickeln. (Siehe Fig. 154.)

- 4) Die Evoluten sind geodätische Linien der doveloppabeln Polarfläche der Curve, d. i. durch Abwickelung derselben werden sie alle zu Geraden.
- 5) Die Evolventen einer Raumeurve sind Curven auf ihrer developpabeln Fläche von der Eigenschaft, dass die Normalen der letzteren in ihren auf einander folgenden Punkten sich schneiden. Ein anderes System

- von Linien dieser Art auf der developpabeln Fläche bilden die geraden Erzeugenden derselben. Man bezeiehnet beide Systeme von Linien, wielbe sich überall rechtwinklig durchschneiden, als die Krümmungslinien der developpabeln Fläche. (Vergl. § 103.; c.)
- 6) Die Kr\u00e4mmungslinien der Kegelf\u00e4\u00e4chen sind die geraden Erzeugenden derselben und die Curven der vom Mittelpunkt \u00e4gudistanten Punkte in diesen; \u00e4r\u00e4f\u00fcr \u00e4chen f\u00fcr diesen; \u00e4r\u00e4chen f\u00fcr diesen \u00e4r\u00e4chen f\u00fcr diesen \u00e4chen f\u00e4chen f
- Die Linie des k\u00fcrzesten Abstandes von zwei auf einauder folgenden Hauptnormalen ist parallel zur entsprechenden Erzeugenden der reetificierenden Fl\u00e4che der Chrve.
- 8) Die Tangente der Curve ist die Linie des kürzesten Abstands zwischen zwei auf einander folgenden Binormalen derselben.
- 9) Die Polarlinien der Schraubenlinie (Fig. 155.) sind die Tangenten der neuen Schraubenlinie, welche der Ort der Mittelpunkte der Krümmungskreise und Schmiegungskugeln derselben ist (§73.; 6.u. 77.; 4, 5.) Die rectificierendo Dovedoppable der Schraubenlinie ist der Schraubenline. Die Evolventen der Schraubenlinie ist die Evolventen der entsprechenden Normalschnitte dieses Cylinders. Die Schraubenlinien des selben Cylinders mit demselben Anfangspunkt sind die Evoluten der Grundkreisovolvente für diesen Punkt.
- 10) Die Bezichung der beiden Schraubenlinien, von denen die zweite den Ort der Krümmungseentra der ersten bildet, ist gegenseitig, die erste ist auch der Ort der Krümmungseentra der zweiten; sie haben die Hauptnormalen gemein, die Tangenten- und Evolventenfläche der einen ist die Polaren- und Evolutenfläche der andern.
- 11) Für eine ebene Curve ist die Tangentenfläche und die Fläche der Hauptnormalen ihre Ebene selbst; alle ihre Evolventen liegen in dieser. Die Polarfläche und die Fläche der Evoluten wird zu einen zur Ebene

der Curve normalen Cylinder (vergl. 9.); die Fläche der Binormalen und die rectificierende Fläche vereinigen sieh in der Cylinderfläche, für welche die Curve der Normalschnitt ist.

- 12) Welches sind die Besonderheiten der vorigen Gebilde für eine auf der Oberfläche einer Kugel gelegene Curve?
- Man zeige, dass sich jede Ranmeurve mit einer gewissen durch sie gehenden developpabeln Fläche in



einen Kreis abwickeln lässt, dessen Halbmesser innerhalb gewisser Grenzen willkürlich ist.

- 14) Man erörtere die Bedingung, unter welcher eine developpable Fläche sich auf eine andere developpable Fläche abwickeln lässt.
- 15) Wenn eine Kegelfläche auf eine mit ihr eoneentrische andere Kegelfläche abgewickelt wird, so beschreibt

ein mit ihr fest verbundener Punkt eine (sphärische) Raumeurve, deren Construction erörtert werden soll; besonders in dem Specialfall gerader Kreiskegel.

16) Man erläutere die Construction der Cycloiden durch die Abwiekelung des geraden Kreiseylinders auf die Ebene oder auf einen andern geraden Kreiseylinder.

17) Man erkläre die Entstehung der Evolventen ebener Curven, insbesondere der Kreisevolvente nach dem Vorherzehenden.

Vorhergehenden. 79. Zu weiteren Untersuchungen über die Raumeurven veranlasst die Betrachtung der Durchsehnittseurven von zwei Kegel- oder Cylinder-Flächen: insbesondere

die der Durchschnittscurven von zwei Kegeln zwei-

ten Grades, welche zumeist begegnen. Die Construction der Durchschnittseurve von irgend zwei durch die Spitzen M, M\* und die respectiven ebenen Leiteurven L, L\* gegebenen Kegelflächen ergiebt folgende Momente. Jede Ebene, welche die Spitzen M, M\* beider Kegelflächen enthält, schneidet beide in Erzeugenden und die zur nämlichen Ebene gehörenden Erzeugenden der einen und der andern Kegelfläche schneiden einander in Punkten der Durchdringungscurve; die beiden Tangentialebenen der Kegelflächen, welche dieselben in den Erzeugenden eines Punktes der Durchdringungseurve berühren, sehneiden einander in der entsprechenden Tangente der Letztern. Bezeichnet man also durch D, D\* die Schnittpunkte der Geraden MM\* mit den Ebenen der Leiteurven L, L\* respective, durch d die Schnittlinie dieser Letzteren und durch D, den Punkt derselben, welchen eine Ebene des Hilfsebenenbüschels - also MM\* D. - enthält, so sind D, D und D, D\* die Durchschnittslinien dieser Ebene mit den Leiteurvenebenen und die Schnittpunkte  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $\cdots$ ;  $A_1^*$ ,  $B_1^*$ ,  $\cdots$  welche diese mit den respectiven Leitcurven L, L\* bestimmen, liefern mit M, M\* verbunden die Erzeugenden beider Kegelflächen, welche in dieser Hilfsebene liegen. (Vergl. § 56.; 2.) Ist P ein Durchschnittspunkt von zwei solchen Erzeugenden, die in A, und B1\* ihre Leiteurven schneiden, so bestimmen die Tangenten von L, L\* in A1, B1\* respective mit M, M\* die beiden Ebenen, deren Durchschnittslinie die Tangente der Durchdringungscurve in P ist. Die Aufeinanderfolge dieser Tangenten erzeugt die developpabele Fläche dieser Raumcurve.

Nehmen wir die Leiteurven als Spuren, insbesondere als gleichnamige Spuren an, so sind durch den entsprechenden Durchstosspunkt S. (8 in Fig. 156.) der Geraden MM die gleichbenannten Spuren der Ebenen des Hilfsebenenbüschels zu legen und man erhält in den Schnitten einer solchen mit den Spuren der Kegel die gleichnamigen Durchstosspunkte der zugehörigen Erzeugenden.

Zieht man dann in den Durchstosspunkten der Erzeugenden beider Kegel, die sieh im Punkte P der Curve schnei-



den die Tangenten der betreffenden Leiteurven, so geben diese als die gleiehnamigen Spuren der bezüglichen Tangentalebenen den Durchstosspunkt der entsprechenden Tangentund damit die Bestimmung derselben. (Fig. 156. Tangenten t in  $A_2$  und  $\mathcal{L}_2$ )

Während die Spur der Hilfsebene sieh um den Durchstesspunkt S, stetig drehtt, rücken die auf ihr liegenden Erzeugenden auf beiden Kegeln und in Folge dessen die entsprechenden Punkte der Durchdringungseurve in ihren Gruppen stetig fort und man siehert durch die zweckmissige Bezeichnung der Punkte die Ordnung ihrer Verbindung. Man wird etwa allen Punkten der ersten Hilfsebene von der Spur A. den Index 1 und die Buchstaben A. B. C. D. . . geben; bei der nächstfolgenden zweiten Hilfsebene A. aber in den Nachbarpunkten. d. i. den Schnittpunkten der den vorigen benachbarten Erzeugenden die gleiehen Buchstaben mit dem Index 2 anwenden; etc. Man erhielte so die Gruppen von Nachbarpunkten A, , A, , ...;  $B_1, B_2, \dots; C_1, C_2, \dots;$  etc. (Fig. 157.) und in gleicher Weise die zugehörigen Tangenten in entsprechenden Gruppen a,, a,, ...; b1, b2, ···; etc., nämlich durch die Gruppen der Durchstosspunkte derselben in der Leiteurvenebene. Immer wenn die Spur der Hilfsebene in die Lage einer Tangente einer der Leiteurven kommt, erhält man die Verbindung von verschiedenen Gruppen der Curvenpunkte, respective Curventangenten durch ihre gemeinschaftlichen Elemente; die Durchstosspunkte der letztern in der Leiteurvenebene bilden so gleichfalls eine Curve, die Spur der developpabeln Fläche der Tangenten der Durchdringungseurve in der Leiteurvenebene. Die Hilfsebene oder ihre Spur aus Si besehreibt ein vollständiges Büschel nur dann, wenn jede durch den Durchstosspunkt Si gehende Gerade beide Spureurven sehneidet; im Allgemeinen bewegt sic sich zwischen zwei Grenzlagen h und ha, in denen sie die eine der Spuren - wir denken sie als geschlossene Curven, wenn wir diess ohne Ausnahme sagen - berührt und die andere noch schneidet.

Man kann den Fall, wo die Grenzlagen Tangenten der Spur desselben Kegels sind, als eine Durchdringung des einen Kegels durch den andern, von dem Fall, wo die eine von ihnen Tangente der Spur des einen, die andere Tangente der Spur des andern ist als einer gegenseitigen Eindringung unterscheiden. Die Figur 157. zeigt den letztern Fall, jedoch nur in einer, etwa der ersten Projection. Alles diess gilt gleichmässig für Central- und für Parallel-Projectionen und so für Cylinder- wie für Kegel-Flächen.

 Unendliche Aeste der Durchdringungseurve entspringen aus den Paaren paralleler Erzeugenden beider Kegelflächen. Um dieselben zu ermitteln, denken wir durch die Spitze M die Parallelen zu den Erzeugenden des Kegels M\* und bestimmen dadurch die gleichnamige Spur des parallel sieh selbst nach M verlegten Kegels M, S,\*; dann sind die Schnittpunkte derselben mit der Spur von M die Durchstosspunkte der Erzengenden von M, zu welchen parallele Erzengende und M\* existieren und die Paare ihrer Durchstosspunkte liegen je in der Spur einer Ehene des Hilfsebenenbüschels. Die gegebene Spur von M\* und die des Parallelkegels sus M sind ähnliche und ähnlich gelegene Curven mit dem gleichnamigen Durchstosspunkt der Geraden MM\* als Achnlichkeitspunkt.



In der Fig. 157. ist in  $\mathbf{S}_p$  die Spur des Parallelkegels zu  $M^s$  aus M eingetragen; sie schneidet  $\mathbf{S}$ nicht, die Durchschnittseurve besitzt keine unendlichen Aeste. In den Richtungen der so bestimmten parallelen Erreugenden geht die Durchdringungseurve in's Unendliche und zwar immer von zwei benachbarten Gruppen aus auf entgegengesetzten Mänteln der Kegelflächen.

Die zugehörigen Tangenten oder die Asymptoten der Durchdringungseurve sind die Schnittlinien der Tangentialebenen der Kegel je in den Paaren der

- parallelen Erzeugenden. Die entsprechenden Sehmiegungsebenen sind als asymptotische Ebenen der Curve anzuschen.
- 2) Man gebe die Bedeutung der besondern Hilfsebenen, deren Spuren durch die Punkte A\*, B\*, . . . E, F, G gehen, für die Durchdringungseurve an, welche in der Fig. 157. eonstruiert ist.
- 3) Wenn entsteht in der Durehdringungseurve ein parabolischer Ast?
- Man erläutere die Construction der Paare paralleler Erzeugenden in Centralprojection.
- 5) Die Darehdringungseurve einer Kegel- und einer Cylinderfläche hat unendliche Aeste nur dann, wenn unter den Erzeugenden des Kegels eine Parallele zu den Erzeugenden des Cylinders vorkommt. Die Durchdringungseurve von zwei Cylinderflächen hat keine unendlichen Aeste, wenn nicht ihre Leiteurven selbst in's Unendliche zehen.
- 6) Man construiere die Durehdringungseurve von zwei Kegelflächen mit kreisförmigen Spuren in Centralprojection durch Punkte und Tangenten für den Fäll von zwei reellen unendlichen Aesten — indem man die Fluchtkreise so anordnet, dass sie einander schneiden.
- 7) Es sind die Riehtungen zu bestimmen, in denen das Bild der Durchdringungseurve in's Unendliche geht. Ihre Zahl und Lage bestimmt sich durch die Zahl und Lage der Schnittpunkte der Curve mit der Versehwindungsebene, d. h. der Punkte, welche die Spuren der Kegelflächen in der Versehwindungsebene mit einander gemein haben. Sie kann daher im Falle kreisförniger Spuren nur zwei sein.
- 8) Man construiere in einem Punkte P der Durchdringungscurve von zwei Kegelflächen die entsprechende Schmiegungsebene — nach § 63.; 7.
- Man erläutere das besondere Verhalten der durch das Projectionseentrum gehenden Hilfsebene in Bezug auf die Construction der bezüglichen Punkte und Tangenten der Schuitteurve — in beiden Projectionsarten.

10) Kann eine Schmiegungsebene der Durchdringungseurve von zwei Kegelflächen ganz in unendlicher Ferne liegen und unter welchen Bedingungen?

Man erläutere dieselben nach ihrer constructiven Form für Central- und für Parallel-Projection.

- 11) Durch centrische Collineation (§ 41.; 3.) kann jeder Kegel so transformiert werden, dass eine bestimmte unter seinen Tangentialebenen unendlich fern ist; zwei Kegelflächen zweiten Grades also stets so, dass beide Cylinder zweiten Grades und insbesondere der eine ein parabolischer Cylinder ist. Man erlättere die Besonderheiten der Construction der Durchdringung von zwei Cylindern zweiten Grades, deren einer parabolisch ist.
- 80. Sind die Leiteurven der Kegel algebraische Curven, also von bestimmten Ordnungszahlen m und m\* respective, so sind die Kegel von den gleichen Ordnungszahlen (§ 65.), die Ebenen des Hilfsebenenbüschels schneiden sie also, reelle und nicht reelle Erzeugenden gleichmässig gezählt, im m, respective m\* Erzeugenden und jede derselben enthält somit mm\* Punkte der Durchdringungseurve. Auch audere als die Ebenen des Hilfsebenenbüschels schneiden diese Curve in mm\* Punkten, weil sie die Kegel in Curven von den Ordnungen m und m\* schneiden und solche mm\* gemeinsame Punkte haben, reelle und nicht reelle entsprechend den gemeinsamen Auflösungen der sie in Punkteoordinaten darstellenden Gleichungen von den Graden m und m\*. (§ 137.) Man nennt das Product mm\* die Ordnungszahl der Raumeurve, in welcher sich die Kegel durchdringen.

In demselben Bezug zur algebraisehen Ausdrucksweise spricht man die Sütze aus: Zwei Flächen von den Ordnungen  $m_1, m_2$  haben eine Curve von der Ordnung  $m_1, m_2$  gemein. Die Flächen von den Ordnungen  $m_1, m_2, m_3$  sehneiden sich in  $m_1, m_2, Punkten;$  eine Curve von der Ordnung  $m_1, m_2$  wird von einer Fläche der Ordnung  $m_5$  in  $m_1, m_2, m_2$  Punkten gesehnitten.

In demselben Sinne ist es endlich begründet zu sagen: Wenn eine Curve von der Ordnung  $m_1$  in der Ebene mit einer Curve von der Ordnung  $m_2$  mehr als  $m_1m_2$  Punkte gemein hat, so hat sie alle ihre Punkte mit ihr gemein. Wenn eine Raumeurve von der Ordnung  $m_1$  mit einer Fläche von der Ordnung  $m_2$  mehr als  $m_1m_2$  Punkte gemein hat, so liegt sie ganz in derselben; etc. (§ 143.)

Wir werden von diesen Sätzen und den ihnen nach dem Princip der Dualität entsprechenden jetzt und später Gebrauch machen.

Die Durchdringungseurve von zwei Kegeldlächen zweiten Grades ist somit eine Raumeurve von der vierten Ordnung. Als solehe kann sie vier unendlieh ferne Punkte also unendliehe Aeste und vier Asymptoten haben — wenn nätmlich die Fluchteurven beider Kegel in der eentralprojectivischen Darstellung derselben oder die gleichnamigen Spuren der durch Parallelversehiebung concentrisch gemachten Kegel in der Parallelprojection sieh in vier Punkten schneiden.

- Hinsichtlich der unendlichen Aeste und Asymptoten der Raumeurve vierter Ordnung aus zwei Kegeln zweiten Grades sind folgende Fälle möglich:
  - a) Die vorbezeiehneten Curven zweiter Ordnung sehneiden sieh in vier reellen und verschiedenen Punkten: vier unendliehe Aoste mit reellen Asymptoten.
  - b) Diese Curven sehneiden sich in zwei reellen Punkten; zwei unendliehe Aeste mit angebbaren Asymptoten.
  - c) Diese Curven sehneiden sieh nieht in reellen Punkten; die Curve besitzt keine unendliehen Aeste, sie ist im Endliehen abgeschlossen.

Als Grenzfälle treten hinzu: d) dass die bezeichneten Curven zweiten Grades sieh in zwei reellen Punkten sehneiden und in einem Punkte berühren;

- e) dass sie das letztere, aber nieht das erstere hun — welebes eine unendlieh ferne Asymptote in bekannter Ebene oder einen parabolischen Ast und entweder d) zwei gewöhnliche unendliche Aeste mit hiren Asymptoten oder e) keine solchen bedingt.
- Sodann f) dass diese Curven sieh in zwei Punkten berühren, welches zwei parabolische Aeste mit sieh bringt;
  - g) dass sie sich in einem Punkte in der zweiten

Ordnung, d. i. dreipunktig berühren (osculieren) und in einem andern einfach sehneiden — eine gewöhnliche Asymptote und eine unendlich ferne Schmiegungsebene;

h) dass sie sich in einem Punkte in der dritten Ordnung, d. i. vierpunktig berühren — wie ein Kegelschnitt mit dem Krümmungskreis im Geheitel welches bedingt, dass die Durchdringungseurve in unendlieher Ferne eine stationäre Schmiegungsebene hat. (§ 63.)

- 2) Da jeder Kegel zweiten Grades in Kreisen geschnitten werden kann (vergl. § 95.), so darf man unter Voraussetzang einer Transfermation unbesehadet der Allgemeinheit annehmen, dass von den sieh durchdringenden Kegeln der eine eine Kreisförmige Spur habe. Man soll die Spuren zweier Kegel zweiten Grades in einer Kreisschnitteben des einen von ihnen so anordnen, dass ihre Durchdringungscurve einem der Fälle a) bis h) unter 1) entspreche und erörtere die jeweilen noch erfüllbaren Bedingungen.
- 3) Man ordne unter derselben Voraussetzung die Spuren so an, dass die Ebene derselben für die Durchdringungscurve eine Schmiegungsebene in gegebenem Punkte sei.
- Desgleichen so, dass sie die Ebene von zwei Tangenten der Durchdringungsenrve in gegebenen Punkten
   also eine doppelt berührende Ebene sei.
- Endlieh so, dass sie zur stationären Ebene derselben in gegebenem Punkte werde.
- 6) Wenn durch centrische Collineation ein Punkt der Raumcurve in's Unendliche f\u00e4llt, so wird seine Sehmiegungs\u00f6bene zur asymptotischen Ebene der Cnrve; wie unterscheidet sieh der Fall der station\u00e4ren asymptotischen Ebene von dem Fall der gew\u00e4hnlichen asymptotischen Ebene? (Vergl. \u00e4 \u00f65.\u00e4 t.).
- 7) Eine Raumeurve kann durch centrisehe Cellineation stets so transformiert werden, dass eine bestimmte ven ihren Schmiegungsebenen unendlich fern ist; man erläutere diess n\u00e4her.
- 8) Die Gerade ist die einzige Linie erster Ordnung -

weil zwei Punkte in ihr und ein ausser ihr gelegener Punkt stets eine Ebene bestimmen, die sie ganz enthalten muss.

- Der Kegelsehnitt ist die einzige Curve zweiter Ordnung, weil drei Punkte einer solchen eine Ebene bestimmen, die sie ganz enthält.
- 10) Eine Curve dritter Ordnung ist entweder eben oder sie ist die Durchschnittseurve von zwei Flächen zweiter Ordnung, die eine Gerade gemeinschaftlich haben — wir denken sie zunächst als den Schnitt von zwei Kegelflächen zweiten Grades mit einer gemeinschaftlichen Erzeugenden. (Vergl. § 81.)

81. Wir kehren zu den Entwickelungen des § 79. zurück. Wenn unter den Ebenen des Hilfsebenenbläschels eine ist, welche beide Kegelflächen zugleich berührt, so liefert dieselbe einen Punkt derselben — in welchen zweiten Grades nur einen Punkt derselben — in welchen zwei Acste derselben sich durchschneiden, einen Doppelpunkt der Raun eurve, in welchem nach der Bezeichnung des § 79. zwei Paare von Gruppen A, B; C, D zusammenstossen und die Kegelflächen einander berühren. Dem Doppelpunkt entsprechen zwei Tangenten der Durehdrügungseurve, die beide in der besagten Grenzhilfsebene liegen und durch die Betrachung der Tangentenfläche der Curve gefunden werden: Ihre Durchstosspunkte sind die Schnittpunkte der gleichnamigen Spur der Hilfsebene mit den beiden entsprechenden Acsten der Spur der developpabeln Fläche.

Die Figur 158, zeigt die Durehdringung zweier Cylinder zweiten Grades, für welche die Ebene von der Horizontalspur  $s_i$  eine gemeinsehaftliche Tangentialebene ist und die daher in B einen Doppelpunkt latt die eine der Tangenten  $t_i$  stangegeben; überdiess für einen Punkt B die Tangente t.

Jede Hilfsebene von dieser Eigenselaaft giebt einem Doppelpunkte den Ursprung. Für Kegelflächen zweiter Ordnung sind aber offenbar nur zwei Hilfsebenen von soleher Art möglich, Ebenen, deren Spuren ein Paar gemeinsame Tangenten der Spuren beider Kegelflächen von soleher Lage sind, dass giede durch ihren Schnittunkt zehende Gernde, welche den einen Kegelsehnitt schneidet, diess auch mit dem andern thut und umgekehrt.

Auch kann eine Durchdringungseurve vierter Ordnung nicht drei Doppelpunkte haben, ohne ganz in der Ebene derselben zu liegen, weil diese mit der Curve seehs Punkte gemein hätte und also unendlich viele mit ihr gemein haben müsste. (§ 89.) Wenden wir dann dieselbe Schlussweise auf den Fall der Durchdringungseurve vierter Ordnung mit zwei Doppelpunkten an,

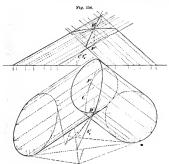

so folgt, dass eine Ebene durch die beiden Doppelpunkte in die sein vier Punkte mit der Curve gemein hat, dass jede Ebene dieses Büschels, die durch einen weitern Punkt der Curve gelegt wird, noch unendlich viele Punkte der Curve enthalten muss; dass also die Durchdringung ans zwei ebenen Curven, d. h. aus zwei Kegelschnitten besteht, welche die Doppelpunkte gemein haben. Die Spur der developpablen Fläche der Durchdringungsgurve geht

Fledler, Darstellende Geometrie,

gleiehzeitig in zwei gerade Linien über, die gleiehnamigen Spuren der Ebenen dieser Kegelsehnitte.

Gehört die Verbindungslinie MM\* beider Spitzen als eine gemeinsame Erzeugende zu beiden Kegeln, so ist zu unterscheiden, ob die Kegelflächen längs derselben auch eine gemeinsame Tangentialebene haben oder nieht. Im ersten Falle erscheint die Gerade MM\* als die Vereinigung von zwei gemeinsehaftlichen unendlich nahe benaehbarten Erzeugenden und der Rest der Durchdringung kann also nur eine Curve zweiter Ordnung oder ein Kegelsehnitt sein. Jede Ebene des Hilfsebenenbüschels MM\* sehneidet aus jedem der beiden Kegel eine Erzeugende heraus und bestimmt so einen Punkt der Curve; die entspreehenden Tangentialebenen sehneiden sieh in der zugehörigen Tangente des Kegelsehnitts. Im andern Falle, wo die Gerade MM\* nur eine einfache gemeinsame Erzeugende ist, wird der Rest der Durchdringung eine Raumeurve dritter Ordnung; jede durch MM\* gehende Ebene schneidet sowohl den Kegel M als auch den Kegel M\* noch in einer Geraden, deren Sehnittpunkt zur Durehdringungseurve gehört und diese Curve kann offenbar keine ebene Cnrve sein. Die zugehörigen Tangentialebenen der Kegel sehneiden einander in der Tangente der Durchschnittsenrye im entspreehenden Punkte.

Denkt man dann nach § 79.; 1. die unendliehen Aeste und die Asymptoten der Curve dritter Ordnung bestimmt, in welcher sich zwei Kegel zweiten Grades durehdringen, so ergiebt sich (vergl. § 80.; 1.) dass dieselbe

a) einen unendliehen Ast und eine Asymptote immer haben muss — weil zwei Kegelsehnitte, die einen Punkt gemein haben, noch einen zweiten gemein haben müssen, und noch drei gemein haben können; sehneiden sieh diese Kegelsehnitte in vier Punkten, so hat die Raumeurve dritter Ordnung

b) drei nnendliche Aeste und Asymptoten. Wir nennen sei mr Falle a) eine cubisehe Ellipse, im Falle b) eine eubische Hyperbel. Die Figur 159. stellt eine eubische Ellipse in Orthogonalprojection dar. M, 8, amd M\*, 8,\* sind die beiden Kegel, M Di st die gemeinschaftliche Erzeugende; a ist die mittelst des Parallelkegels  $M^*$ ,  $\mathbf{S_1}^*$  construierte Asymptote der Curve. Dieselbe ist durch Punkte und Tangenten bestimmt und zwar sind diese Punkte von oben her durch

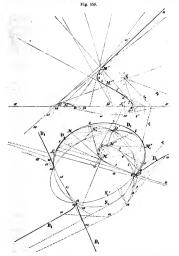

die fortlaufenden Nummern und die horizontalen Durchstosspunkte der Tangenten d. i. die Punkte der Horizontalspur D der Developpabeln durch dieselben Nummern 1 bis 18 be-

zeichnet. Für die Punkte 3, 6, 10 ist die Construction vollständig ersichtlich gemacht.

Berühren sich ferner die Kegelschnitte in einem von D verschiedenen Punkte einfach, so haben sie ausser D noch einen Schnittpunkt und es entspricht dem Letztern

e) ein gewöhnlicher unendlicher Ast, jener Berührungstelle aber ein solcher mit unendlich ferner Asymptote oder in parabolischer Ast; wir nennen die Curve eine eublische hyperbolische Parabel. Osculieren sich endlich die Kegelschnitte, die sich in D schneiden, in einem andern Punkte, so entwirfelt.

d) diesem Punkte eine unendlich ferne Schmiegungsebene und wir nennen die Curve eine eubische Parabel. Dass man die Raumeurven dritter Ordnung auf Grund ihrer wesentlichen Eigenschaften als cubische Kegelschnitte bezeichnen darf, wird die weitere Betrachtung zeigen. Die Figur 160, gicbt in Central projection die cubische Parabel. Die Kegel von den Spitzen M und M\* und der gemeinschaftlichen Erzeugenden SD - D bezeichnet den Fluchtpunkt derselben, 8 ihren Durchstosspunkt - haben zu Fluchtlinien die Ellipse Q\* und den Krümmungskreis Q' derselben für den Punkt U., welcher durch D geht. Von den Spurcurven ist nur der Kreis S verzeichnet, die Ellipse S\* wäre zu Q\* ähnlich und in ähnlicher Lage und geht durch die Punkte S und Se. Die Curve ist durch Punkte und Tangenten verzeichnet, und die developpable Fläche durch die Letztern, sowie die Fluchtcurve Qd und den erreichbaren Theil der Spureurve 8<sub>d</sub> dargestellt. Die Punkte der Curve sind von der Bildebene nach hinten gezählt 1', 2', ... bis zu den vor der Verschwindungsebene gelegenen Punkten 10', 11', 12'; die Fluchtpunkte der entsprechenden Tangenten sind durch die gleichen Nummern ohne Strich, und die Durchstosspunkte durch dieselben mit dem Index d bezeichnet. Ebenso sind M' und M\*' behandelt. Die Tangenten von 82 und die von Qi in den entsprechenden Punkten sind parallel als Spuren und Fluchtlinien der bezüglichen Tangentialebenen der developpabeln Fläche.

Die Fluchteurve ist ein Kegelschnitt, der Q' und Q\*' in M und M\* respective berührt. (Vergl. § 84.; 7.) Die Spur-

eurve berührt in  $M_d$  den Kreis  ${\bf S}$  und würde in  $M_d{}^*$  die Ellipse  ${\bf S}_d{}^*$  berühren; in  $S_c$  liegt ihr Rückkehrpunkt.

 Man ordne die Durchdringung eines schrägen Kreiskegels und eines elliptischen Cylinders so an, dass

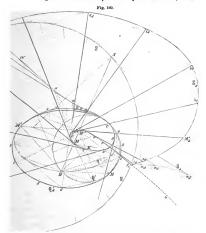

dieselbe in einer gegebenen Erzeugenden des erstern einen Doppelpunkt habe.

 In einem Doppelpunkt der Durchdringungseurve haben die sehneidenden Flächen — und diess gilt nicht nur für Kegelflächen (vergl. § 87.) — dieselbe Tangen-

- tialebene für den gemeinschaftlichen Punkt, d. h. sie berühren einander in ihm.
- Man ordne die Fluchteurven und Spitzen von zwei Kegeln zweiten Grades so an, dass ihre Durchdringung aus zwei Hyperbeln mit einer gemeinsamen Asymptotenriehtung besteht.
- 4) Ebenso die Durchdringung von zwei Cylinderflächen zweiten Grades so, dass zwei gegebene sich sehneidende Gerade die Durchdringungseurve in gegebenen Punkten berühren.
- 5) Wenn zwei Kegelschnitte K, K\* sich in einem Punkte S berühren, so sehneiden sich die Paare von Tangenten, welche an sie in den Punkten eines um S sich drehenden Strahls gezogen werden, in Punkten einer Geraden s, welche die reelle oder ideale gemeinschaftliehe Seeante der Kegelschnitte ist, die S nicht enthält. Verbindet man von den Paaren solcher Punkte der Kegelsehnitte K, K\* den zu K gehörigen mit dem einen M und den zu A\* gehörigen mit dem andern M\* von zwei festen mit S in einer Geraden gelegenen Punkten, so erzeugen die zwei so entstehenden Strahlenbüschel als Ort der Schnittpunkte ihrer entsprechenden Elemente einen Kegelschnitt, 'Denn K, K\* sind die gleiehnamigen Spuren von zwei Kegelflächen zweiten Grades von den Spitzen M und M\*, welche sieh längs der Erzengenden MM\*S berühren.
- 6) Man eonstruiere eine Raumeurve dritter Ordnung durch seehs gegebene Punkte P<sub>i</sub>, von denen keine vier in einer Ebene liegen — indem man zwei derselben als Scheitel M, M\* von zwei Kegelflächen zweiten Grades wählt, welche durch die Kanten MM\*, MP, MP<sub>2</sub>, MP<sub>3</sub>, MP<sub>4</sub> und M\*M, M\*P<sub>1</sub>, M\*P<sub>2</sub>, M\*P<sub>3</sub>, M\*P<sub>1</sub> respective bestimmt sind, und die Durchdringung derselben ermittelt. In den durch je fünf Punkte bestimmten gleichnamigen Spuren der Kegelflächen — wählt una die Ebene durch eine Gruppe von drei Punkten P<sub>i</sub>, z. B. P<sub>i</sub>P<sub>2</sub> zur Grundebene, so sind die Spuren durch die vier gemeinsamen Punkte und je einen fünften Punkt bestümmt — construiert man linear

 $(\S 2T, \ ^1)$ ) die Paare ührer Sehnittpunkte mit einem um den gleiehnamigen Durchstosspunkt von  $MM^s$  sich drehenden Strahl und erhalt durch ihre Verbindungslinien mit  $M_r$  respective  $M^s$  je einen Punkt der Curve; man eonstruiert ebenso linear die den Paaren dieser Sehnittpunkte des sich drehenden Strahls entsprechenden Tangenten der Spuren und erhält damit den jedesmaligen gleichnamigen Durchstosspunkt der zum entsprechenden Punkt der Raumeurve gehörigen Tangente. Die Aufeinanderfolge dieser Durchstosspunkte der Tangenten bildet die Spur der developpabeln Flüche der Curve; die Tangente der Raumeurve im Punkte P und die Tangente der Spureurve der Developpabeln im Durchstosspunkt derselben bestimmen die Sehmiegungsebene der Raumeurve im Punkte P

- 7) Alle diejenigen Kegel zweiten Grades, welche dieselben gleichnamigen Spuren und dieselben zugehörigen Projectionen der Spitzen und den nämlichen zugehörigen Durchstosspunkt ihrer Verbindungslinie laben, erzeugen Durchdringungseurven, für welche die gleichnamige Projection und die gleichnamige Spur ihrer Tangentenfläche dieselben sind denn diese wie jene werden ganz ohne Zuziehung der andern Projectionen der Spitzen bestimmt,
- 8) Was entsprieht dem in 7) bezeichneten Verhalten in der eentralprojectivisehen Darstellung? -
- Zwei Projectionen eines Punktes der Raumeurve, die eine Projection der ganzen Curve und die zugehörige Spur ihrer Developpabeln reichen hin zur Bestimmung der Curve und ihrer developpabeln Fläehe.
- 10) Es ist unmöglich, dass bei der Raumeurve dritter Ordnung zwei nicht auf einander folgende Tangenten sieh sehneiden — weil sonst in der Ebene derselben die Spuren der erzeugenden Kegel zwei sieh doppelt berührende Kegelsehnitte sein müssten, für die die Verbindungslinie der Spitzen den einen Berührungspunkt enthielte. (Vergl. den Text.) Die developpabele Fläehe der Raumeurve dritter Ordnung hat also keine Doppeleurve. (Vergl. § 74.; 10.)

- Eine stationäre Schmiegungsebene kann eine Raumeurve dritter Ordnung nicht enthalten.
- 12) Man construiere eine Raumeurve dritter Ordnung so, dass die erste Projectionsehene sie in einem gegebenen Punkte nach einer gegebenen Geraden oseuliere, während die erste Spur der einen Kegelfläche ein Kreis ist.
- 13) Ein Kegel und ein Cylinder zweiten Grades mit einer gemeinsehaftlichen Erzeugenden k\u00f6nnen nur eine eubische Ellipse zur Durchdringung haben; man ordneihre Durchdringung so an, dass ihre Asymptote durch einen gegebenen Punkt geht.
- 14) Man construiere eine eubische Hyperbel, wenn ihre Asymptotenrichtungen, die Spitzen der beiden sie erzeugenden Kegel und ein fernerer Punkt der Curve, z. B. in einer Projectionsebene gegeben ist.
- 15) Man erörtere, ob eine cubische Parabel möglich und bestimmt ist, wenn ein Kegel zweiten Grades gegeben ist, auf dem sie liegt, dazu entweder die Spitze eines zweiten Kegels oder die Erzeugende ihres unendlich fernen Punktes auf dem ersten Kegel.
- 82. Man hat im Vorhergehenden gesehen, dass die eenstructive Behandlung einer Raumeurve durch die Vermittelung von zweierlei ebenen Curven geschieht, von denen die einen die Projectionen der Raumeurve selbst sind, die andern aber eibene Quereschnitte ihrer developpabeln Fläche insbesondere Spuren derselben in Projectionsebenen sind.

Die Besonderheiten dieser ebenen Curven bedingen und aus solchen erkennbare beinen Curven bedingen und aus solchen erkennbar ein. Eine nähere Untersuchung der Bezichungen der Raumeurve selbst zu ihren durch Parallel-dor Central-Projection erzeugten ebenen Abbildungen und zu den ebenen Quersehnitten ihrer developpabeln Fläche wird die Regeln für die Bildung der bezüglichen Urtheile ergeben.

Das Prejectionseentrum und die Bildebene denken wir willkürlich gewählt, setzen also zunächst voraus, dass das erstere nicht in einer Tangente der Curve oder auf dieser selbst liege und die Letztere nicht durch eine solche gehe, noch auch selbst eine Schmiegungsebene der Curve sei. Um unsere Schlüsse noch mehr zu präteisieren, nehmen wir an, dass Bild und Spur algebraische Curven, d. h. von bestimmter Ordnungs- und Classenzahl seien. Die Methode der Betrachtung bleibt jedoch gültig auch für Curven, die nicht algebraisch sind und für solche, die nur gezeichnet vorliegen und über deren mathematische Autr daher nichts bekannt ist.

So untersuchen wir zuerst den Zusammenhang zwischen der Raumeurve und ihren ebenen Abbildungen, d. h. nach § 64. zwischen ihr und den Kegelflächen, die sie aus beliebigen Punkten des Raumes projecieren.

Die Erzengenden eines solchen Kegels sind die projieierenden Strahlen der Punkte der Curve, seine Tangentialebenen die projieierenden Ebenen ihrer Tangenten; die Bilder der Curvenpunkte oder die Punkte des Curvenbildes sind die Durch stosspunkte seiner Erzeugenden in der Projectionsebene; die Bilder der Tangenten der Curve oder die Tangenten des Bildes der Curve sind die gleichnamigen Spuren jener Tangentialebenen. (Vergl.- Fig. 161.)

Der projieierende Kegel und somit die ebene Abbildung der Curve sei von der Ordnung m und der Classe n mit d' Doppelerzeugenden respective Doppelpunkten, I Doppeltangentialebenen respective Doppelpunkten, mit k Rückkehrerzeugenden und Rückkehrpunkten, und i Inflexionstangentialebenen und Inflexionstangenten. Dann ergiebt sieh:

a) Die w' Schnittpunkte des Bildes mit einer Geraden g' in der Bildebene sind die Bilder der Punkte der Curve, welche in der projieierenden Ebene jener Geraden, d. i. in der durch einen beliebigen Punkt — das Projectionscentrum — nach einer beliebigen Geraden der Bildebene gehenden Ebene, also in einer Ebene von ganz allgemeiner und unabhängiger Lage enthalten sind; d. h. die Ordnungszahl m' des Bildeseiner Raumeurve ist der Ordnungszahl m' dieser Curve selbst gleich — wenn man dieselbe als die Anzahl der Punkte definiert, die sie mit einer Ebene gemein haben kann.

b) Die n' Tangenten des Bildes aus einem Punkte P' der Bildebene sind die Bilder von n' Tangenten der Raumenrve, deren projicierende Ebenen die projicierende Gerade jeue-Punktes enthalten, die also selbst diese Letztere, d. h. eine Gerade von allgemeiner Lage als die Verbindungslinie von zwei beliebigen Punkten schneiden. Die Classenzahl i des Bildes einer Raumeurve stimmt überein mit der Rangzahl i der Raumeurve und ihrer Developpabela selbst, die wir als die Zahl der Tangenten der Curve oder der Erzeugenden der Developpabeln erklären, welehe eine beliebige Gerade sehneiden, oder als die Zahl der Schnittpunkte einer solehen mit der developpabeh Fläche.



e) Die d' Doppelpunkte d' des Bildes sind die Durchstosspunkte von solchen projicierenden Linien, welche die Raumeurve in zwei verschiedenen nicht auf einander folgenden Punkten treffen; d. h. die Zahl d' der Doppelpunkte des Bildes einer Raumeurve stimmt überein mit der Zahl A derjenigen Geraden, welche von einem beliebigen Punkte des Raumes aus so gezogen werden können, dass sie die Curve zweimal schneiden. Die beiden Tangenten t, d' des Bildes im Doppelpunkt sind die Bilder derjenigen beiden Tangenten der Raumeurve, welche ihre Berührungspunkte auf der projicierenden Geraden des Doppelpunktes haben.

- d) Die I Doppeltangenten I, st des Bildes sind die Spuren von solchen projicierenden Ebenen, welche zwei nicht auf einander folgende Tangenten der Raumeurve enthalten, und die zu einer solchen Doppeltangente gebörigen beiden Berührungspunkte sind die Bilder der Berührungspunkte der entsprechenden beiden Tangenten der Raumeurve. Die Zahl I der Doppeltangenten des Bildes ist also der Zahl y der Ebenen gleich, die durch einen beliebigen Punkt des Raumeurve enthalten, also diese doppelt berühren.
- e) Die k Rückkehrpunkte S des Bildes sind die Bilder von ebenso vielen singnlären Punkten der Raumeurve, nämlich von Punkten, in welchen ein Stillstand und Rückgang bei der Bewegung stattgefunden hat, durch welche die Curve als Ort eines Punktes erzeugt ward; von Doppelpunkten mit unendlich klein gewordener Schleife und einziger Tangente. (Vergl. § 63.) Die Zahl k' der Rückkehrpunkte des Bildes ist also der Zahl β der stationären Punkte der Raumeurve gleich.
- f) Jede der í Infexionstangenten des Bildes ist das Bild solcher swei auf einander folgender Tangenten der Raumeurve, welche in der nämlichen projicierenden Ebene liegen, oder die Spur einer projicierenden Ebene, welche zugleich eine Schmiegungsbene der Curve ist. Denn die Inflexionstangente enthält drei Nachbarpunkte 1', 2', 3' des Bildes, also ihre projicierende Ebene die drei Nachbarpunkte 1, 2', 3 der Raumeurve, die ihnen entsprechen. Die Zahl 7 der Inflexionstangente nes Bildes stimmt also mit der Zahl n der Schmiegungssebenen der Raumeurve überein, die durch einen beliebigen Punkt gehen. Wir können dieso Zahl als die Classenzahl der developpabeln Fläch der Raumeurve bezeichen.
- \*) Die Relationen der Anmerkung des § 62. liefern sonach für die Charactere der algebraischen Raumeurven gleichviel von welcher Herkunft — die Gleichungen

$$r = m(m-1) - 2h - 3\beta$$
,  $m = r(r-1) - 2y - 3n$ ,  $n - \beta = 3(r-m)$ ;

und für das Gesehlecht

$$p = \frac{(m-1)(m-2)}{2} - (h+\beta) = \frac{(r-1)(r-2)}{2} - (y+n).$$

Es bestehen also drei Relationen zwisehen den sechs Grüssen m, n, r,  $\beta$ ,  $\lambda$ , y; und beim Uebergang zu einer neuen Raumeurve, die aus der gegebenen so entspringt, dass jedem Punkt und jeder Tangente und Schmiegungsebene der einen Funkt, eine Tangente und Schmiegungsebene der andem entsprieht, z. B. beim Uebergang zu einer eollinearen Curre, tritt zu diesen eine vierte dureh die Unverkinderliehkeit des Geschlechts hinzu.

- 1) Ordnung und Classe der Horizontalprojection einer Raumeurve bestimmen sieh durch die Zahl der Schnittpunkte der Curve, respective ihrer Developpabeln mit einer Ebene und einer Geraden; sie hat so viel Doppelpunkte als Vertieallinien die Curve zweifach schneiden und so viel Doppeltangenten als Vertiealebenen sie zweifach berühren; endlich so viel Inflexionen als verticale Schmiegungsebenen und so viel Rückkehrpunkte als die Raumeurve selbst.
- 2) Die orthogonale Parallelprojection der Schraubenlini in der zu ihrer Axe parallelen Projectionsebene hat Inflexionstangenten in den auf der Projection der Axe gelegenen Punkten, weil die entsprechenden Schmiegungsebenen zu dieser Projectionsebene normal sind. (Vergl. 8, 73; 3).
  - Dieselbe Projection hat die entsprechenden Umrisslinien des Schraubeneylinders zu mehrfachen Tangenten.
  - 4) Die schräge Parallelprojection der Schraubenlinie auf eine Kreisselnittebene des Schraubeneylinders hat Inflexionspunkte, d. h. ist eine verkürzte Cycloida (§73.; 2.), wenn die Neigung β<sub>1</sub> des projieierenden Strahles gegen die Grundkreisebene kleiner ist als die Neigung β der Schraubenlinie — weil es dann zwei projieierende Strahlen in jedem Gange giebt, welche in Schmiegungsebenen der Schraubenlinie liegen.

- Die Projection hat Doppelpunkte, d. h. sie ist eine verlängerte Cycloide, wenn  $\beta_i > \beta$  (§ 73.; 2.). (Vergl. § 84.; 3. die Erklärung der Rückkehrpunkte der gemeinen Cycloide.)
- 5) Man erläutere, wie die Centralprojection der Schranbenlinie zwei Doppeltangenten, eine beschräukte Anzahl von Inflexionstangenten und eine unbegrenzte Anzahl von Doppelpunkten darbieten müsse. (Vergl. § 75; a.). Wie sind die Inflexionsstellen zu construieren?
- 6) Die Ebenen, welche zwei nicht benachbarte Tangenten einer Raumcurve enthalten, bilden eine developpable Fläche von der Classe y — denn es gehen y derselben durch einen beliebigen Punkt des Raumes, Jede derselben berührt diese Rings der Geraden, welche die Berührungspunkte jener Tangenten mit der Curve verbindet. Wir nennen diese developpable Fläche die der Raumeurve doppelt unschriebene Developpable.
- Man erläutere für die Sehraubenlinie die besondern Verhältnisse der doppelt umsehriebenen Developpabeln.
- Die Raumeurve dritter Ordnung hat keine doppelt umschriebene Developpable, da sonst ihr Bild d. h. eine Curve dritter Ordnung Doppeltangenten zulassen müsste.
- 9) Die Kegel zweiten Grades, aus deren Dureldringung eine Rauueurve vierter Ordnung hervorgelt, sind derselben doppelt umsehriebene developpable Flächen; ihre Gesammtelasse ist = 4. Bilden sie die vollständige doppelt umsehriebene Developpable der Curve? (Vergl. § 86. und das Folgende.)
- 83. Wir untersuchen ferner den Zusammenhang zwinen der Raumeurve und den ebenen Schnitten
  ihrer developpabeln Fläche, die wir (Fig. 162.) als
  Curven von bestimmter Ordnung und Classe m., n., mit d.
  Doppelpaukten und d. Doppeltangenten, mit d. Infexionstangenten und k. Rückkehrpunkten voraussetzen. Ihre Punkte
  sind die Durebstosspunkte der Tangenten der Raumeuroder der Erzeugenden der developpabeln Fläche in der Schnitt-

ebene; ihre Tangenten sind die Spuren der Schmiegungsebenen der Curve oder der Tangentialebenen der Developpabeln in derselben. Man findet also in der selon gemachten Voraussetzung über die Unabhängigkeit der Lage der Schnittebene das Folgende.

a) Die Ordnung m, der Schnitteurve, d. h. die Zahl der Punkte, die sie mit einer Geraden g, (Fig. 162.) der Schnittebene gemein hat, ist dem Rang r der Raumcrure und der developpabeln Fläche gleich, d. i. gleich der Zahl der Tangenten derselben, welche eine beliebige Gerade schneiden. Diese Zahl kann somit als die Ordnungszahl der developpabeln Fläche angesehen werden.



b) Die Classe n, der Schnitteurve, d. h. die Zahlibrer Tangenten aus einem Punkte der Schnittebene, ist zugleich die Zahl n der durch diesen Punkt oder durch einen beliebigen Punkt des Raumers gehenden Schniegungsebenen der Raumeurven.

e) Die Zahl 4, der Doppelpunkte der Schnitteurve ist die Zahl z solcher Punkte ihrer Ebene, d. i. einer beliebigen Ebene, in welchen zwei nicht auf einander folgende Tangenten der Raumeurve oder Erzeugende der Developpabeln sich sehneiden; die zugehörigen Tangenten der Schnitteurve sind die Spuren der jenigen Tangential - der Schniegungs-Ebenen, welche den im Doppelpunkt zusammentreffenden Erzeugenden oder Tangenten angehören.

- d) Die Zahl 4, der Doppettangenten der Sehnitteurve ist die Zahl g der Geraden ihrer Ebene, d. h. einer beliebigen Ebene, in welchen zwei nicht auf einander folgende Schmiegungs- oder Tangential-Ebenen einander sehneiden; die zugehörigen Brethuspunkte der Schnitzurve sind die Durchstosspunkte der zu diesen Schniegungsebenen gehörigen Tangenten der Raumcurve.
- e) Die Zahl k, der Rückkehrpunkte der Schnitteurre ist die Zahl m der Punkte der Raumeurve selbst, welche in der Schnittebene liegen; denn sie sind Doppelpunkte mit zusammenfallenden Tangenten, sie entspringen also aus der Begegung zweier solchen Tangenten der Raumeurve in der Schnittebene, denen nur eine Schmiegungsebene entsprieht, d. h. welche benachbart sind oder sieh in der Curve sehneiden.
- f) Die Inflexionstangenten der Sehnittenrve können als Oppeltangenten mit zusammenfallenden Berülirungspunkten angesehen werden, sind also die vereinigten Spuren von je zwei solehen Schmiegungsebenen, welche zu einer und derselben Tangente gehören, d. i. zusammenfallen; sie entsprechen also Singularitäten der developpabeln Pläche, nämlich den stationären Ebenen der Inflexionstangentialebenen derselben (§ 63.) und ihre Zahl i, ist der Zahl dieser stationären Ebenen a gleich.
- \*) Die Relationen der Anmerkung des § 62. liefern sonach für die Charactere der algebraisehen Raumeurven die ferneren Gleiehungen

$$n = r(r-1) - 2x - 3m;$$
  $r = n(n-1) - 2g - 3a;$   $a - m = 3(n-r);$ 

und für das Gesehleeht

$$p = \frac{(r-1)(r-2)}{2} - (x+m) = \frac{(n-1)(n-2)}{2} - (g+\alpha),$$

welche beide letztern Ausdrücke mit den entsprechenden des vorigen § identisch sind.

Zwisehen den neun Grössen m, n, r, g, h, x, y,  $\alpha$ ,  $\beta$ , den Characterzahlen einer algebraisehen Raumeurve, bestehen demnach seehs Gleichungen und eine siebente tritt beim Uebergang zu einer eindeutig entsprechenden Curve, z. B. zu einer Evolute, etc. durch die Constanz des Geschlechts hinzu. Man muss also im Allgemeinen drei, und wenn das Geschlecht bekannt ist, zwei dieser Charactere kennen, um alle andern zu erfahren.

- Die Durchsehnittspunkte der gleichnamigen Spuren zweier Kegel sind Rückkehrpunkte in der Spur der developpabeln Fläche ihrer Durchdringungseurve.
- 2) Der Anfangspunkt der Schraubenlinie in der zu ihrer Axe normalen Projectionsebene ist Rückkehrpunkt der Evolvente des Grundkreises, welche die Spur ihrer developpabeln Fläche ist.
- Die Spur der developpabeln Schraubenfläche hat keine Inflexionstangenten, weil die Fläche keine stationäre Ebene besitzt. (Vergl. § 63.; 4. § 73.; 5.)
- 4) Warum hat die Spur der developpabeln Schraubenfläche in der Normalebene des Schraubeneylinders keine Doppeltangenten?
- 5) Der Richtungskegel einer developpabeln Fläche hat die Charactere eines ebenen Querschnitts derselben, — nämlich die Charactere ihrer Fluchteurve, d. h. ihres unendlich fernen ebenen Querschnitts.
  - 6) Die Punkte, in welchen sich zwei nicht benachbarte Tangenten einer Raumeurve sehneiden, bilden eine Curve von der Ordnung x — denn es liegen x derselben in einer beliebigen Ebene. Wir nennen diese Curve die doppelt eingeschriebene Curve der developpabeln Pläche oder kurz ihre Doppeleurve. (Vergl. die Doppeleurve der developpabeln Schraubenfläche § 74.)
- Man crläutere die Reeiprocität der Charactere m, n; r, r; g, h; x, y; α, β der Raumeurven und ihrer developpabeln Flächen; z. B. (vergl. § 99.)
  - g Gerade in einer Ebene, durch deren jede zwei nieht benaehbarte Schmiegungsebenen der Curve gehen. der Curve liegen.
- Die developpable Fläche der Raumeurve dritter Ordnung besitzt keine Doppeleurve (vergl. § 82.; 8.) –

weil sonst zwei nicht auf einander folgende Tangenten in einer Ebene lägen und diese vier Punkte mit der Curve gemein hätte; für diese Developpable ist x=0 und zugleich y=0; aus analogem Grunde ist auch eine stationiter Ebene nicht möglich – also  $\alpha=0$ . (Vergl. § 63.) Ebenso ist  $\beta=0$  nach den Untersungen des § 81. Das Bild einer solchen Curve hat also weder Doppeltungenten noch Spitzen und die Spur ihrer Developpablen weder Doppelpunkte noch Inflexionen.

\*9) In der That sind die sechs Gleichungen unter \*) bei § 82. und 83. für

$$m = 3$$
,  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $\alpha = 0$ ,  $\beta = 0$  (vergl. § 63.; 4.), d. i.

r=6-2h, 3=r(r-1)-3n, n=3r-9 n=r(r-1)-9, r=n(n-1)-2g, 3=3(r-n)mit einander verträglieh und liefern die einzige Gruppe von Werthen

$$r=4, n=3, g=1, h=1.$$

Das Bild der Raumeurve dritter Ordnung ist eine Curve dritter Ordnung und vierter Classe mit einem Doppelpunkt und drei Inflexionen ohne andere Singularitäten. Hat jener reelle Tangenten, so sind zwei der Inflexionen nicht reell. Wenn sie reell sind, so liegen die drei Inflexionspunkte in einer Geraden. (Vergl. §84.,91.9) Die Spuri lirer developpabeln Fläsche ist eine Curve vierter Ordnung und dritter Classe mit einer Doppeltangente und drei Rückchepnunkten – von welchen Letzteren zwei nicht reell sein können, indess zugleich die Doppeltangente zu einer isolierten oder conjugierten Geraden wird. Diese Ergebnisse sind für den Zeichner von Wichtigkeit. (Vergl. Figur 159.)

\*10) Für die Raumeurven dritter Ordnung und ihre Developpabeln sind die reciproken Charactere einander gleich

$$m = n$$
,  $g = h$ ,  $\alpha = \beta$ ,  $x = y$ ;  
ganz so wie für die ebenen Kegelsehnitte.

Flodler, Darstellende Geometrie.

\*11) Für m=4 gestatten die sechs Gleichungen verschiedene Lösungen, n\u00e4milen fir h=2 und h=3, jenachdem kein Doppelpunkt in der Curve auftritt oder ein solcher vorhanden ist, wie im Falle der Ber\u00fchrung der Kegel. (§ 81.) Man erh\u00e4lt für h=3, m=4 einsig die Gruppe

a) n = 6; r = 6;  $\alpha = 4$ ,  $\beta = 0$ ; g = 6; x = 6, y = 4;

dagegen für h=2, m=4 die beiden Gruppen

b) n=12; r=8;  $\alpha=16$ ,  $\beta=0$ ; g=38; x=16, y=8; e) n=4; r=5;  $\alpha=1$ ,  $\beta=1$ ; g=2; x=2, y=2. Die Letztere zeigt wieder die Gleichheit der recipresen Ken Charactere und hat daher besonderes theoretisches

Interesse. (Vergl. § 85.)

Man erläutere den Werth der in Gruppe a) ent-

haltenen Zahlen für den Zeichner.

12) Für die Durchdringungsgurve von zwei Kegeln zwei-

- \*12) Für die Durchdringungseurve von zwei Kegeln zweiten Grades im Falle der Berührung sind diese Kegel selbst allein die doppelt umgeschriebene Developpabele — denn sie liefern vollständig y = 4. Wir werden im § 80. sehen, dass die vollständige doppelt umschriebene Developpable im allgemeinen Fall (y=8) aus vier solchen Kegeln besteht.
- 84. Wir untersuchen ferner einige besondere Lagen, welche Projectionseentrum und Schnittebene zur Raumeurve und ihrer developpabeln Fläche haben können, hinsichtlich der durch sie bedingten Modificationen der Ergebnisse der vorigen §S. Zunächst für das Projectionsentrum, dass es a) auf einer Tangente der Curve, b) in einem Punkte der Curve, e) in einem stationären Punkte derselben Erges, sodam für die Schnittebene, dass ie d) durch eine Tangente der Curve gehe, e) mit einer Schmiegungsebene derselben und endlich f) mit einer stationären Ebene derselben zusammenfalle.
- a) Wenn das Projectionseentrum auf einer Tangent et der Curve liegt, so bleibt die Ordnung des Bildes ungeändert, gleich m; die Classe des Bildes vermindert sich auf (r 1), weil diejenige Tangente bei der Bildung niebt mit zählt, welche das Centrum enthält; die Zähl der Doppel-

punkto wird (h-1), weil die Tangente t selbat eine Gerale durch das Centruu ist, welche die Curve zweimal sehneidet, ohne doeh einen Doppelpunkt hervorzaurfen; die Zahl der Doppeltangenten wird y-(r-4) — denn jede Tangente der Curve, also anch die durch das Centrum, wird von (r-4) andern Tangenten derselben geschnitten und bestimmt mit ihnen Ebenen, welche keine Doppeltangenten des Bildes hervorrafen; die Zahl der Rückkehrpunkte vermehrt sich um Eins auf  $(\beta+1)$ , weil die durch das Centrum gehende Tangente einen stationären Punkt im Bilde der Curve beliegt (vergl. 1.); endlich vermindert sieh die Zahl der Inflexionstangenten auf (n-2), weil die beiden durch t und das Centrum gehenden benachbarten Schmiegungsebenen keine Inflexionen mehr erzeugen — sondern statt dessen den Rückkehrpunkt der vorigen Bemerkung.

b) Ist das Centrum ein Punkt P der Curve, so kommt für das Bild derselben die Ordnung auf (m-1), die Classe auf (r-2); die Zahl der Doppelpunkte auf h-(m-2), weil eine Ebene durch die Tangente der Curve in P die Curve in (m-2) weiteren Punkten schneidet, die mit P verbunden zweifach schneidende projieierende Gerade liefern, welche keine Doppelpunkte hervobringen; die Zahl der Doppeltangenten kommt auf y-(2r-8), weil die doppelte Verminderung des Falles a) eintritt; die Zahl der Rückkehrmunkte bleibt  $\beta$ , die der Inflexionstangenten aber wird (n-3), weil drei Schmiegungsebenon sich im Centrum P schneiden, welche keine Inflexionen hervobringen können.

e) Für die Lage des Centrums in einem stationen Funkt opfent eine die Ordnung (m − 2), die Gleise (r − 3); die Zahl der Doppelpunkte h − 2 (m − 3) die der Doppelpunkten y − (3r − 13); die Zahl der Rückkehrpunkte kommt auf (β − 1), die der Inflexionstangenten auf (n − 4).

Sodann für die speciellen Lagen der Schnittebene.

d) Für den Schnitt der Developpabeln mit einer Ebene, welche eine Tangente der Curve enthält, werden Ordnung und Classo respective r-1, n; die Anzahlen der Doppelpankte und Doppeltangenten x-(r-4), y-1; der Rückkehrpunkte und Inflexionstangenten m-2, a+1 respective.

- e) Der Schnitt mit einer Schmiegungsebene giebt für Ordnung und Classe r - 2, n; für Doppelpunkte und Doppeltangenten x - (2r - 9), g - 2; für Rückkehrpunkte und Inflexionstangenten m - 4, a + 2 respective.
- f) Der Schnitt mit einer stationären Ebene respective und in derselben Ordnung

$$r \rightarrow 3$$
,  $n - 2$ ;  $x = (3r - 13)$ ,  $g - 2(n - 3)$ ;  $m - 4$ ,  $\alpha - 1$ .

1) Wenn eine Raumenrve durch parallele Strahlen so projiciert wird, dass die erste Projectionsebene eine ihrer Schmiegungsebenen ist, so liegt die zweite Projection des zugehörigen Punktes A in der Axe x und diese selbst ist Inflexionstangente in demselben für die zweite Projection der Curve, d. h. die Projectionen



der benachbarten Punkte E', C'' liegen auf verschiedenen Seiten derselben. Führt man dann (Fig.163., a.) eine neue zweite Projectionsebene nonnal zur Tangente t der Curve in A ein, also mit einer Axe ex, so entsteht in der neuen zweiten Projection auf diese der gewöhnliche Rückkehrpunkt. Denn das Projectionsecutrum für dieselbe liegt auf der Tangente t. (Vergl. den Text unter a).

2) Wäre die erste Projectionsebene eine stationäre Ebene im Punkte A der Curve (Fig. 163., b.), so dass die zweite Projection der Curve in der Nachbarschaft von A auf einerlei Seite der Axe α liegt, so giebt die nene zweite Projection, die in der vorigen Art entsteht, einen Rückkehrpunkt, für welchen beide Aeste

- der Curve auf derselben Seite der Rückkehrtangente liegen.
- 3) Die schiefe Parallelprojection der Schraubenlinie auf die Normalebene zu ihrer Axe ist eine Cyeloide mit Rückkehrpunkten (gemeine Cyeloide), wenn die Neigung der projeierenden Geraden der Neigung der Schraube gleich ist — weil dann das Projectionseentrum auf einer Tangente der Schraubenlinie gelegen ist.
- 4) Warum wird jede Tangente der Curve von r 4 andern Tangenten derselben geschnitten? Die Existenz einer Doppeleurve der developpabeln Fläche ist dadurch bedingt, dass der Rang derselben die Zahl 4 übersteigt. Daher hat die der Raumeurve dritter Ordnung keine Doppeleurve.
- 5) Für die Raumeurve dritter Ordnung ist der projicierende Kegel aus jedem ihrer Punkto ein Kegel zweiten Grades und also jedes Bild derselben aus einem solchen ein Kegelschnitt. Die Zahlen von § 83, \* 9, geben für die bezüglichen Character nach b)

$$n' = n' = 2;$$
  $n' = i' = k' = 0.$ 

Es ist in Folge dessen für die durch sechs Punkto des Raumes bestimmte Curve dritter Ordnung (§81.;6.) gloichgültig, welche zwei derselben man als Spitzen M. M\* der sich durchdringenden Kegel wählt.

- 6) Durch die eubisehe Ellipse geht nur ein Cylinder zweiten Grades, während die eubisehe Hyperbel deren drei und die hyperbolische Parabel zwei zulässt, von denen einer parabolisch ist. Wie bei der eubisehen Parabel?
- Jedo Schmiegungsebene einer Raumeurve dritter Ordnung schneidet die developpable Fläche derselben in einer Curve zweiten Grades; bei der cubisehen Parabel in einer Parabel.
- Die Fluchtcurve der developpabeln Fläche der eubischen Parabel ist ein Kegelsehnitt. (Vergl. Fig. 160.)
- Die Sehmiegungsebenen der Raumeurve dritter Ordnung in drei Punkten derselben sehneiden sieh in einem Punkte der Ebene dieser Letztern.

- 10) Die Rückkehrtangenten in den drei Spitzen der Spur der developpabeln Fläche dritter Ordnung schneiden sieh in einem Punkt.
- 11) Die gemeinsamen Tangentialebenen von zwei Kegelschnitten in verschiedenen Ebenen, welche die Durchschnittellinie dieser Letzteren in verschiedenen Punkten berühren, sind die Schmiegungsebenen einer Raumeurve dritter Ordnung; die Verbindungslinien der entsprechenden Berührungspunkte sind die Erzeugenden der developpaben Pileben derselhen. Diese kann somit als Grenzfläche für das von der einen Kegelschnittfläche ausgehende durch die nach der audern Kegel-schnittlinie begrenzte Oeffung falleude Licht angesehen werden. Insbesondere erzeugen sie zwei Parabelen in parallelon Ebenen.
- 12) Aus sechs Schmiegungsebenen, von denen keine vier durch einen Punkt gehen, kann die Curve dritter Ordnung und ihre developpable Fläche linear construiert werden — etwa indem man zwei derselhen zu Projectionsebenen wählt.
- Drei projectivische Ebenenbüschel erzeugen durch die Schnittpunkte der Tripel ihrer entsprechenden Ebenen eine Raumeurve dritter Ordnung.
- 14) Drei projectivische Punktreihen erzeugen durch die Verbindungsebenen der Tripel ihrer entsprechenden Punkte die developpable Fläche einer Raumeurve dritter Ordnung.
- Man erläutere die Gründe der Reductionen in e), d),
   e) und f) des Textes.
- 16) Aus einem Punkte der Doppeleurve der developpabeln Fläche wird die zugehörige Raumeurve so projiciert, dass ihr Bild die Ordnung m, die Classe r - 2, Doppelpunkte h - 2 und Doppeltangenten y - (2r - 9), Rückkehrpunkte β + 2 und Inflexioustangenten n - 4 hat.
- 17) Eine Ebene der doppelt umsehriebenen Developpabeln einer Raumeurve schneidet ihre developpable Fläche in einer Curve von den Characteren m<sub>1</sub> = r - 2,



$$n_1 = n$$
,  $d_1 = x - (2r - 9)$ ,  $t_1 = g - 2$ ,  $k_1 = m - 4$ ,  $t_1 = \alpha + 2$ .

- \*18) Die Durehdringungseurve von zwei Kegehn zweiten Grades ohne Doppelpunkt wird aus einen ihrer Punkte als eine Curve dritter Ordnung und seelster Classe, mit neun Inflexionstangenten ohne Doppelpunkte, Rückkehrpunkte und Doppeltungenten projiciert; aus einen Punkte der Doppelcurve entsprechen dem Bilde für dieselben Charactere respective die Zahlen 4, 6, 8, 0, 2, 1.
- \*19) Die beiden Fälle der vorigen Durchdringungscurve ohne und mit Berührung der Kegelflächen geben für den Schnitt der developpabeln Fläche mit einer Schmiegungsebene die folgenden Charactere:

$$m_1 = 6,4$$
;  $n_1 = 12,6$ ;  $d_1 = 9,3$ ;  $t_1 = 36,4$ ;  $k_1 = 0,0$ ;  $t_1 = 18,6$ .

Für die des Schnittes mit einer stationären Ebene aber 
$$m_1 = 5.3$$
;  $n_1 = 10.4$ ;  $d_1 = 5.1$ ;  $t_1 = 20.0$ ;  $k_1 = 0.0$ ;  $t_1 = 15.3$ .

85. In § 81. ist als Ursache cines Doppclpunktes in der Durchdringung zweier Kegelflächen die Berührung derselben nachgewiesen worden; die vorigen Betrachtungen leiten auf eine andere Entstehung, die ebenso von vorn herein erkennbar gewesen wäre. Wir sprechen speciell von der Durchdringung von zwei Kegeln zweiten Grades, der Raumeurve vierter Ordnung, und schliessen den Fall ihrer Reduction durch die Existenz einer gemeinsamen Erzeugenden der Kegelflächen aus. Wenn diese Curve einen Doppelpunkt besitzt, so wird sie nach den Betrachtungen des vorigen § von demselben aus durch einen Kegel zweiten Grades projiciert, denn die allgemeine Ordnung m = 4 des Bildes wird um zwei vermindert, weil jede durch den Doppelpunkt gehende Ebene die Curve nur noch in (m - 2) weiteren Punkten schneiden kann (§ 84.; Projiciert man also die Durchdringungseurve in Fig. 158. von D aus, so geschieht diess wieder durch einen Kegel zweiten Grades und die Curve kann somit auch als Durchdringung dieses Kegels aus D mit einem der beiden ursprünglichen Kegel (Cylinder) angesehen werden. Diese beiden Kegel stehen aber in der besondern Beziehung, dass die Spitze des einen auf der Fläche des andern liegt, während die Spitze dieses Letztern sich ausserhalb der Fläche des erstern befindet.

In der That denken wir den Kegel M, B, (Fig. 164.) und auf seiner Oberfläche also in einer seiner Erzeugenden MS, die Spitze M\* eines zweiten Kegels mit der ersten Spur B,\* oo ist MM\* S, die Verbindungslinie der Spitzen und jede durch sie gehende Ebene sehneidet den Kegel M in noch einer Erzeugenden, den Kegel M\* in zwei Erzeugenden, die mit jender Punkte der Curve liefern; insbesondere schneidet die Ebene durch MM\*S,, welche den Kegel M berührt, aus M\* zwei Erzeugendo heraus, die in M\* die Curve berühren, welchen also zwei durch M\* gehende Aeste der Durchdringungseurve entsprechen.

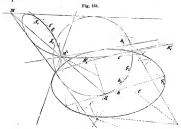

Wir bemerken auch, dass diese neue Form der Bedingung für die Entstehung eines Deppelpunktes von dect des § 81, der Berührung der Flächen, nicht eigentlich versehieden ist, da die Berührungsebeno des Kogels M, 8, in Bezug auf den Kegel M, 9, siellerdings in M\* die Eigenschaft der Tangentialebono hat, dass jede durch M\* in ihr gezogene Gerade diese Kegelläkele in zwei zusammenfallenden Punkten trifft. Man erkennt aus der Censtruction, dass nur die Kegel der Curve eigentlich doppelt umschrieben sind, welche ihre Spitzen nicht im Doppelpunkt der Curve haben — im Einklang mit dem gefundenen Resultat (§ 83.; \*11, a.) y = 4.

Zugleich aber lehrt die Betrachtung dieses Falles eine wichtige Specialität kennen, die in den vorhergehenden allgemeinen Untersuchungen berührt aber nicht zur Anschauung gebracht werden ist: Man kann die Entstehung des stationären Punktes in der Raumeurve nachweisen, indem man die Tangenten der beiden durch den Doppelpunkt gehenden Curvenäste zum Zusammenfallen bringt und so die Schleife auf einen Punkt reduciert. Es ist augenscheinlich. dass diess cintritt, wenn die beiden Kegel M. S. und M\*, S.\*, von denen der erste die Spitze des Letztern enthält, aber nicht umgekehrt, von der nämlichen Ebene M\* S, S,\* (Fig. 165., p. 299.) berührt werden, nämlich der Kegel M längs der Erzeugenden MS1, welche auch M\* enthält, und der Kegel M\* längs der Erzeugenden M\*S.\*. In diesem Falle wird der Punkt M\* zu einem stationären oder Rückkehrpunkt der Raumcurve vierter Ordnung und man hat den in § 83. unter \*11. e) als möglich erkannten Fall der Raumeurve vierter Ordnung mit dem Character  $\beta = 1$ , der durch die Reciprecität seiner sämmtlichen Charactere theoretisch so grosses Interesse hat. Man hat dort gesehen, dass sie auch eine statienäre Ebene besitzt, welche dann die developpable Fläche in einer Curve zweiten Grades sehneidet. Die Construction lehrt, dass nur der Kegel aus M als ein eigentlicher doppelt berührender Kegel der Curve betrachtet werden kann, im Einklang mit dem am angeführten Orte gefundenen Resultat y = 2.

Denken wir die Polare p, des Punktes S, im Kegelschritt S<sub>4</sub>\* (Fig. 165.), eine durch S<sub>4</sub>\* gehende Gerade, so hat die durch M\* nach ihr gelegte Ebene mit der Curve ausser dem Rückkehrpunkt M\* nur noch einen Punkt E gemein und bestimmt als die zugehörige Berührungsebene des Kegels M, S, von der Spur s, die entsprechende Schmiegungsebene der Durchdringungseurve, die stationäre Ebene derselben — welche vier auf einander folgende Punkte derselben enthält.

Die Doppeleurve **D** — ein Kegelschnitt (x = 2 in § 83.;

\*11, e.) - liegt in der Polarebene M\*p, des Punktes M in Bezug auf den Kegel M\* und geht durch den Punkt E der stationären Ebene, sowie durch den stationären Punkt M\*. (Vergl. §'86.) Jo zwei Punkte der Durchdringungscurve wie A., A., die auf derselben Erzeugenden des Kegels M liegen, haben Tangenten, welche in einem Punkto D dieser Curve, und Schwiegungsebenen, welche in der entsprechenden Tangente derselben convergieren. Dio Gerade M\*S.\* und die Gerade von E nach dem Schnittpunkt von s, und p, sind Tangenten derselben. Nach den Eigenschaften von Pol und Polarebene sind alle diese Paare von Punkten, Geraden und Ebenen durch den Punkt M und die Ebene M\*p, harmonisch getrennt und können somit als entspreehende Paare von Elementen einer involutorischen Contralcollineation im Raume angeschen werden, für wolche M das Centrum und M\*p, die Collineationsebene ist.

- 1) Man ordne die Durchdringung eines Kegels und eines Cylinders vom zweiten Grade so an, dass die Durchdringung einen gegebenen stationären Punkt besitzt mit einer gegebenen Goraden als der entspreehenden Tangento, und bezeiehne die Lage ihrer stationären Ebene.
- 2) Wenn die Durchdringung einer Cylinder- und einer Kegelfläche einen unendlichen Ast besitzt, so entspricht diesem stets ein Doppelpunkt; wie erhält man seine Tangenten?
- 3) Mau ordne die Durchdringung zweier Kegel zweiten Grades und sodann die eines Cylinders und eines Kegels vom zweiten Grade so an, dass dieselbe einen Doppelpunkt in unendlieher Ferne besizt; man characterisiere die Curve in der Umgebung desselben.
- 4) Eine Raumeurve viertor Ordnung soll einen stationären Punkt in unendlicher Ferno haben und als Durchlefringung eines Cylinders und eines Kegels vom zweiten Grade construiert werden. Man characterisiere die Doppeleurve ihrer developpablen Fläche.
- Man construiero eino Raumeurve vierter Ordnung mit einem Rückkehrpunkt und zwei Asymptoten.
- 6) Die stationäre Ebene sehneidet die developpable Fläche

der Raumeurve vierter Ordnung mit Rückkehrpunkt in einem Kegelschnitt, welcher den zugehörigen Pankt der Carve enthält und ihre entsprechende Tangente, d. h. ihre Schnittlinie mit der Collineationsebene  $\mathcal{M}^*p_{100}$ berührt.

 Die Schmiegungsebenen der Raumeurve vierter Ordnung mit Rückkehrpunkt sind gemeinschaftliche Tan-

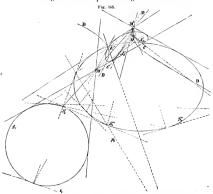

gentialebenen zweier Kegelsehnitte, die einen Punkt E gemein haben und von denen der eine die Durchschnittslinie ihrer Ebenen zu seiner Tangente in diesem Punkte hat.

 Die Raumeurve vierter Ordnung mit Rückkehrpunkt ist bestimmt, wenn die beiden Kegel zweiten Grades bestimmt sind, aus denen wir sie abgeleitet haben; dazu genügt aber die Angabe des stationären Punktes  $M^*$  als Spitze des einen Kegels, des Punktes der stationären Ebene E, der Spitze M des doppelt umschriebenen Kegels, des Durchsehnittspunkte der Ebene  $M^*$ p, mit der stationären Ebene und der gemeinsamen Tangentialebene beider Kegel, und eines einzigen von  $M^*$  und E versehiedenen Funktes der Curve. Denn diese Stücke liefern von jedem der beiden Kegel fünf Erzeugende.

- 9) Da fünf Punkte im einen und ihre entsprechenden im andern von zwei collinearen Räumen willkürlich gewählt werden dürfen (vergl. § 44.), um dieselben zu bestimmen, so sind jede zwei und somit sämmtliche Raumeurven vierter Ordnung mit Rückkehrpunkt unter einander collinear.
- 10) Man zeige, dass die beiden Kegelschnitte von 7) und somit die Developpable der Raumeurve vierter Ordnung mit Rückkehrpankt durch fünf Ebenen bostimmbar sind und erläutere den Schluss, dass daher jede Raumeurve vierter Ordnung mit Rückkehrpunkt zu der developpabeln Fläche einer beliebigen andern solchen Curve projectivisch reciprok ist.
- 11) Die vier im Sinno des Schlusssatzes im Texte entsprechenden zu Schnittpunkten einer Ebene mit der Raumeurve vierter Ordnung mit Rückkehrpunkt liegen wieder in einer und zwar in der zu jener ontsprechenden Ebene.
- 12) Die entsprechenden zu den Schmiegungsebenen der Rauneurve vierter Ordnung mit Rückkehrpunkt, welche von einem Punkte des Raumes ausgehen, gehen durch einen und zwar durch den zu jenem entsprechenden Punkt.
- 86. Die vorhergehenden Untersuchungen erschöpfen in einem gerade für die constructive Behandlung wichtigen Stück den Specialfall der Durchdringung von zwei Kegeln zweiten Grades nicht, nämlich rücksichtlich der doppelt-umsehriebenen Developpabeln der Durchdringungseurve und der doppelt eingesehriebenen Curve der Developpabeln.



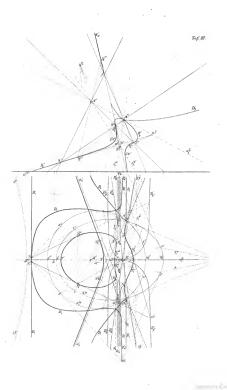

Von der erstern ist bemerkt, dass die die Curve erzeugenden mänlich sieh in ihr durehdringenden Kegel zweiten Grades selbst einen Theil derselben bilden, mit der Classenzahl vier, so dass ein zweiter Theil mit derselben Classenzahl noch nachzweisen bliebe. Pitr die Doppeleurve ist nur das Resultat gewonnen, dass sie insgesammt von der Ordnungstahl 16 ist und dass sie von unendlich vielen Geraden, hälleich von allen Tangenten der Curve in je vier Punkten geschnitten wird. Man darf darvas schliessen, dass sie auch von der Raumeurve selbst in 16 Punkten geschnitten werden wird. Zu einer ebense einfachen als nützlichen Erledigung dieser Fragen führt uns die Betrachtung der Durchdringung in Bezug auf ihre Symmetrieverhältnisse.

Die speciellate Form, in der die Symmetrieverhältnisse unserer Curven auftreten, ist die im Falle einer gemeinsamen Hauptebene beider Kegel, d. h. einer gemeinsamen Diametralebene derselben, welche alle zu ihr normalen Schnen der Kegelflächen halbiert (vergl. § 68.). Jede zur gemeinsamen Hauptebene normale Ebene schneidet beide Kegelflächen in Curven zweiten Grades, für welche zwei Auch in 'der Schnittlinie mit jener Hauptebene vereinigt sind. Machen wir diese Hauptebene zur zweiten Projectionsebene unter Voraussetzung orthogonaler Parallel-Projection, so zeigt die Construction der Durchdringungseurve und ihrer Developpabeln folgende Besonderheiten. (Tafel III.)

Die zur Axe OX parallele Verbindungslinie der ersten Projectionen der Spitzen M, M" enthält zwei Axen AB, A" Be' der Gesten Spuren 8, " 9, 8," der Kegel und den ersten Durchstospunkt der Geradon M.M". Die zweiten Umrisse des einen mögen die des andern Kegels schneiden in C", B", E", F"; dann sind diese die zweiten Projectionen von Punkten der Durchtringungseure, deren erste Projectionen C", T, E, F" in der gemeinsamen Axe der ersten Spuren liegen und in denen die Tangenten der Curve zur Axe OF parallel sind. Die Ebenen des Hilfsbüschels (§ 79.) liegen paarweis symmetrisch zur gemeinsamen Hauptebene, line Horizontalspuren zur gemeinsamen Hauptaxe der Spuren der Kegel; denken wir ein solches Spurenpaar 3, r.\*, "on welchem die erste die

Spuren S, M, S, M\* der Kegel in den respectiven Punkten 1, 2, 3, 4, die zweite aber dieselben in der nämlichen Folge in den Punkten 1\*, 2\*, 3\*, 4\* sehneidet, so folgt aus der orthogonalen Symmetrie der Spuren in Bezug auf die gemeinsame Axe, dass 11\*, 22\*, 33\*, 44\* je in einer Normale zu dieser licgen, also cincrlei zweite Projection haben; es folgt also auch, dass die nach ihnen gehenden Kegelerzeugenden nicht nur ihre ersten Projectionen in Paaren M'1', M'1\*'; M'2', M'2\*'; M\*'3', M\*'3\*'; M\*'4', M\*'4\*' symmetriseh zu A'B', sondern auch ihre zweiten Projectionen paarweis zusammenfallend haben, nämlich M"1", M'1\*"; etc. Nun bestimmen aber die Paare der Erzeugenden M1, M\*3; M1, M\*4; M2, M\*3; M2, M\*4 mit einander vier Punkte P1, P2, P3, P4 und die Paare M1\*, M\*3\*; M1\*, M\*4\*; M2\*, M\*3\*; M2\*, M\*4\* vier weitere Punkte P1\*, P2\*, P3\*, P4\* der Durehdringungseurve und man sicht, dass dieselben in der ersten Projection in Paaren P1, Pi\*; etc. in Normalen zur Axe OX liegen, während ihre zweiten Projectionen in den entsprechenden Paaren sich decken.

Die zweite Projection der Durchdringungscurve hat also die Eigenschaft, dass jeder ihrer Punkte zwei Punkte der Curve projeciert, deren erste Projectionen orthogonal-symmetrisch zur gemeinsamen Spurenaxe liegen (analog für die Tangenten - siehe woiterhin); sie ist somit ein Theil eines Kegelsehnitts, der durch die Punkte C', D', E', F" geht und in denselben begrenzt ist. Der zweite projicierende Cylinder der Durchdringungscurve ist also ein doppelt projicierender oder ein Theil der doppelt umschriebenen developabeln Fläche der Durchdringungseurve. Zu den beiden die Curve erzeugenden Kegeln hinzu genommen ist in der Construction die doppelt umschriebene Developpable in drei doppelt projicierenden Kegelflächen zweiter Classe, also mit der Gesammtelasse sechs nachgewiesen und es erübrigt noch der Nachweis eines Restes derselben (y = 8) von der Classe zwei, der somit gleichfalls nur ein doppelt projicierender Kegel zweiter Classe sein kann. (Vergl. § 80.; 9. mit Berücksichtigung des Princips der Dualität.)

Dieser Nachweis ist leicht zu führen. In der zweiten Projection liegen die Punktepaare P<sub>1</sub>", P<sub>3</sub>"; P<sub>2</sub>", P<sub>4</sub>" in Ge-



raden aus M\*"; die Geraden P1"P4", P2"P3" sehneiden sieh also in einem Punkte F\*", welcher der Pol der Geraden M" M\*" in Bezug auf den die Durchdringungseurve repräsentierenden Kegelsehnitt ist und in welchem sieh eben deshalb die entsprechenden Verbindungslinien aller so gebildeten Gruppen von Punkten - wie sie aus ie zwei zur Hauptebene symmetrischen Ebenen des Hilfsebenenbüschels entspringen - sehneiden müssen. Somit enthalten die Ebenen P, P, \* P, \* P, P2P2\*P3\*P3 eine zur Axe OY parallele Gerade, die zugleich der Durchschnitt der Polarebene von M im Kegel zweiten Grades aus M\* und von M\* im Kegel zweiten Grades aus M ist und deren Durchsehnittspunkt mit der gemeinsehaftliehen Hauptebene somit der wirkliche Sehnittpunkt der vier Geraden P, P,\*, P,\*P, P,P,\* und P,\*P, ist, wie es die erste Projection bestätigt. Da auch dieser letzte Theil der gemachten Schlüsse für alle die Gruppen von je acht Punkten der Curve gilt, welche sich aus je zwei symmetrischen Hilfsebenen ergeben, so ist Y\* der Scheitel eines doppelt projicierenden Kegels zweiter Classe für die Durchdringungscurve, des letzten Restes ihrer doppelt umschriebenen Developpabeln. In der Hyperbel S. F. ist die Horizontalspur desselben verzeiehnet,

Betrachten wir ferner die Tangentialebenen der Kegelflächen M, M\* in den nach 1, 2, 3, 4, 1\*, ... gehenden Erzeugenden, so sind dieselben nach der orthogonalen Symmetrie der Kegel in Bezug zur gemeinsamen Hauptebene selbst in Paaren symmetrisch zu dieser, nämlich dieienigen in M1. M1\*: M\*3, M\*3\*; etc. und dieselben Paare schneiden sieh daher in Geraden auf der besagten Hauptebene; da nun die Tangente in P, als Schnittlinie der Tangentialebenen nach M1, M\*3 und die Tangente in P,\* als Schnittlinie der Tangentialebenen nach M1\*, M\*3\* erhalten wird, so folgt, dass beide sieh in einem Punkte der gemeinsamen Hauptebene durchsehneiden. Das Gleiche ergiebt sieh sofort für die Tangentenpasre der Durchdringungscurve in P2, P2\*; P3, P3\*; P4, P4\*. Es folgt ebenso für alle die Gruppen von Tangenten in solehen acht Punkten der Durchdringungseurve, wie sie durch ie ein Paar symmetrische Hilfsebenen gefunden werden. Somit liegt in dieser Hauptebene eine Doppeleurve

der developpabeln Fläche der Durehdringungseurve. Es ist evident, dass dieselbe in C, D, E, F der Durehdringungseurve selbst begegnet. Wir bemerken auch, dass die Ebene dieser Doppeleurve die Spitzen der drei doppelt projicierenden Kegel M, M\*, T\* enthält.

Damit ist nun deutlich der Weg zur Erkenntniss der Lage der übrigen Doppeleurven und der Symmetrieverhältnisse für den allgemeinen Fall gewissen. Die orthogonale Symmetrie der Kegelflächen aus M, N\*, Y\* und ihrer gemeinsamen Durchdringungseurve in Bezug auf die gemeinsame Hanptebene ist nichts anderes als die specielle Form einer involutorisehen Collineation derselben, nämlich mit der Collineationsebene MN\* Y\* und für den unendlieh fernen Punkt Y der Ake Qr als Centrum. (Verel. 8 42)

Solcher involutorischer Centralcollineationen sind aber noch drei vorhanden, nur dass ihre Centra endlich entfernt und sie daher von allgemeinerer Form sind.

Für M als Centrum sind die Kegel zweiten Grades aus M\*, F\* and der Richtung F von 0't durch die Curve, diese Curve selbst und ihre developpable Fläche in centrischer involutorischer Collineation mit der Collineationsebene M\*F\*F\*, also ist diese Ebene die Ebene einer Doppeleurve der Developpabeln, in welcher diejenigen Tangentenpaare der Raumeurve sich schnoiden, deren Berührungspunkte auf einerlei Erzeugenden des Kegels aus M biegen.

Ebenso ist für M\* als Centrum die Gruppe der Kegel aus M, Y\*, Y, die Carve und ihre Developpable in involutorischer Collineation für die Ebene M Y\* Y, und für F\* als Centrum die Gruppe der Kegel aus M, M\*, Y, et. für die Ebene M M\* Y; diese letztern Ebenen en thal ten daher gleichfalls Doppeleurven der developpabeln Fläche der Durchdringungseurve und zwar schneiden sieh in ihnen diejenigen Tangentenpaare der Durchdringungseurve, für welche die Paare der Berührungspunkte respective auf denselben Erzeugenden aus M\* oder aus Y\* liegen.

In jedem Falle ist das Centrum der Involution der Durchschnitt der Polarlinien der Collineationsebeue in Bezug auf die Kegel der Gruppe oder ihr Pol in Bezug auf dieselben. Zwei dieser Centra sind somit in ihrer Verbindungslinic die Punkte des gemeinsamer Paares der beiden Involutionen, welche durch die beiden bezüglichen involutorischen Collineationen in ihr bestimmt werden. Die Ebenen der Doppeleurven der Developpabeln sind die Ebenen, welche durch die Spitzen der doppelt projieierenden Kegel der Curve zu je dreien bestimmt werden.

Jede Erzeugende der Developpabeln oder jede Tangenten der Durebdringungesurve schneidet vier andere Tangenten derselben, nämlich in denjenigen vier Punkten, in welchen sie den vier Ebenen durch je der der Spitzen der doppelt projicierenden Kegel der Curve begegnet und zwar in jeder dieser Ebenen die Tangente in dem Punkte der Curve, der mit ihrem eigenen Berührungspunkt auf derselben Erzeugenden desjenigen doppelt projicierenden Kegels derselben liegt, dessen Spitze inere Ebene nicht angelötrt. (Vergl. 8 84.)

Man sieht leieht, wie diese Beziehungen für die Construction der Durchdringungscurve von grösstem Werthe sind. Die Fig. der Tafel III. giebt die Doppeleurven, welche

Die Fig. der Latel III. giebt die Doppeteurven, weeine den Spitzen M., M\*\*, F\*, F tentsprechen, als Dyn, Du\*, Dyr. (in der Horizontalprojection), Dr (in der Verticalprojection); die Tangente in P<sub>1</sub> wird von den Tangenten in P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub>, P, P<sup>\*</sup>, P, P<sup>\*</sup> respective in den zu jenen Curven gebörigen Punkten 12, 13, 14\*, 11\* getroffen, die Tangente in P<sub>1</sub>\* von denen in P<sub>2</sub>\*\*, P<sub>3</sub>\*, P<sub>4</sub>, P, in Punkten derselben Curven. Die horizonten Dwrebstosspunkte dieser funf Tangenten sind durch S<sub>1</sub> bezeichnet und auf den entsprechenden Zweigen der Horizontalspur D<sub>4</sub> der developpablen Fäche zu finden.

In G, H, I, K wird die Curve von der Doppeleurve  $\mathbf{D}_{\mathbf{u}}$ ,  $\mathbf{g}$  getoffen; ihnen entsprechen die vier Punkte, wo die Spur getoffen; ihnen entsprechen die vier Punkte, wo die Spur Avon der Horizontalspur der developpabeln Fläche berührt wird — und diese Inflexionen hat, nach den Spuren der stutienfen Ebenen der Developpabeln. In  $a_1$  und  $a_2$  sind endlich die Asymptoten der Curve verzeichnet und ihre horizontalen Durchstosspunkte sind als Punkte  $S_1$  angegeben.

Die allgemeine Benutzung der entwiekelten Eigenschaften iurch das Vorige gesiehert, denn es gilt der Satz: Sind  $M_1$  und  $M_2$  die Spitzen von zwei Kegelflächen zweiten Grades  $K_1$  und  $K_2$ , so findet man die Scheitel

Fiedler, Darstellende Geometrie.

 $M_2$ ,  $M_4$  der beiden andern doppelt projieierenden Kegel  $K_3$ ,  $K_4$  ihrer Durchdringungseurve in der Geraden, in welcher sich die Polarebenen von  $M_1$ ,  $M_2$  im Kegel  $M_2$  und von  $M_2$ ,  $M_3$  im Kegel  $M_3$  und von  $M_3$ ,  $M_4$  im Kegel  $M_4$  durchsehneiden; und zwar als die jenigen Punkte derselben, die das gemeinsame Paar der beiden Involutionen harmonischer Pole bilden, die in ihr durch die beiden Kegel  $K_1$  und  $K_2$  respective bestimmt werden. Dann sind die Ebenen  $M_1$ ,  $M_2$ ,  $M_3$ ,  $M_4$ ,

1) Wenn die gegebenen Kegelflächen eine gemeinsame zur n\u00e4milchen Richtung conjugierte Diametralebene haben, so w\u00fcrde bei sehr\u00e4ger Parallelprojection n\u00e4milch f\u00fcr jene Diametralebene als Projecti\u00f6nsebene • und diese Richtung als Richtung der projieierenden Strahlen – die bez\u00e4giehe Projection der Durehdrin-

gungseurve ein Kegelsehnitt sein.

2) Man zeige wie der Pall der Kegel mit gemeinsamer Hauptebene durch eentrisch eollineare Ableitung in den allgemeinen Fall übergeführt wird. Durch weleherlei Ableitung erhält man aus ihm den Specialfall unter 1)?

- 3) Man erläutere nisher die constructive Benutzung der Scheitel der doppelt projicierenden Kegel und ihrer Ebenen — von jenen Gruppen von acht Punkten aus, wie P<sub>1</sub>, ··· P<sub>1</sub>; P<sub>1</sub>\* ··· P<sub>\*</sub>\*, welche von P<sub>1</sub> und P<sub>\*</sub>\* aus in zwei Gruppen von je vier zerfallen, deren Tangenten die Tangente in P<sub>1</sub>, respective P<sub>1</sub>\* durchschneiden.
- 4) Unter welehen Bedingungen sind die beiden weitern Kegel zweiten Grudes — d. h. die Spitzen M<sub>2</sub>, M<sub>4</sub>, derselben — welche durch die Schnitteurve von zwei Kegeln zweiten Grudes K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub> aus M<sub>1</sub>, M<sub>2</sub> gehen, nicht reell? (Vergl. § 31.; 13.)
- Wenn von den Spitzen M<sub>1</sub>, M<sub>2</sub> die eine so liegt, dass von ihr an den Kegel der andern keine Tangential-



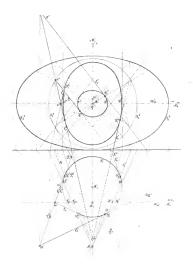

ebenen gehen, so sind die Spitzen der beiden andern doppelt projicierenden Kegel stets reell.

- 6) Die Punkte in der Fig. Tafel III. C, D, E, F, G, H, J, K in welchen die Doppeleurven der developpabeln Fläche der Raumeurve vierter Ordnung dieser Curve selbst begognen, sind die Punkte stationärer Ebenen derselben. Ihre Gesammtzahl ist 16; in dem durchgeführten Falle sind 8 reell, die in zwei Seitenflächen des Tetraeders der Spitzen der doppelt berührenden Kegel liegen in MY\*M\* und MY\*Y. Die Doppeleurven sind ebene Curven vierter Ordnung. (z=4.4)
- Die Doppelpunkte der Spur der developpabeln Fläche der Curve liegen in den gleichnamigen Spuren der Ebenen ihrer Doppeleurven.
- 8) Wodurch sind die Punkte characterisiert, in welchen die Spur der developpabeln Fläche der Durchdringungscurve die gleichnamigen Spuren der doppelt berührenden Kegel derselben tangiert?
- 9) Man bestimme die zwei fehlenden Spitzen der doppelt projieierenden Kegel für die Durchdringungseurve einer Cylinderfläche und einer Kegelfläche vom zweiten Grade mit einer gemeinsamen Hauptebene und construiere mittelst der Ebenen der Doppeleurven ihrer Developpabeln diese Durchdringung durch Punkte und Tangenten. Speciell für einen zur Axe OZ parallelen geraden Kreiscylinder M1, S1 und einen Rotationskegel M., S.2, dessen Axe die seinige schneidet und zu OY parallel ist. Die Tafel IV. giebt sie und die daran sich knüpfenden Beziehungen zu den Punkten und Tangenten der Durchdringungscurve. Die Schnittlinie der Polarebenen von M, und M, in den Kegeln M282 und M181 respective ist m12, die in ihr liegenden Involutionen, G, H, G, H, (es sind ihre Doppelpunkte) haben zu gemeinsamen Elementen den Mittelpunkt M3 und den unendlich fernen Punkt M4. Von den vier doppelt berührenden Kegeln der Curve ist nur der zu M, gehörige hyperbolische nicht gezeiehnet, da seine Spur in der dritten Projectionsebene liegt. Für Ma ist die Ellipse 8,3 die zweite

Spur; für  $M_2$  der Vollkreis  $\mathbf{S}_2^2$ , für  $M_1$  die zwischen den Umrissen des Kegels  $M_2$  liegenden Bögen AB, CD des Kreises  $\mathbf{S}_1^{11}$ ; die Hyperbel  $\mathbf{S}_2^{11}$  würde auch nur zwischen den Umrissen des Cylinders  $M_1$  als Projection reeller Curventheile erscheinen.

Die Construction der Punkte und Tangenten ist für die symmetrischen Hilfsebenen s., s.,\* durchgeführt und bezeichnet; wenn die Tangente t, in P, als Schnitt bezüglicher zwei Tangentialebenen bestimmt ist, so ergeben sich mittelst der Horizontalprojectionen von t,\* s., s., t, und durch die Punkte der Doppelcurven 11\*, 12, 13, 14 die Tangenten in P, J, 2, P, 3, P, in der Verticalprojection; die t,\* s,\* sind parallel. Die Tangenten in den übrigen drei Punkten der Gruppe von acht Punkten, welche s., s,\* siefern, sind damit offenbar mit bestimmt; sie sind in Paaren parallel. Man characterisiere die acht reellen stationären Ebonen in diesem Falle eingehender.

- 10) Man construiere dasselbe für die Durchdringung von zwei geraden Kreiseylindern mit sich rechtwinklig kreuzenden Axen — respective parallel OX, OZ. Ebenso in andern speciellen Fällen.
- 11) Man construiere die fehlenden Scheitel der doppelt projicierenden Kegel und die Ebenen der Doppeleurven der Developpabeln für die Durehdringungseurven von zwei Kegeln zweiten Grades in Centralprojection unter der Voraussetzung von zwei reellen unendlichen Aesten derselben.
- 12) Man discutiere die Verhältnisse der Construction der Spitzen doppelt projicierender Kegel und damit der Ebenen doppelt eingeschriebener Curven bei der Raumeurve vierter Ordnung mit Doppel- respective Rückkehrpunkt (§ 85.) und bei der dirter Ordnung mit ihrer Secante; endlich bei der in zwei Kegelschnitte zerfallenden Durchdringung vierter Ordnung mit zwei Doppelpunkten.
- 13) Man beweise den Satz: Die vier Ebenen, welche eine Tangente der Curve vierter Ordnung aus zwei Kegelflächen zweiten Grades mit den Mittelpunkten der



vier Kegelflächen zweiter Ordnung bestimmt, welche durch sie gehen, bilden ein Büschel von constantem Doppelverhältniss; d. h. nach den Bezeichnungen der Tafel III.

$$(t_1 \cdot YMM^*Y^*) = const.$$

oder auch

$$(t_1 \cdot t_1^* t_2 t_3 t_4^*) = const.,$$

- d. h. die vier Ebenen, welehe eine Tangente mit den vier andern Tangenten der Curve bestimmt, die sie sehneidet, bilden eine Gruppe von constantem Doppelverhältniss.
- 14) Bemerkt man, dass die Spuren dieser Ebenenbüschel Strahlenbüschel von constantem Doppelverhältniss bilden, so ergiebt sich speciell für die acht Tangenten einer Gruppe 1, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 14, aus

$$(t_1 \cdot t_1^* t_2 t_3 t_4^*) = (t_1^* \cdot t_1 t_2^* t_3^* t_4),$$

dass die Durchstosspunkte derselben in einer beliebigen Ebene also z. B. ihre  $S_1$  acht Punkte eines und desselben Kegelschnitts sind.

Man findet auch, dass die Projectionen der acht Tangenten in einer beliebigen Ebene Tangenten eines Kegelschnitts sind. (Vergl. § 101.)

## B. Von den krummen Flächen im Allgemeinen und den Flächen zweiten Grades insbesondere.

87. Wir fassen eine krumme Fläche zunächst als den Ort einer gesetzmässig bewegten und dabei ihre Form stetig verändernden Curve und nennen sie eine Fläche m<sup>er</sup> Ordnung, wenn eine gerade Linie sie in böchstens m Punkten schneidet, so dass jede Gerade ihr ganz angehören oder alle ihre Punkte mit ihr gemein haben muss, welche mehr als m Punkte der Fläche enthält. (Vergl. § 62.; § 80.)

Eine Gerade t, welche zwei unendlich nahe Punkte der Fliche mit einander verbindet, wird eine Tangonte derselben und die Vereinigung P dieser Punkte ihr Borührungspunkt genannt. Es lassen sich auf der Fläche durch diesen Punkt unendlich viele Curven zichen, welche in ihm von dieser Geraden berührt werden, unter ihnen alle die ebenen Quersehnitte der Fläche, welche durch sie hindurchgehen, Curven mit Ordnung, die von t ausser in P noch in (m — 2) andern Punkten getroffen werden.

Denken wir in einem Punkte P der Fläche zwei Tangenten 1, 1, an dieselbe gezogen, so bestimmen dieselben mit einander eine Ebene, deren Schnitteurve mit der Fläche in P sowohl mit 1, als mit 1, zwei zusammenfallonde Punkte gemein hat, in welcher also der Punkt P ein doppelter Punkt ist. In Folge dessen haben aber alle durch P gehende in der Ebene 1, 1 gelegene Gorade in P ein Paar zusammenfallender Punkte mit der Fläche gemein und sind somit Tangenten derselben. Die Ebene, welche sie alle enthält, nennen vir die Tangentialebene der Fläche im Punkte P und sie ist durch zwei Tangenten derselben in P d. h. durch zwei Grade bestimmt, welche in P die Fläche d. i auf ihr gelegene Curven berühren. Die Normale derselben im Punkte P wird als die Normale der Fläche in P bezeichnet.

Unter allen Tangenten der Fläche im Punkte P sind die beiden 1, f\* hervor zu heben, welche zugloich Tangenten der Schnitteurve der Tangentialchene mit der Fläche im Punkte P sind und die daher in P mit der Fläche nieht nur wie alle andern Gernden der Ebene t, , t, zwei, sondern drei unendlich nahe Nachbar-Punkte gemein haben. Weil in Folge dessen jeder durch t oder t\* geführte obene Schnitt der Fläche mit t respective t\* in P drei auf einander folgende Punkte mein oder diese Gerade zu Inflexionstangente mit dem Berübrungspunkte P hat, so sollen t, t\* die Inflexionstangenten der Fläche im Punkte P heissen — man nennt sie auch die Haupttangenten.



Je nach der Natur des Doppelpunktes P in der Schnitteurre der Tangentialebene (§ 62), als einfacher Doppelpunkt, als Rückkehrpunkt oder als isolierter Punkt — für solche Punkte ebener Curven zeigt sich hier ihre geometrische Eartstehung — sind diese Inflexionstangenten entweder reell und verschieden oder sie decken sich oder sie sind nicht reel. Und man unterscheidet hiermach hyperbolische Punkte der Fläche d. i. solche mit reellen und verschiedenen Inflexionstangenten von parabolischen Punkten der Fläche oder solchen mit vereinigten Inflexionstangenten und von elliptischen Punkten derselben mit nicht reellen Inflexionstangenten. (Fig. 166.)

- 2) Man sagt, zwei Fikahen berühren einander im Punkte P, wenn sie diesen Punkt gemein und einerlei Tangentialebene in ihm haben. Zwei Flächen berühren einander längs einer Curve, wenn sie alle ihre Punkte gemein und in jedem derselben die nämliche Tangentialebene haben. Man sagt dann, sie seien einander nach dieser Curve um- oder eingeschrieben.
- 3) Das elementare Beispiel der Kugel zeigt den Character

der elliptischen Punkte; der Berührungspunkt ist als ein Kreis von unendlich kleinem Radius anzusehen, die Tangenten an denselben von seinem Mittelpunkte aus sind die von da nach den imaginären Kreispunkten der Ebene gehenden Geraden.

- 4) Die parabolischen Punkte einer Fläche bilden im Allgemeinen die Grenzlinie zwischen den Regionen elliptischer und hyperbolischer Punkte auf derselben. Jedes Modell einer Terrainfläche ist geeignet, diesen Uebergang zu erfäutern.
- 5) Liegt eine gerade Linie t in der Fläche, so ist sie für alle ihre Punkte die eine der Inflexionstangenten; daher ist auch die zweite Inflexionstangenten in jedem derselben reell und die Punkte der Fläche in der Geraden sind hyperbolisch. Legt man dann durch den Punkt P der Geraden eine Curve auf der Fläche und die Tangente t, dieser Curve in P, so bestimmt t, mit t die bezügliche Tangentialebene der Pläche. Dieselbe berührt im Allgemeinen die Fläche nur im Punkte P.
- 6) In einer developpabeln Fläche sind alle Punkte parabolisch, die Erzeugende des Punktes ist die Vereinigung der Inflexionstangenten der Fläche in ihm die Tangentialebene berührt in allen Punkten der Erzeugenden. Diess Verhalten der Tangentialebene trennt die developpabeln Flächen von den eigentlich krummen.
- 7) Während die developpabeln Flächen eine einfach unendliche Schaar von Tangentialebenen haben, und die Curven eine einfach unendfehe Reihe von Punkten – jedes Beiment nur einem nächstfolgenden benachbart – zeigen die eigentlich krummen Flächen eine doppelt unendliche Schaar von Tangentialebenen wie eine doppelt unendliche Reihe von Tunkten.
- 8) Die Berührung einer Fläche mit einer Tangentialebene in einem parabolischen Punkt derselben wird als eine stationäre bezeichnet. Die Ebene berührt die Fläche in zwei auf einander folgenden Punkten.

88. Das im Vorigen entwickelte Grundgesetz der Tangentalebene lässt eine Ausnahme zu, die man so aussprechen kann: Wenn durch den Punkt M der Fläche mit zwei Tangenten 1, 1, derselben eine nicht in der Ebene der letzteren gelegene Gerade 1, gelt, welche in M auch zwei zusammenfallende Punkte mit der Fläche gemein hat, so thut diess jede durch M gehende Gerade 1; und M ist ein Doppelpunkt der Fläche oder ein conischer Punkt derselben.

Denn die Ebene  $t_3t_i$  sehneidet die Fläche in einer Curve, welche in M die Gerade  $t_3$  berührt und auch die Schnittlinie der Ebenen  $t_1$   $t_2$  und  $t_3$   $t_i$  in zwei in M zusammenfallenden

Punkten trifft; also schneidet jode durch M gehende Bbene die Fläsche in ciner Curve, die in M einen Doppelpunkt hat. Im Allgemeinen hat jede dieser Curven in M zwei reelle und verschiedene, oder vereinigte oder nicht reelle Tangenten, welche in M drei auf einander folgende Punkte mit der Fläsche gemein haben; die Fläsche hat also in einem solchen Punkte M unendlich vicle Paare von Infexionstangenen und diese



bilden eine Kegelfläche zweiter Ordnung und Classe (Fig. 167.), da ihrer nicht mehr als zwei in einer Ebene liegen. Jede Ebene, die diesen Kegel berührt, schneidet die Fläche in einer Curve mit Rückkehrpunkt in M und mit der zugehörigen Erzeugenden des Kegels als Rückkehrangente. In analoger Weise wie der doppelte oder zweifache kann

ein pfache Punkt der Fläche definiert werden. Jede durch ihn gehende Gerade hat in ihm p vereinigte Punkte mit der Fläche gemein, jeder durch ihn geführte ebene Schnitt hat in ihm einen pfachen Punkt, d. h. die Schnitteurve geht pmal durch ihn hindurch und hat in ihm p im Allgemeinen von einander versehiedene Tangenten; diese Tangenten haben in dem gedachten Punkte (p+1) vereinigte Punkte mit der Fläche gemein und bilden, weil in jeder den Punkt enthaltenden Ebene nicht mehr als p von ihnen liegen, einen Kegel von der Ordenung p als eigentlichen Tangentenkegel der Fläche.

 Hat eine Fläche von der Ordnung m einen mfachen Punkt in M, so liegt jede Gerade, welche von diesem nach einem andern Punkte der Fläche geht, ganz in derselben, weil sie Punkte in der Zahl (m + 1), also alle ihre Punkte mit der Fläche gemein hat. Somit ist die Fläche eine Kegelfläche mit Ordnung. Die Kegel zweiter Ordnung sind die einzigen Flächen zweiter Ordnung mit einem Donoelbunkt

 Eine developpable Fläche enthält in ihrer Doppeleurve unendlich viele Doppelpunkte; für jeden derselben zerfällt der Kegel der Inflexionstangenten in das Paar der bezüglichen Tangontialebenen der Fläche.

3) Die Rückkehrkante der developpabeln Fläche ist der Ort von Doppelpunkten derselben, für welche der Kegel der Inflexionstangenten ein in der entsprechenden Sehmiegungsebene vereinigtes Ebenenpaar ist.

 In analoger Weise wie die developpabeln Flächen kann auch eine krumme Fläche eine doppelte oder mehrfache Curve enthalten.

\*) Ihre Ordnungszahl kann nicht grösser sein als ½ (m-1) (m-2), weil eine ebene Curve m<sup>ter</sup> Ordnung nicht mehr als so viel Doppelpunkte haben kann.

89. Eine Fläche zweiter Ordnung ist jede Fläche, welche mit einer Geraden nicht mehr als zwei Punkte gemein haben kann, ohne sie ganz zu enthalten. Eine solche Fläche wird von einer Ebene im Allgemeinen in einer Curve zweiter Ordnung geschnitten.

Fallen die zwei Sehnittpunkte einer Geraden mit der Fläche in einen Punkt P zusammen, so ist die Gerade eine Tangente der Fläche in P. Legt man in einem Punkte P zwei Tangenten 1, 1, 2 an die Pläche, so bestimmen dieselben mit einander die Tangentialebene T der Fläche im Punkte P und diese schneidet die Fläche in einer Curve zweiter Ordnung mit Doppelpunkt in P, deren beide Tangenten in diesem Punkte die Infexionstangenten der Fläche in P sind; dieselben können reell und versehieden, oder vereinigt oder nicht reell sein. Sie sind im Falle ihrer Realität identisch mit dem Paar sieh in P schneidender Geraden, welche den in der Tangentialebene entstehenden Kegelschnitt mit Doppelpunkt in P bilden. Und da iede von ihnen drei auf einander folgende Punkte mit der Fläche zweiter Ordnung gemein hat, so liegen sie ganz in der Fläche. Man hat den Satz: Durch jeden Punkt einer Fläche zweiter Ordnung gehen zwei reelle und verschiedene oder in eine vereinigte oder zwei nicht reelle Gerade, welche ganz in der Fläche liegen.

Denken wir die Inflexionstangenten der Fläche zweiter Ordnung im Punkte P reell und verschieden und bezeichnen sie durch g und t, so gehen durch jeden andern Punkt P. derselben Fläche zwei Ebenen P1g und P1l, von denen die erste die Fläche in einer weitern durch P, gehenden Geraden l, und die zweite sie in einer ebenfalls durch P, gehenden Geraden g1 schneidet. Diese zwei Geraden g1, l1 bestimmen die Tangentialebene T, der Fläche zweiter Ordnung in P1. Man hat also die Sätze: Alle Punkte einer Fläche zweiter Ordnung sind hyperbolisch, wenn ein einziger Punkt derselben hyperbolisch ist. Durch jeden Punkt P einer solchen Fläche zweiter Ordnung gehen zwei reelle und verschiedene Gerade g, und I, die ganz in ihr liegen. Alle Geraden g auf der Fläche schneiden jede Gerade t und keine zwei Geraden g sehneiden einander; alle Geraden I sehneiden jede Gerade g und keine zwei t einander. Die Ebenen, welche durch eine Gerade g mit je einer Geraden / bestimmt werden, sind die Tangentialebenen der Fläche in den Punkten von q, in denen die bezüglichen lihr begegnen.

Die Flächen zweiter Ordnung mit hyperbolischen Punkten enthalten somit zwei Schaaren von unendlielt vielen Geraden; sie heissen daher die Regelflächen zweiter Ordnung und jede wird als Vereinigung von zwei Regelschaaren — nämlich der der g und der der I — betrachtet, die die ganze Fläche in windschiefe Vierecke zerlegen.

1) Wenn die Inflexionstangenten g und i in einem Punkte P der Fläche zweiter Ordnung zusammenfallen, so berührt die Tangentialebene der Fläche in P — die dann durch eine weitere Tangente der Fläche in P zu bestimmen ist — dieselbe in allen Punkten von



- gl oder e denn alle diese Punkte sind doppelte Punkte in ihrem Schnitt mit der Fläche.
- 2) In demselben Falle ist die Fläche eine Kegel- oder Cylinderfläche zweiten Grades; denn jeder Punkt P<sub>1</sub> der Fläche bestimmt mit den zusammenfallenden Inflexionstangenten von P zwei vereinigte Ebenen, die die Fläche in den somit auch zusammenfallenden Inflexionstangenten g<sub>1</sub>, l<sub>1</sub> oder c<sub>1</sub> von P<sub>1</sub> sehneiden. Die Kegelflächen zweiter Ordnung sind die Flächen zweiter Ordnung mit parabolisehen Punkten.
- 90. Wir studieren zunächst die Flächen zweiter Ordnung mit hyperbolischen, später dann die mit elliptischen Punkten. (§ 93. f.)

Denken wir drei Gerade  $g_1,\ g_2,\ g_3$  der einen Regelschaar einer Regelfäche zweiter Ordnung — von denen also keine zwei in einer Ebene liegen können — so ist jede Gerade  $l_i$  der zweiten Regelschaar dieser Pläche eine Transversale derselben und alle Geraden dieser zweiten Schaar, somit aueh die Regelfläche zweiter Ordnung selbst sind also durch jene bestimmt; und zwar geht durch jeden Punkt  $A_{11}$  von  $g_1$  eine Gerade  $l_1$ , die Schnittlinie der beiden Ebenen  $A_{11},\ g_2$  und  $A_{11},\ g_3$  und anderseits liegt in jeder Ebene  $\mathbf{A}_{11}$  durch  $g_1$  eine Gerade  $l_1$ , die Verbindungslinie der Punkt  $\mathbf{A}_{11},\ g_2$  und  $\mathbf{A}_{11},\ g_3$  und anderseits liegt in jeder Ebene  $\mathbf{A}_{11}$  durch  $g_1$  eine Gerade  $l_1$ , die Verbindungslinie der Punkt  $\mathbf{A}_{11},\ g_2$  und  $\mathbf{A}_{11},\ g_3$ .

a) die Durchschnittalinien der entsprechenden Ebenen von zwei projectivisehen Ebenenbüschen, deren Seheitelkanten zwei Gerade der Schaar g sind und welche zu der Punktreihe in einer dritten Geraden dieser Schaar perspectivisch liegen. Die Geraden der Schaar t sind

b) die Verbindungslinien der entsprechenden Punkte von zwei projectivischen Punktreihen, deren Träger zwei Gerade der Schaar g sind und welche zu dem Ebenenbüschel aus einer dritten Geraden dieser Sehaar perspectivisch liegen.

Nach denselben Constructionen bestimmt man aus drei Geraden der Schaar t alle die Geraden der Schaar g — natürlich auch die übrigen Geraden der Schaar t durch diese.

Beide Constructionen sind projectivisch (§ 29.), werden also am Raumgebilde selbst ausgeführt, indem man sie in der

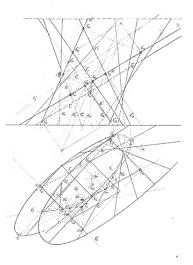

Projection vollzicht; sie sind daher auch für alle Projectionsmethoden gleich vortheilhaft.

Eine Regelfläche zweiter Ordnung heisst ein hyperbolisches Paraboloid, wenn sie von der unendlich fernen Ebene berührt wird, d. h. wenn zwei ihrer Geraden, je eine von jeder Schaar ganz im Unendlichen liegen. In jeden andern Falle schneidet die unendlich ferne Ebene die Fläche in einem eigentlichen Kegelschnitt und soll ein einfaches Hyperboloid heissen.

 Man construiere zu drei durch ihre ersten und zweiten Projectionen gegebenen Geraden der Schaar g die Geraden der Schaar t nach der Methode al.

Wählen wir auf  $g_1$  die Punkte  $A_{11}$ ,  $A_{12}$ ,  $A_{13}$ , so bestimmen wir die von ihnen aus gehenden Geraden l1, l2, l3 wie folgt: Wir ziehen durch A11, A12, A13 respective parallel g2 die Geraden g21, g22, g23 und parallel zu g3 die Geraden g31, g32, g23 und erhalten die l1, l2, l3 als die Schnittlinien der Ebenenpaarc  $g_2g_{21}$ ,  $g_3g_{31}$ ;  $g_2g_{22}$ ,  $g_3g_{32}$ ;  $g_2g_{23}$ ,  $g_3g_{33}$ . Dazu wird die Bestimmung eines Punktes der jedesmaligen Schnittlinic gefordert, etwa eines Durchstosspunktes derselben; in Tafel V. ist der horizontale Durchstosspunkt benutzt, der als Schnittpunkt der Verbindungslinien der gleichnamigen Durchstosspunkte von ga und gai, respective ga und gai entsteht. Dabei liegen die Durchstosspunkte der gei respective gai in einer Geraden mit dem gleichnamigen Durchstosspunkt von g. Zuweilen kann vortheilhaft der Durchschnittspunkt der Erzeugenden mit der Halbierungsebene H. (\$ 46.; 3.) benutzt werden. Man crhält dabei als Ort der gleichnamigen Durchstosspunkte die betreffende Spur der Regelfläche zweiter Ordnung.

Bezeichnen wir die respectiven Schnittpunkte von  $l_1$ ,  $l_2$ ,  $l_2$  mit  $g_2$  durch  $A_{11}$ ,  $A_{22}$ ,  $A_{23}$  und mit  $g_3$  durch  $A_{31}$ ,  $A_{32}$ ,  $A_{33}$ , so sind die Reihen  $A_{11}$ ,  $A_{12}$ ,  $A_{13}$ ,  $\cdots$ ;  $A_{31}$ ,  $A_{22}$ ,  $A_{33}$ ,  $\cdots$ ;  $A_{31}$ ,  $A_{22}$ ,  $A_{33}$ ,  $\cdots$  projectivisch zu cinander und nach der früher entwickelten Construction (§ 17.) können also zu jedem Punkte  $A_{in}$  in  $g_i$  die entsprechenden Punkte in  $g_2$  und  $g_1$  hinzu continue control of the procedure of the properties of the second of the properties of the properties of the second of the properties of the

struiert werden, die dann mit jenem in einer Geraden  $l_a$  gelegen sind.

Ebenso sind die Reihen  $A_{11}$ ,  $A_{21}$ ,  $A_{31}$ , ... in  $l_1$ ,  $A_{12}$ ,  $A_{22}$ ,  $A_{32}$ , ... in  $l_2$ ,  $A_{13}$ ,  $A_{23}$ ,  $A_{33}$ , ... in  $l_3$  zu einander projectivisch; etc.

- 2) Man construiere zu den drei Geraden g, g, g, gereinen Regelschaar diejenigen Geraden der andera Regelschaar der Fläche zweiter Ordnung, welche ilnen respective parallel sind. Dazu legt man durch g, die zu g, g, respective parallelen Ebenen G<sub>11</sub>, G<sub>11</sub>; durch g, die zu g, g, parallelen G<sub>21</sub>, G<sub>3</sub>, und durch g, die zu g, g, parallelen G<sub>21</sub>, G<sub>2</sub>, und durch g, die zu g, g, parallelen G<sub>21</sub>, G<sub>2</sub>, und bestimmt jene Erzeugenden 1, 1, 1, 1, als die respectiven Schnittlinien der Ebenenpaare G<sub>21</sub>, G<sub>21</sub>; G<sub>22</sub>, G<sub>22</sub>. Die projectivischen Reihen in den Geraden g und 1 sind dann durch ihre Gegenpunkte und je ein Paar entsprechender Punkte bestimmt. (Verg.l. § 17, 3, 3)
- 3) Die sechs Ebenen G<sub>3</sub> bilden ein Parallelepiped denn G<sub>3</sub> und G<sub>4</sub>, sind einander parallel von welchem die Geraden g<sub>1</sub>1,g<sub>2</sub>3,g<sub>3</sub>1,g eine Kette von Kanten bilden und ein windseliefes Seehseck mit paarweis parallelen Gegenseiten. Seine Ecken sind in der entsprechenden Folge A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub>, A<sub>3</sub>, A<sub>3</sub>, A<sub>3</sub>. Die Punkte A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub>, liegen auf g<sub>1</sub> und 1, g<sub>2</sub> und 1, g<sub>3</sub> und 1, g<sub>3</sub>, und 1, g<sub>3</sub>, und 1, g<sub>3</sub>, and 1, g<sub>3</sub>, and 1, g<sub>3</sub>, and 1, g<sub>4</sub>, and 1, g<sub>4</sub>, and 1, g<sub>5</sub>, and 1, g<sub>5</sub>, and and 1, g<sub>5</sub>, and 1, g<sub>5</sub>, and and 1, g<sub>5</sub>, g<sub>5</sub>, 1, A<sub>5</sub>, 1, g<sub>5</sub>, and respective und die Ebenen g<sub>1</sub>1, g<sub>2</sub>1, g<sub>3</sub>1, in den unendlich fernen Punkten A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub>, a<sub>3</sub>, a<sub>4</sub>, a<sub>5</sub>

Man verzeichne aus diesem Parallelepiped die axonometrische Projection des einfachen Hyperboloids.

- 4) Die perspectivischen Axen der projectivischen Reihen (vergl. § 17.) in den Erzeugenden g₁ und g₂, respective g₂ sind parallel je einer Diagonale des vorbezeichneten Parallelepipeds, welches die gegebenen g mit den zu ihnen parallelen l bestimmen. In Tafel V. ist t₂ || Å₁, Å₁.
- 5) Man construierc zu den Geraden  $g_1,\ g_2,\ g_3,\$ welche



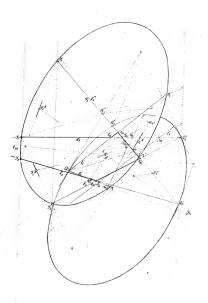

durch die Paare ihrer ersten Projectionen gegeben sind, die Geraden I, wenn insbesondere

- a) g, parallel zur Projectionsaxe OZ,
- b)  $g_1$  parallel zur Projectionsaxe OX und  $g_2$  parallel OY,
- c)  $g_1$  parallel zu OZ,  $g_2$  parallel zur Projectionsebene XOZ gelegen sind.
- 6) Wenn zu den Geraden g<sub>1</sub>, g<sub>2</sub>, g<sub>3</sub> der ersten Regelschaar zwei Gerade l<sub>1</sub>, l<sub>2</sub> der zweiten Schaar der Fläche gefunden sind, so sind in diesen die projectivischen Reihen durch A<sub>11</sub>, A<sub>21</sub>, A<sub>31</sub>; A<sub>12</sub>, A<sub>22</sub>, d<sub>32</sub> bestiumt und zu jedem Punkte A<sub>n</sub> der ersten eonstruiert man den entsprechenden Punkt I<sub>d</sub> der Letztern und somit als die Gerade A<sub>n</sub> A<sub>n</sub> eine neue Gerade g<sub>1</sub>. Man kann sagen: Eine Regelfläche zweiter Ordnung ist durch ein windschiefes Viereek und eine Transversale von zwei Gegenseiten desselben bestimmt.
- Man eonstruiere zu drei durch Fluehtpunkte und Durchstospunkte eentralprojectivisch bestimmten Geraden g die Centralprojectionen der Geraden der Schaar I nach der Methode unter b). (Tafel VI.)

Man dreht um die Gerade  $g_1$  eine Ebene und bestimmt in jeder Lage ihre Durchsehnittspunkte  $A_{s_1}$ ,  $A_{s_1}$  mit den Geraden  $g_2$  und  $g_3$ ; die Verbindungslinie  $A_{s_1}A_{s_2}$  ist die Gerade  $l_t$ . Die Spur und Fluchtlinie der sich drehenden Ebene sind Parallelenpaare durch den Durchstosspunkt S, und den Fluchtpunkt  $\rho'_1$  von  $g_1$  und  $g_2$  wird man Hilfsebenen durch diese Geraden legen, etwa die beiden zu einander parallelen, deren gemeinschaftliche Fluchtlinie die Fluchtpunkt von  $g_2$  und  $g_3$  verbindet. Die Fig. Tafel VI. giebt die Durchführung für zwei Lagen, die Erzeugenden  $l_1$ ,  $l_2$  mit den Punktreihen  $A_{11}$ ,  $A_{12}$ ,  $A_{21}$ ,  $A_{22}$ ,  $A_{22}$ .

Sind zwei Lagen der 1 bestimmt, so kann man die ferneren g aus den projectivischen Reihen auf diesen, und aus drei Lagen der 1 kann man die sämmtlichen übrigen 1 mittelst der projectivischen Reihen in den g construieren. Die zu den drei gegebenen g parallelen Geraden der Schaar 1 sind in demselben Falle nach dem Vorigen zu "construieren, und damit das Parallelepiped der Aufgabe 3) mit den bezügliehen neun Tangentialebenen der Fläche. Sie sind in der Figur construiert und durch  $1,^{i}1,^{i}1,^{i}$  bezeichnet; die Eeken des Parallelepipeds, welche der Fläche angehören oder die Eeken des wintschiefen Seehsecks sind  $A_{1,i}, A_{1,j}, A_{1,j}, A_{1,j}, A_{2,j}, 3$  die Verbindungslinien der Gegeneckenpaare schneiden sich in M (vergl. § 92; 11.) — dem Bilde vom Mittelpunkt des Huperbolöis.

Der Ort der Durchstosspunkte und der Ort der Fluchtpunkte aller Geraden beider Regelschaaren sind die Curven, die man als Spur und Fluchtlinie der Regelfläche zweiter Ordnung zu bezeichnen hat.

8) Man bestimme für die durch drei Gerade g1, g2, g3 gegebene Regelfläche zweiter Ordnung in Centralprojection diejenigen Erzeugenden 1. welche mit den q respective das nämliche Bild haben. Sind S. O.', S. O.', Sa Qa' die Paare der Durchstoss- und Fluehtpunkte von g1, g2, g3 und sueht man Durchstoss- und Fluehtpunkt  $S_3 * Q_3 *'$  von  $l_3$ , welches mit  $g_3$  dasselbe Bild la', ga' hat, so wird man etwa durch die parallelen Geraden Q1' Q2' Q12\*', S1 S1\*, S2 S2\*, ferner durch S1 Q1', S2 Q2 in g3 die Punkte Q12, S1\*, S2\*, G1, G2 bestimmen; denkt man dann einen beliebigen Punkt & der Tafel - in Tafel VI, ist der Punkt M als dieses & gewählt - als Umlegung des Centrums mit der projieierenden Ebene von g3 und l3, so erhält man die in Tafel VI. gegebene Construction für die Gerade S,\* Q,\* und das Bild des Schnittpunktes A, von  $g_3$  und  $l_3$ . Man erläutere dieselbe vollständig. Der Punkt A33' ist der Berührungspunkt der Geraden g3' mit der Umriss-Ellipse des Hyperboloids und kann daher auch nach der projectivischen Erzeugung derselben eonstruiert werden; ebenso die Punkte S,\*, Q,\* als Schnittpunkte der Geraden g3' oder S3 Q3' mit dem Spur- respective Flucht-Kegelschnitt der Fläche.

- 9) Man construiere in Centralprojection diejenige Regelfläche zweiter Ordnung, für welche eine Gerade q. als projicierende Linie, eine Gerade q, als in der Bildebene gelegen und die Gerade ga willkürlich gegeben sind; insbesondere die in der Bildebene gelegene Erzeugende 1. und damit den Berührungspunkt der Bildebene mit der Fläche; ebenso die Tangentialebene derselben im Centrum.
- 10) Man verzeichne in Centralprojection für das durch g1, g2, g3 bestimmte einfache Hyperboloid diejenigen Tangentialebenen und ihre Berührungspunkte, welche durch q, gehen und die Tafelneigung 450 besitzen.
- 11) Diejenigen Transversalen zweier Geraden g,, g, die nicht in einer Ebene liegen, welche zu einer festen Ebene parallel sind, bilden die eine Regelschaar eines hyperbolischen Paraboloids, für welches jene Geraden zur andern Regelsehaar gehören, Man verzeichne dasselbe in Parallelprojection a) für jene Ebene als erste Projectionsebene, b) als Halbierungsebene H. e) als erste projicierende Ebene.
- 12) Man construiere die Centralprojection des durch zwei Gerade der Schaar g und die Tafelebene als Parallelebene der Sehaar / bestimmten hyperbolischen Paraboloids. Wo berührt es die Tafel, wo die Versehwindungsebene und die zweite Parallelebene?
- 13) Durch ein windschiefes Viereck, also auch durch ein beliebiges Tetraeder, nämlich eine Kette von vier Kanten desselben, ist ein hyperbolisehes Paraboloid vollkommen bestimmt - weil zwei Gegenkanten die Stellung der Parallelebene liefern, welche mit den beiden andern zusammen die Bestimmung nach dem Vorigen leistet. Man verzeiehne dasselbe für das reguläre Tetraeder in Parallelprojection und discutiere die Mehrdeutigkeit dieser Bestimmung.
- 14) Man construiere in Parallelprojection ein hyperbolisches Paraboloid, welches die erste und zweite Projectionsebene in gegebenen Punkten berührt.
- 15) Man bestimme für ein durch ein windschiefes Viereek gegebenes hyperbolisehes Paraboloid a) in Parallel-Fiedler, Barstellende Geometrie,

projection, b) in Centralprojection die Richtung, in welcher sein Berührungspunkt mit der unendlich fernen Ebene liegt.

- 16) Zu zwei Erzeugenden g und einer Erzeugenden t bestimme man ein hyperbolisches Paraboloid so, dass seine Richtungsebenen zu einander normal sind gleichseitiges hyperbolisches Paraboloid.
- 91. Wir stellen unten eine Reihe von Erzeugungen der Regelflächen zweiter Ordnung zusammen, welche eonstructives Interesse besitzen.

Aus den bereits disentierten ergiekt sich die Eigenschaft. Das Büschel der Tangentialebenen eines einfachen Hyperboloids durch eine seiner Erzeugenden ist projectivisch zu der Reihe ihrer Berührungspunkte in dieser Letzteren; d.

denn es ist 
$$\begin{aligned} & (g_1 \cdot l_1 l_2 l_3 l_4) = (A_{11} A_{12} A_{13} A_{14}); \\ & (g_1 \cdot l_1 l_2 l_3 l_4) = (A_{21} A_{22} A_{23} A_{24}) \\ & \text{und} \\ & (A_{21} A_{22} A_{23} A_{24}) = (A_{11} A_{13} A_{13} A_{14}). \end{aligned}$$

Zu drei Tangentialebenen einer Fläche zweiter Ordnung durch dieselbe gerade Erzeugende und ihren Berührungspunkten ist somit für jede vierte Tangentialebene der Berührungspunkt und für jeden vierten Punkt die Tangentialebene linear bestimmt - durch die Construction projectivischer ungleichartiger Grundgebilde erster Stufe. (§ 16.) Die Figur 168. zeigt für die Erzeugende g, eines einfachen Hyperboloids, das durch das windschiefe Viereek g, l, g, l, mit der Transversale l, bestimmt ist, die Construction der Tangentialebene im Punkte P und im unendlich fernen Punkte U. Die Tangentialebenen in Au,  $A_{12}$ ,  $A_{13}$  sind als Ebenen  $g_1l_1$ ,  $g_1l_2$ ,  $g_1l_3$  durch ihre Horizontalspuren s11, s12, s13 verzeiehnet und es ist die aus ihrem Büsehel durch die zur Axe OX normale Gerade durch S.3 geschnittene Reihe 1, 2, 3 und die Reihe der Berührungspunkte A11', A12', A13' zur Construction der perspectivischen Axe t, benutzt; sodann sind zu P' und U' die entsprechenden Punkte bestimmt und durch sie die Spuren sip und sin gezogen.

Von den zahlreichen Consequenzen dieses Satzes geben wir auch eine Reihe. (11 u. f.)

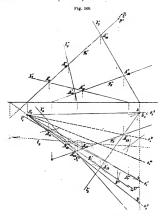

- 1) Die Durchschnittslinien der entsprechenden Ebenenpaare von zwei projectivischen Ebenenbüscheln, deren Scheitelkanten nicht in einerlei Ebene liegen, sind die Geraden der einen Regelschaar einer Fläche zweiter Ordnung, zu der die Träger als Gerade der andern Schaar gehören. Wenn die Scheitelkanten in einer Ebene liegen, so entsteht ein Kegel, speciell eine Cylinderfläche zweiten Grades.
- 2) Wenn zwei Ebenen sieh um feste Gerade  $g_1$ ,  $g_2$ , die

nicht in einer Ebene liegen, so drehen, dass sie stets zu einander rechtwinklig bleiben, so erzeugt die Schnittlinie derselben die Regelschaar t einer Fläche zweiter Ordnung durch g, und g,.

- 3) Wenn zwei Paare von Ebenen siel um ihre respectiven Schnittlnien g<sub>1</sub>, g<sub>2</sub> so drehen, dass die von ihnen gebildeten Winkel ihre Grösse nieht ändern, während zugleich das eine Paar der Schenkelebenen immer einen Punkt einer festen Geraden enthält, so beschreiben die übrigen Schnittlnien der Schenkelebenen die Schaaren I von Regellächen zweiter Ordnung durch die Scheitelkanten.
- 4) Die Verbindungslinien der entsprechenden Punktepaare von swei projectivischen Reihen, deren Träger nicht in einer Ebene liegen, sind die Geraden der einen Regelschaar einer Fläche zweiter Ordnung, zu der die Träger als Gerade der andern Schaar gehören. Liegen sie in einer Ebene, so entsteht eine Curve zweiten Grades.
- 5) Wenn von den Geraden g<sub>1</sub>, g<sub>2</sub>, g<sub>3</sub> zwei in einerlei Ebene liegen, so entsteht als Specialfall der Regelfläche zweiter Ordnung als Ort ihrer Transversalen das Ebenenpaar. Wenn das Punktepaar?
- 6) Wenn zwei Gerade sieh um ihren Schnittpunkt so dreben, dass sie zwei feste nieht in einer Ebene liegende Gerade g<sub>1</sub>, g<sub>2</sub> stets sehneiden, während sie zugleich zu einander normal bleiben, so erzeugt die Verbindungslinie ihrer Schnittpunkte mit g<sub>1</sub> und g<sub>2</sub> die Regelschaar i einer Fläche zweiter Ordnung durch g<sub>1</sub> und g<sub>2</sub>.
- 7) Wenn zwei Punktreihen in Geraden, welche nieht in einer Ebene liegen, projectivisch ähnlich sind (§ 17.; 4.), so erzengen die Verbindungslinien der Paare ihrer entsprechenden Punkte die eine Regelschaar eines hyperbolischen Paraboloids, für welches die Träger zur andern Schaar gehören; auch darum ist durch ein windschiefes Viereck ein hyperbolisches Paraboloid vollkommen bestimmt, während für das Hyperboloid die Hinzufügung einer Transversale nötlig ist.

- 8) Wenn ven zwei prejectivisehen Ebenenbüscheln das eine aus l'arallelebenen besteht, se erzeugen die Schnittlinien entspreehender Paare ein hyperbolisehes Parabeloid.
- Ebense, wenn das Paar ihrer parallelen Ebenen ein entspreehendes Paar ist.
- 10) Wenn man durch die Punkte einer geradlinigen Reihe Parallelen zu den entsprechenden Strahlen eines ihr projectivischen Strahlbüschels zieht, dessen Ebene jeme Reihe nicht enthält, so sind diese die Erzengenden I eines hyperbolischen Paraboloids, welches den Träger der Reihe und die Stellung der Ebene des Büschels zu Erzeugenden der Schaar y hat.
- 11) Zwei Hyperboloide, welche eine Erzeugende gemein und in drei Punkten derselben die n\u00e4millen Tangentialebenen haben, ber\u00fchren inander l\u00e4ngs dieser Erzeugenden, d. b. sie haben in allen Punkten derselben einerlei Tangentialebenen,
- 12) Längs einer Erzeugenden wird eine Regedfläche zweiter Ordnung ven unendlich vielen Hyperbeloiden und Paraboleiden berührt man kann in jeder der Tangentialebenen jeden Strahl des aus dem Berührungspunkt beschriebenen Büschels als Erzeugende wählen und erhält semit eine dreifache Unendlichkeit selcher Hyperbeloide. Wie gross ist die Zahl der hyperbelischen Paraboleide unter ihnen?
- 13) Dir die Schenkelebenen eines sich um seine Scheitelkaute drehenden rechten Winkels die Paare eines involuterischen Ebenenbüschels liefern, so bestimmen die Berührungspunkte zweier rechtwinkligen Paare von Tangentialebenen durch eine Erzugende in dieser eine Involution von Punkten, deren Centralpunkt die Eigenschaft hat, dass in ihm die Berührungsebene für den unendlich fernen Punkt der Erzeugenden die unan als die asymptotische Ebene der Fläche für dieselbe zu bezeichnen hat — nermal zur Fläche d. h. normal zu ihrer Tangentialebene ist.

Nach der Censtruction in § 10.; 9. ist somit dieser Centralpunkt derjenige Punkt der Erzeugenden, wo dieselbe der nächstbenachbarten Erzeugenden derselben Schaar am nächsten ist. Jede Erzeugende entlält einen solehen Punkt und die Aufeinanderfolge derselben bildet eine Curve, die man die Strietionslinie der Fläche neunt.

Man construiere dieselbe durch ihre Punkte innerhalb eines windschiefen Viereeks mit einer Transversale, wodurch ein einfaches Hyperboloid bestimmt ist

- 14) Die Normalen einer Regelfläche zweiter Ordnung in Punkten einer Erzeugenden bilden ein hyperbolisches Paraboloid, dessen Tangentialebene im bez\(\textit{u}\)glichen Punkt der Strietionslinie der Fl\(\textit{s}\)ehe normal ist zur Richtung seines Ber\(\text{u}\)hrungspunktes mit der unendlich fernen Ebner.
- 15) Die Normalen zu einer Erzeugenden der Regelfläche zweiter Ordnung in den Punkten derselben und in den bezüglichen Tangentialebenen bilden ein hyperbolisches Paraboloid, welches in allen Punkten der Erzeugenden dieselbe Tangentialebene mit der Fläche hat. Nach einer Drehung von 90° um diese Erzeugende fällt dasselbe mit dem Normalenparaboloid zusammen.
- 92. Eine Regelfläche zweiter Ordnung wird von jeder Ebene in einer Curve zweiter Ordnung geschnitten, die wir erzeugt denken können durch die projectivischen Strahlbüschel, welche diese Ebene mit den beiden die Regelfläche erzeugenden projectivischen Ebenenbüscheln hervorbringt. Jeder ebene Schnittenkte von fünf Erzeugenden der Fläche mit der Ebene vollständig bestimmt und wird aus denselben durch projectivische Construction linear vorzeichnet (§ 25.; 27.). Die Schnitteurven der Fläche mit den Projectionsebenen sind bestimmt durch je fünf gleichnamige Durchstosspunkte.

An eine Regelfläche zweiter Ordnung geht von jedem Punkte aus ein Kegel zweiter Classe als Enveloppe aller der Tangentialebenen, die von jenem Punkte möglich sind; wir können ihn erzengt denken durch die projectivischen Strahlbüschel, welche dieser Punkt mit den projectivischen Reihen bestimmt, durch die die gegebene Kegelfläche erzengt wird (§ 25.; 68.). Jeder Berührungskegel der Fläche ist somit durch fünf Tangentialebenen, d. b. durch die Verbindungsebenen des gegebenen Punktes mit fünf Erzengenden der Fläche vollständig bestimmt und wird aus denselben durch projectivische Construction linear verzeichnet (§ 25.; 28.).

Der Berührungskegel aus dem Centrum der Projection und die Berührungseylinder parallel den Projectionsaxen liefern durch die Spur in der Bildebene oder in der zur betreffenden Axe normalen Projectionsebene den entsprechenden Umriss der Fläche, der also stets eine Curve zweiter Ordning und durch die Bilder oder gleichnamigen Projectionen von fünf Erzeugenden der Fläche als durch fünf Tangenten - völlig bestimmt ist. Die Figuren des 8 90. zeigen daher auch die Umrisse der respectiven Hyperboloide. Denken wir in allen Punkten eines ebenen Schnittes der Regelfläche zweiter Ordnung die Tangentjalebenen derselben bestimmt, so gehen diese alle durch einen Punkt und bilden eine Kegelfläche zweiter Classe, von der wir sagen, dass sie nach ienem Schnitt der Fläche umsehrieben ist. Denn legen wir durch drei Punkte des ebenen Schnittes die Tangentialebenen der Fläche, so gehen diese durch einen Punkt, der mit dem ebenen Sehnitt einen Kegel zweiten Grades bestimmt, welcher mit dem im Satze bezeichneten die Tangentialebenen in den drei gewählten Punkten und ihre Berührungserzeugenden gemein hat und also mit ihm identisch sein muss.

Ebenso liegen die Berührungspunkte aller der von einem Punkte ausgehenden Tangentialebenen in einem ebenen Querschnitt, also in einer Curve zweiter Ordnung.

 Man zeichne in eentraler oder axonometriseher Projection oder in zwei orthogonalen Parallelprojectionen den Quersehnitt unit gegebener Ebene und den Tangentenkegel aus gegebenem Punkte für eine Regel-

- fläche zweiter Ordnung, die durch ein windschiefes Viereck mit einer Transversale gegeben ist.
- Xach § 86, 14. sind die acht Tangenten der Durchdringungseurve von zwei Kegeln zweiten Grades in den Punkten einer Gruppe Erzeugende des nämlichen einfachen Hyperboleids — welches offenbar die Curve enthalten muss.
- Man construiero die Spurcurven eines durch die beiden ersten Projectionen eines windschiefen Vierecks bestimmten hyperbolischen Parabeleids.
- 4) Die Ebene der beiden sieh drehenden Geraden in Aufg. 6. des vorigen § umhüllt den Berührungskegel der dort erzeugten Regelfläche zweiter Ordnung, der seinen Mittelpunkt im Scheitel des rechten Winkels hat.
- 5) Man construiere die Spureurve einer Regefläche zweiter Ordnung in der Elsene H<sub>x</sub> mittelst der Durchschnittspunkte der beiden ersten Projectionen der Ezeugendem. Sie ist umbüllt von den Affnitätsaxen der Tangentialebenen der Pfläche in ihren Punkten.
- 6) Die Umrisse eines hyperbolischen Parabeloids in Parallelprojection sind Parabein, also durch vier Tangenten d. h. die gleichnamigen Projectionen von vier Erzengeuden bestimmt; obenso die Schlagsehatten desselben auf Ebenen für parallele Lichtstrahlen.
- 7) Parallele Ebenen schneiden eine Regelfläche zweiter Ordnung in ähnlichen und ähnlich gelegenen Curven zweiter Ordnung — weil in Curven, welche durch gleiche Paare projectivischer Strahlenbüschel erzeugt werden, die alse dieselben Asymptoten- und Axenrichtungen besitzen. (§ 29.; 4.)
- 8) Die Normalebenen der festen Geraden in Aufg. 2. des verigen § sehneiden die entstehende Regelfläche zweiter Ordnung in Kreisen. (§ 31.; 8., 10.) -
- 9) Wenn eine Regelfläche zweiter Ordnung durch das windschiefe Sechseck der Kanteu oines Parallelepipeds von solcher Art bestimmt wird, dass die kürzesten Entfernungen dieser Kanten vom Mittelpunkt des Parallelepipeds gleichgross sind und in einer Ebeno liegen, so wird dieselbe von allen zu dieser Ebene

parallelen Ebenen in Kreisen geschnitten und kann crzeugt werden durch die Drehung einer Erzeugenden me eine durch den Mittelpunkt jenes Parallelepipeds gehende und zu jener Ebene nermale Axe. Eine solche Pläche beisst ein einfaches Retatienshyperbeloid.

- 10) Um die Umrisse einer Regelfläche zweiter Ordnung zu bestimmen, welche durch drei Gerade der einen Regelselnar gegeben ist, construiert man diejenigen drei Geraden der andern Schaar, welche mit diesen respective dieselben Bilder eder Projectionen haben, und ihre Schnittpunkte mit den gegebenen. Man hat so drei Tangenten und ihre Berührungspunkte für die Curve zweiter Ordnung, welche den Umriss bildet. (§ 28; 4 und § 30; 5.)
- 11) Die Grenze des Selbstselattens auf einer Regelfläche zweiter Ordnung für Licht aus einem Punkte L wird durch drei Tangentialebenen derselben aus dem Letztern und deren Berührungspunkte bestimmt: Sie ist die Selnitteurve mit der Ebene dieser Letztern und wird aus drei Tangenten und deren Berührungspunkten eenstruiert.
- 12) Der Kegel der Tangentialebenen der Fläche in ihren Punkten anf der unendlich fernen Ebene heisst der Asymptotenkegel derselben; sein Mittelpunkt ist der Mittelpunkt M des Parallelepipeds, durch welches die Fläche bestimmt werden kann und der Mittelpunkt der Fläche selbst (vergl. § 94.); jede durch ihn gehende Schne der Fläche ist ein Durch messer und wird in ihm halbiert; da seine Erzeugenden denen der Regelfläche parallel sind, so kann er als der Richtungskogel derselben beseichent werden.

Man construiere in Centralprojection zu drei Geraden der Schaar g der Regelliäche zweiter Ordnung den Asymptetenkegel derselben — mittelst der drei ilnen parallelen t durch die Fluchtlinien der durch thre Paare bestimmten Ebenen als durch drei Punkte und ihre Tangenten. Die Fig. Tafel VI. — man sehe für ihre Erklarung übrigens p. 319 f., 8 90; 7. — bringt

auch den Asymptotenkegel genügend zur Anschauung. Aus den gegebenen Erzeugenden  $g_1,g_2,g_3$  construiert man wie dort  $1_1,1_2,1_3$  und erhält durch die Flucht-linien der Ebenen  $g_1,1_2,g_1,1_3$  gie drei Tangenten der Fluchteurve der Fläche und ihres Asymptotenkegels in  $g_1,g_2,g_4$ — wodurch diese bestimmt ist —; sodann als den Durchschnittspunkt dieser Ebenen M den Mittelpunkt der Fläche nud des Asymptotenkegels und durch ihre Spuren  $S_1S_1,S_2S_1,S_3S_3$  drei Tangenten der Spureurve des Asymptotenkegels, deren Berührungspunkte  $S_1^{k},S_2^{k},S_3^{k}$  in den respectiven Sehnitten derselben mit den Erzeugenden  $M^{*}(p_1,M^{*}_2,p_3,M^{*}_3)$  liegen. Ueberdiess ist diese Spur ähnlich und ähnlich gelegen der Spur des Hyperboloids — vergl. 13.

- 13) Denken wir die Regelfläche zweiter Ordnung durch zwei projectivische Ebenenbüschel erzeugt, so entsteht der Asymptotenkegel derselben durch zwei ihnen parallele und somit gleiche projectivische Ebenenbüschel aus M. In Folge dessen schneidet jede Ebene die Fläche und den Asymptotenkegel in zwei ähnlichen und ähnlichgelegenen Curven zweiten Grades.
- 14) Jede Ebene, welche einer Tangentialebene des asymptotischen Kegels purallel ist, sehneidet das einfache Hyperboloid in einer Parabel. Man bestimme diejenigen parabolischen Schnitte einer solchen Fläche, welche durch einen gegebenen Pankt gehen und gegebene Tafelneigung oder gegebene Neigung gegen eine feste Ebene habet.
- 15) Zu einem gegebenen Kegel zweiten Grades construiere man als zu seinem Asymptotenkegel ein einfaches Hyperboloid. Kann dasselbe eine gegebene Gerade enthalten, respective unter welcher Bedingung?
- 16) Die Punkte der Strictionslinie der Regelfläche zweiter Ordnung auf parallelen Erzeugenden der beiden Schaaren liegen mit dem Mittelpunkt der Fläche und ihres Asymptotenkegels auf einer Geraden und von ihm gleich entfernt.

33. Eine Regelfläche zweiter Ordnung wird von einer Geraden im Allgemeinen in zwei Punkten geschnitten, nämlich in denen, die diese Gerade mit einem beliebigen durch sie gebenden ebenen Schnitt gemein hat — und sie hat auch mit einer solchen Geraden zwei Tangentialebenen gemein, nämlich die, welche durch sie berührend an den Tangentenkegel der Fläche aus einem ihrer Punkte gelegt werden können. Man nennt sie daher zweiter Classe wie zweiter Ordnung oder zweiten Grades.

Man kann für die Construction dieser Punkte und Tangentialebenen die Schnittebene als eine projeierende Ebene und den Berührungskegel als Berührungseylinder aus der Richtung der Geraden wählen und kommt in jodem Falle auf die Aufgabe zurück, die Schnittpunkte einer Geraden mit einem Kegelschnitt ihrer Ebene oder die Tangenten von einem Punkte an einen solchen Kegelschnitt also (§ 29) die Doppelelemente von zwei projectivischen Reihen oder Strahlenbüscheln von einerlei Träger zu bestimmen. Darauf führen die projectivischen Eigenschaften der Regelflächen zweiter Ordnung direct durch folgende Schlüsse.

a) 1st die Kegelfläche zweiter Ordnung durch die drei Geraden der einen Schaar g<sub>1</sub>, g<sub>2</sub>, g<sub>3</sub> bestimmt und ist h die gegebene Gerade, so schneiden die beiden zur Reihe in g<sub>1</sub> perspectivischen Ebenenbüschel von den Scheitelkanten g<sub>2</sub> und g<sub>3</sub>, welche das Hyperboloid erzeugen, die Gerade h in zwei projectivischen Reihen, deren Doppelpunkte F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub> selche Punkte sind, wo zwei entsprechende Ebenen sich auf hendiden, wo also h einer Geraden der Schaar I des Hyperboloids begegnet. Diese Geraden I<sub>1</sub>, I<sub>2</sub> selbst sind die Schnittlinien der Ebenenpaero g<sub>2</sub>F<sub>1</sub>, g<sub>3</sub>F<sub>1</sub> (auch g<sub>3</sub>F<sub>3</sub>) und g<sub>2</sub>F<sub>3</sub>, g<sub>3</sub>F<sub>2</sub> (auch g<sub>1</sub>F<sub>2</sub>) und bestimmen mit h die beiden Ebenen, welche durch h gehen und das Hyperboloid berühren.

b) Drehen wir dagegen um g, eine Ebene, die in g, g, g, die projectivischen Reihen erzeugt, als deren Verbindungslinien wir die Geraden der Regelschaar i des Hyperboloidserhalten, so erzeugen diese Reihen mit h zwei projectivische Ebenenbüschel, deren Doppelebenen F, F, die einzigen Ebenen ust der Geraden h sind, welche zugleich Erzeugende i, i, i.

des Hyperboloids enthalten. Diese Geraden selbst sind die Verbindungslinien der Punktepaare  $\mathbf{F}_1g_2$ ,  $\mathbf{F}_1g_3$ ;  $\mathbf{F}_2g_2$ ,  $\mathbf{F}_2g_3$ .

Man sieht, dass mit jeder der beiden Lösungen beide Aufgaben zugleich erledigt werden, dass also beide zugleich reelle und verschiedene, zusammenfallende oder nicht reelle Auflösungen geben (vergl. § 94.) und dass die Constructionsmethoden sich wie die Probleme dualistisch entsprechen. (§ 23.) In Tafol VII. ist die Auflösung nach der Methode a) vollständig gegeben; zu den Geraden g1, g2, g3, h sind die gemeinsamen Transvorsalen I, I, und die Ebenen 81 und 82 construiert, welche sie mit h bestimmen. Auf g, sind drei Punkte A,, A12, A13 gewählt und die Schnittpunkte der durch dieselben nach  $g_2$ , respective  $g_3$  gehenden Ebenen mit h ermittelt  $B_{12}$ ,  $B_{22}$ ,  $B_{32}$ ;  $B_{13}$ ,  $B_{23}$ ,  $B_{33}$ ; diess geschalı mit Hilfe von Parallelen zu g2, respective g2 durch A11, A12, A13 nach der Methode des § 52. Mittelst des Hilfskreises K (vergl. § 29.) sind dann in der zweiten Projection die Doppelpunkte F., F. der projectivischen Reihen der B gefunden; die durch dieselben zu g1, g3 gezogenen Parallelen bestimmen dann mit g1, g3 selbst die Ebenenpaare, als deren Schnittlinien sich die Transversalen 1, 1, - mittelst der Horizontalspuren - ergeben; endlich folgen die Spuren s,1, s,1; s,2, s,2 der beiden Ebenen l, h, l,h.

Die horizontalen Durchstosspunkte von  $g_1, g_2, g_3, l_1, l_2$  bestimmen die Horizontalspur des Hyperboloids der  $g_3$  die orsten und zweiten Projectionen derselben fünf Geraden sind Tangenten der respectiven gleichnamigen Umrisse desselben. Von diesen Elementen sind die Umrisse angegeben und durch Verstärkung der Linien berücksichtigt. Zu ihrer Vervollständigung würden die in der Fig. der Tafel VII. leicht mit Hilfe ihrer Durchstosspunkte zu ergänzenden Erzeugenden des Hyperboloids der g durch die Punkte  $A_{11}, A_{12}, A_{12}$  (dienen. (Vergl. Tafel V),  $\S$  90.)

Wenn die Gerade heiner Projectionsaxe parallel ist, so enthält das allgemeine Problem die Bestimmung eines Punktes der Pläche aus einer gegebenen Projection desselben; die projectivischen Ebenenbüschel der zweiten Lösung durch hwerden zu projecterenden Ebenen, deren

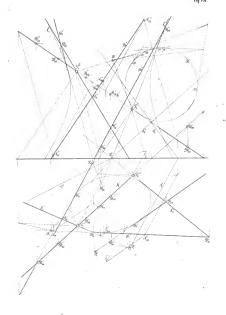

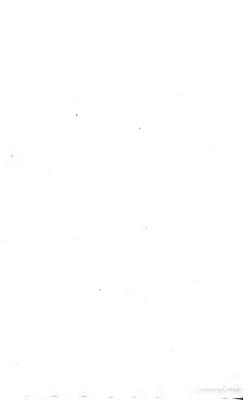

Spuren die Verbindungslinien der gleichnamigen Projection von å mit denselben Projectionen der Punkte der projectivischen Reihen in 9, und 9, sind. Die Construction kommt somit völlig zurück auf die Form derjenigen für die Bestimmung der Tangenten des Umrisskegelschnitts der Fläche aus der gleichnamigen Projection des Punktes. (Vergl. Fig. 169.)

Auch die Construction der Durchdringungen der Regelflächen zweiter Ordnung mit developpabeln Flächen und mit andern Regelflächen zweiter Ordnung kommt hierauf zurück, weil ihre Punkte sich als die Schnittpunkt oder Erzeugenden der einer Fläche mit der andern Fläche und die bezüglichen Tangenten sich als die Schnittlinien der entsprechenden Tangentialebenen beider Flächen ergeben. (Vergl.) gloch das Spätter hierüber.)

- 1) Die Geraden 1, 1, sind nach der Construction die ferneren Durchschnittslinnien der beiden Hyperboloide, welche durch die Geraden 91, 92, h, respective 91, 93, h als Erzeugende derselben Schaaren bestimmt werden. Diese Hyperboloide schneiden einander in dem windschiefen Viereck 91, 141, d. h. sie haben seine Seiten gemein und die Ebenen der anliegenden Seiten zu gemeinsamen Tangentialsebenen in seinen Ecken. Wie verhält sich dazu das Hyperboloid 92,93 h und das 91,92,93 In welchen Punkten schneidon 11, 12 diese verschiedenen Hyperboloid?
- 3) Man construiero in Centralprojection für ein durch drei Erzeugende g<sub>1</sub>, g<sub>2</sub>, g<sub>3</sub> bestimmtes einfaches Hyperboloid die Tangentialebenen desselben in den Punkten, welche einen gegebenen Punkt zum Bilde haben.

- Man bestimme direct diejenigen Erzeugenden eines gegebenen Hyperboloids, welche eine Projectionsaxe z. B. OX schneiden.
- 5) Man bestimme für das durch ein windschiefes Viereck gegebene hyperbolische Paraboloid die zweiten Projectionen eines Punktes auf demselben, dessen erste Projection gegeben ist. In Fig. 169, ist ABCD oder 1,9x1,9x1 das windschiefe Viereck und P der Grundriss eines Punktes in der Oberfläche des durch das-

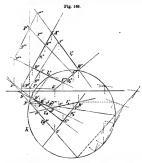

selbe bestimmten hyperbolisehen Paraboloids. Die projectivisehen Reihen, welche die l auf den g hervorbringen:  $A_l$  D und die Richtung von  $g_1$  und  $B_l$  C und die Richtung von  $g_2$  bestimmen mit der durch P' gehenden Parallelen zur  $\Lambda xe$  D Z projectivisehe Ebenenblächel, für welche die Geraden von P' nach den Horizontalprojectionen jener Punkte die ersten Spuren sind; mittelst des Hilfskreises  $K_l$  welcher P' enthält, sind die Horizontalspuren der Doppelebenen derselben,

- die Tangentialebenen der Pläche durch jene Verticale, ermittelt; jede enthält zwei Erzeugende der Fläche, welche sieh im entsprechenden Berührungspunkt  $P_J \approx$  auf der Vertiealen durch P' schneiden die für P sind durch g, I, die für  $P^*$  durch  $g^*$ ,  $I^*$  bezeichnet, ihreVerticalprojectionen sind durch ihre Sehnittpunkte I, 2, 3, 4;  $1^*$ ,  $2^*$ ,  $3^*$ ,  $4^*$  mit den gegebenen I und g bestimmt.
- 6) Man bestimme diejenigen Erzeugenden eines gegebenen einfachen Hyperboloids, welche einer bekannten Ebene parallel sind, d. h. welche die unendlich ferne Gerade oder die Stellung dieser Ebene schneiden
  - a) in Centralprojection,
  - b) in orthogonaler Parallelprojection.
- 7) Man verzeiehne in Parallelprojection für ein einfaches Hyperboloid von allgemeiner Lage die Asymptotenrichtungen und die Asymptoten desjenigen ebenen Schnittes, welchen eine bekannte Ebene z. B. insbesondere die Ebene H., mit demselben bildet, ohne diesen Schnitt selbst zu verzeichnen.
- 8) Man bestimme für Beleuchtung durch parallele Liehtstrahlen die hellsten Punkte eines einfachen Hyperboloids, welehes durch ein windschiefes Viereck und eine Transversale desselben bestimmt ist — d. h. man eonstruiere diejenigen Tangentialebenen desselben, welche die zum Liehtstrahl normale Stellung haben und ermittele ihre Berührungspunkte; von diesen ist der der beleuchteten Seite angehörige der gesuehte.
- 9) Im Ansehluss an 1) folgt weiter. Wenn zwei einfache Hyperboloide die Geraden 9, 99, derselben Schargemeinsam enthalten, so wird der Rest ihrer Durchdringung von zwei Erzeugenden der andern Schaur respective gehildet. Denn sind 91, 91 irgend zwei Erzeugende derselben Schauren im ersten respective im zweiten Hyperboloid, so sind die gemeinsamen Transversalen 1, 1, 2 zu den vier Geraden 91, 94, 92, 93, beiden Flicken ferner gemeinsam.
- Wenn zwei Hyperboloide sieh in allen Punkten einer gemeinsamen Erzeugenden berühren, so sehneiden sie

sieh noch in zwei Erzeugenden des andern Systems; diese sind den gemeinschaftlichen Geraden von zwei eoneentrischen den Asymptotenkegeln der Hyperboloide gleichen und parallelen Kegelflächen parallel. Wie im Fall von zwei hyperbolischen Parabloiden?

- 11) Die Punkte der Durehdringungen von Regellächen zweiter Ordnung mit Kegel und Cylinder-Flächen zweiten Grades werden durch die Ebenen aus der Spitze des Kegels nach den Erzeugenden des Hyperboloids in Gruppen von je vier gewonnen; die der Durehdringung von zwei Hyperboloiden durch die Schnittpunkte der Erzeugenden des einen mit der Fläche des andern, oder in Gruppen von vier durch die Berührungsebenen des einen, welche das andere in je einem Kegelschnitt selmeiden. Die Durchdringungen mit developpabeln Flächen bestinaut man durch die Schnittpunkte der Erzeugenden der letztern mit der Regelfläche zweiter Ordnung.
- 12) Die gemeinsamen Tangentialobenen einer Kegelfläche und einer Regelfläche zweiter Ordnung sind die gemeinsamen Tangentialebenen des gegebenen Kegels mit dem von seiner Spitze ausgehenden Tangentenkegel der Pläche. Die gemeinsehaltlichen Erzeugenden beider Kegel geben die Erzeugenden des ersten, welche die Pläche berühren; etc.
- 13) Man eonstruiere die Punkte, welehe ein gegebener Kegelsehnitt mit dem durch drei Gerade bestimmten einfachen Hyperboloid gemein hat, oder die Geraden, welehe zugleich jenen Kegelsehnitt und diese drei Leitgeraden schneiden
- 14) Man construiere die Ebenen, welche gleichzeitig ein einfaches Hyperboloid und einen Kegelschnitt berühren.
- 94. Ist der Punkt P einer Fläche zweiter Ordnung ein elliptiseher Punkt, so haben wir die beiden Inflexionstangenten der Fläche in ihm als nieht reelle Gerade  $\gamma_s$   $\lambda$  in einer reellen Ebene, nämlieh der Taugentialebene der Fläche in P, und durch einen reellen ihnen gemeinsannen Punkt P zu betruchen, und müssen annehmen, dass eis keinen zweiten reellen

Punkt enthalten. Man hat solche nicht reelle Gerade mit einem rellen Punkte punktierte Gerade genannt.

Denken wir dann P, als einen zweiten Punkt derselben Fläche zweiter Ordnung, so schneiden die Ebenen  $P_1\lambda$ ,  $P_1\gamma$ ans ihr nene punktierte Gerade 7, 1, heraus, welche in der Tangentialebene von P, liegen und ihre vereinigten reellen Punkte in P, haben, sich aber mit 1, y in nicht reellen Punkten schneiden - die Sätze auch für solche nieht reelle Gerade als gültig gedacht, dass eine Gerade und ein Punkt ausser ihr eine Ebene bestimmen, und dass zwei Gerade derselben Ebene sich in einem Punkte schneiden. Sonach ist auch P, ein clliptischer Punkt der Fläche, d. h. eine Fläche zweiter Ordnung, welche einen elliptischen Punkt besitzt, enthält nur elliptische Punkte; auf einer solehen Fläche liegen zwei Schaaren von nicht reellen punktierten Geraden y, 1; die Geraden derselben Schaar schneiden einander nicht, indess alle Geraden der einen Schaar von jeder der andern in projectivischen Reihen geschnitten werden.

Da aber diesen Reihen die geometrische Darstellbarkeit abgelt, so lassen sieh die sehönen für die Behandlung der Hyperboloide gewonnenen Constructionsmethoden nicht auf die Flächen zweiter Ordnung mit elliptischen Punkten übertagen. Die Nichtregelflächen zweiter Ordnung erfordern eine andere selbständige Untersuchung. Wir führen diese so, dass alle ihre Resultate zugleich für die Regelflächen zweiter Ordnung golten, und also die für diese schon gewonnene Ergebnisse vervollständigen.

Kegelschnitt  $K_1$ , in welchem die Ebene  $\mathbf P$  der beiden Geraden aus P die Fläche zweiter Ordnung schneidet. Zwei beliebige Ebenen durch P liefern so zwei Polaren, welche sich in dem zu P conjugierten Punkt der Schnittlinie dieser Ebenen schneiden müssen.

Das System dieser Polaren hat also die Eigenschaft, dass je zwei derselben sich schneiden, ohne dass sie etwa alle durch denselben Punkt gehen, d. h. sie liegen in einer Ebene P, der Ebene der eonjugierten Punkte von P; wir nennen dieselbe die Polarebene von P in Bezug auf die Fläche und in gleicher Weise P den Pol derselben. Pol und



Polarebene werden auf allen durch den Pol gehenden Strahlen durch die Fläche harmonisch getrennt.

Denken wir die Tangenten 1, 14; 14; 14; 14; 16 Kogelschnitte K1, K2 (Fig. 170.) in zwei Ebenen P1, P2 durch den Pol in den Punkten S1, S1,\* der Schnittlinie derselben, so sehneiden sieh diese paarweis in Punkten M1, M2 auf den Polaren P1, P2 und die Ebenen 1, 11; 11; 14; 14, 16, 16 die Tangentallebenen der Flikch zweiter Ordnung in S2, S5,\* respective enthalten eine und dieselbe Gerade 1,\* der Polarebene. Pol und Polarebene trennen harmonisch alle die Paare von Tangentialebenen, welche aus Geraden der Polarebene an die Flikch zweiter Ordnung gelegt werden können. Man

uenut einem Punkte alle Punkte und alle Strahlen in seiner Polarebene, einer Ebene alle Ebenen und alle Strahlen durch ihren Pol conjugiert. Jeder Gemden entspricht eine andere als Verbindungslinie der Polarebenen der Punkte von jener oder als Verbindungslinie der Pole der Ebenen aus jener; wir nennen von solchen zwei Geraden jede die Polare der andern und bezeiehnen jede zwei Uerade als eonjugiert, von denen die eine die Polare der andern schneidet.

Vier Punkte, von denen jeder den drei übrigen eonjugiert ist oder ihre Ebene zur Polarebene hat, bestimmen ein Tetraeder, von dessen vier Flächen jede den drei andern eonjugiert ist, von dessen Kanten die gegemüberliegenden als Polaren zusammen gehören, während die benachbarten conjugierte Gerade sind. Man bezeichnet diess System gewöhnlich als ein Quadrupel harmonischer Pole und Polarebenen in Bezug auf die Fläche.

- Jede Fläche zweiter Ordnung ist in involutorischer Central-Collineation mit sich selbst für jeden Punkt P im Raum als Centrum und seine Polarebene P als Collineationsebene. (Vorgl. 8 42; § 20.)
- 2) In Bezug anf eine Fläche zweiter Ordnung entsprechen sich die Punkte P, des Raumes und seine Ebenen P, paurweis, allen Punkten und Strahlen einer Ebene die Ebenen und Strahlen durch ihren Pol, etc. der Raum erseheint zweimal, als Vereinigung eines Punktsystems und eines Ebenensystems. Man nennt die gedaehte Beziehung beider Räume die Polar-Reciprocität und die vermittelnde Fläche zweiter Ordnung die Directrix derselben. (Vergl. § 33.)
- 3) Geht durch P eine Tangente der Fläche zweiter Ordnung Fr, so fallen die Schnittpankte S<sub>1</sub>, S<sub>1</sub>\* im Berührungspunkte zusammen und in demaelben liegt daher auch der vierte harmonische Punkt P<sub>1</sub>\* d. h. die Polarbehen eines Punktes P in Bezng anf eine Fläche zweiter Ordnung geht durch die Berührungspunkte aller von P an dieselbe möglichen Tangenten; der Ort der Berührungs.

- punkte derselben ist der Kegelschnitt, den die Polarebene P mit der Fläche gemein hat.
- 4) Ist P selbst ein Punkt der Fläche zweiter Ordnung, so liegt für eine durch P gehende Gerade S, in P und S,\* ist im Allgemeinen davon verschieden, somit fällt P,\* im Allgemeinen nach P; ist aber die Gerade eine Tangente der Flächei in P, so fallen S, und S,\* in P zusammen und P,\* ist ein willkürlicher Punkt der Tangente. Es sind also dem Punkte P der Fläche alle Punkte der in ihm an dieselbe gehenden Tangenten conjugiert, d. h. die Tangentialebene der Fläche zweiter Ordnung ist die Polarebene ihres Berührungs punktes.
- 5) Ist P\* anf der Polarebene von P in Bezug anf eine Fläche zweiter Ordnung, so liegt auch P auf der Polarebene von P\* in Bezug anf dieselbe; mit andern Worten: Wenn die Polarebene sieh um einen Punkt P drehtoder ein Ebenenbündel erzeugt, so bewegt sieh der Pol in der Polarebene P dieses Punktes oder crzeugt ein ebenes Punktsystem.
- 6) Man construiert den Pol einer Ebene in Bezug auf eine Fläche zweiter Ordnung als den Durehsehnittspunkt der Polarebenen von drei Punkten derselben, die nicht in einer Geraden liegen, speciell als den Schnittpunkt der Tangentialebenen der Fläche in drei Punkten ihrer Schnitteurve mit jener Ebene.
- 7) Wenn die Polarebene P sich um eine Gerade g dreht, so rückt ihr Pol P in einer andern Geraden g\* fort, jenes Büschel von Ebenen und diese Reihe sind projectivisch; in den Schnittpunkten von g\* mit der Fläche zweiter Ordnung wird dieselbe von Ebenen aus g berührt oder umgekehrt.
- 8) Man construiert die Polare g\*\* einer Geraden g in Bezug auf die Fläche zweiter Ordnung F; als die Verbindungslinie der Pole von zwei durch g gehenden Ebenen oder als die Schnittlinie der Polarobenen von zwei in g gewählten Punkten.

- Die Lösungen der Aufgaben: Die gemeinschaftlichen Punkte oder Tangentialebenen einer Geraden mit einer Fläche zweiter Ordnung zu finden — kommen eine auf die andere zurück.
- 10) Eine Fläche zweiter Ordnung ist immer auch eine Fläche zweiter Classe; um beides zusammen zu fassen, kann man die Bezeiehnung Fläche zweiten Grades zebrauchen.
- 11) Die Ebenen durch eine Gerade g und die von g nach den Polen von jenen gehenden Ebenen bilden zwei vereinigte projectivische Ebenenbüschel in Involution, deren sich selbst entsprechende Ebenen die von g ausgehenden Tangentialebenen der Fläche sind. Um jede Gerade im Raum wird so durch jede Fläche zweiter Ordnung ein involutorisches Büschel harmonischer Polarcheenen bestimut.
- 12) Anderseits bilden die Punkte der Polreihe in g\* und die Schnittpunkte von g\* mit den entsprechenden Polarchenen aus g zwei vereinigte projectivische Reihen in Involution, deren sich selbst entsprechende Punkte die in g\* enthaltenen Punkte der Fläche sind. Auf jeder Geraden im Raum wird so durch jede Fläche zweiter Ordnung eine involutorische Reihe harmonischer Pole bestimmt.
- 13) Wenn die Gerade g die Fläche zweiter Ordnung berührt, so thut diess auch ihre Polare g\* in demsolben Punkte. Die Tangenten einer Fläche zweiter Ordnung in einem ihrer Punkte ordnen sich also in Paare so, dass die Polarebenen aller Punkte der einen Tangente des Paares die andere Tangente des Paares enthalten. Alle diese Paare, man sagteonjugierter Tangenten, bilden eine Involution von Strahlen. Die Doppelstrahlen dieser Involution haben die Eigenschaft, dass die Polarebenen der Punkte eines jeden ihn selbst enthalten, dass also alle ihre Punkte in ihren Polarebenen liegen oder auf der Fläche sind;



sie sind die Inflexionstangenten der Fläche in dem betrachteten Punkte oder die durch ihn gehenden Erzeugenden derselben. (§ 89.)

Wenn die Paare jener Involution sieh nicht trennen, so ist die Fläche zweiter Ordnung eine Regelfläche, wenn sie sich trenneu, so gehört sie zu den Nichtregelflächen.

Sind die Doppelstrahlen vereinigt, so fällt von alle Paaren die eine Tangente mit den vereinigten Doppelstrahlen zusammen, alle Punkte der Doppelstrahlgeraden sind Berührungspunkte und die Fläche ist eine Kegelfläche oder developpable Fläche zweiter Ordnunz.

- 14) Denken wir den Tangentenkegel einer Fläche zweiter Ordnung aus dem Punkte P und speciell einen Punkt S der Berührungseurve desselben mit der Fläche, die Tangente & der Letztern in S und die Gerade PS oder 1, so bilden diese beiden ein Paar in der Involution der Tangenten in S und sind somit zu den Haupttangenten oder Erzeugenden g, t der Fläche in S harmonisch conjugiert.
- 15) Man construiere für eine gegebene Fläche zweiter Ordnung ein Quadrupel harmonischer Pole, wenn eine Ecke und eine durch sie gehende Kante und Fläche desselben gegeben sind.

99. Die specielle Betrachtung der Punkte und Strahlen sowie der Ebene dos unendlich fernen obenen Systems ergiebt wichtige Resultate. Die Polarebene eines unendlich fernen Punktes hat die Eigenschaft, alle die Strecken zu halbieren, welche durch die Pläche zweiter Ordnung auf den von ihm ausgelenden also parallelen Geraden begrenzt werden; man nennt sie die der gegebenen Richtung conjugierto Durchmesser- oder Diametralebene.

Da alle unendlich fernen Punkte in einer Ebene liegen, so gehen alle Diametralebenen durch einen Funkt, den Pol der unendlich fernen Ebene, Man nennt ihn den Mittelpunkt der Fläche; er ist in allen durch ihn gehenden Geraden die Mitte der Streeke, die die Fläche zweiter Ordnang in ihnen bestimmt. Die Pelare einer unendlich fernen Geraden ist die Durchschnittslinie ven unendlich vielen zu den in ihr gelegenen Rüchtungen eenjugierten Durchmesserebenen, ein Durchmesser der Fläche, der zu jener Stellung eenjugierte.

Dem unendlich fernen ebenen System ven Funkten entspricht das Ebenenbündel der Durchmesserebenen, dem unendlich fernen ebenen System von Strahlen das Strahlenbündel der Durchmesser der Fläche.

In Folge dessen enthält der Durchmesser, der die Pelare einer Stellung ist, die Mittelpunkte aller der ebenen Schnitte der Fläche zweiter Ordnung, welche diese Stellung haben. Die Invelution harmenischer Polarebenen der Fläche, die durch ihn geben — man nennt sie cenjugierte Durchmesserebenen — wird von allen en parallelen Ebenen dieser Schnitte in gleichen Büscheln conjugierter Durchmesser geschnitten, d. h. die parallelen ebenen Schnitte einer Fläche zweiter Ordnung sind ahnliche und ähnliche gleegene Kegelschnitte, deren Mittelpunkte in dem Durchmesser liegen, welcher die Polare ihrer Stellung ist.

Daraus folgt, dass jede Fläche zweiter Ordnung in unendlich vielen Arten erzeugt werden kann durch die Bewegung eines Kegelsehnitts, welcher sich stets ähnlich und parallel bleibt und einen festen Kegelsehnittin zwei Punkten schneidet, während sein Mittelpunkt denjenigen Durchmesser desselben durchläuft, welcher der Richtung der betreffenden Sehnen eenjugiert ist. Die Schnittenven der Fläche mit irgend zwei Durchmesserebenen, von denen die eine den zur andern conjugierten Durchmesser enthält, begründen eine Erzengung dieser Art.

Die Flächen, welche man in dieser Art durch die Cembinatien eines festen und eines bewegliehen Kegelschnitts erzengen kann, kemmen auf felgende Hauptfälle zurück:

a) Eine feste Hyperbel erzengt mit einer beweglichen Ellipse, oder umgekehrt eine feste Ellipse mit einer beweglichen Hyperbel, ein ein faches Hyperbeloid (Fig. 171.), wenn dieselben in der Mittellage einen Durehmesser gemein haben, welcher beide schueidet. Die zweite Entstehung führt in der Grenzlage auf die zweifache Schaar von geradlinigen Erzeugenden.

b) Eine feste Hyperbel erzeugt mit einer beweglichen Parabel oder umgekehrt ein hyperbolisches Paraboloid (Fig. 172.); aus der Entstehung durch die bewegliche Hyperbel entspringen die geraden Erzeugenden.

Diess sind die uns schon bekannten Regelflächen zweiter Ordnung, wie sich leicht aus dem Vorigen begründet. (§94.; 13.)



- e) Eine feste Hyperbel erzeugt mit einer bewegliehen Ellipse oder ungekelnt ein zweifaches Hyperboloid (Fig. 173.), wenn der gemeinsame Schnitt ihrer Ebenen ein Durchmesser ist, der die Hyperbel nicht schneidet.
  - d) Eine feste Ellipse erzeugt mit einer bewegten Ellipse ein Ellipsoid (Fig. 174.).
- e) Eine feste Parabel und eine bewegliehe Ellipse oder umgekehrt erzeugen ein elliptisches Paraboloid (Fig. 175.).

Diess sind die Nichtregelflächen zweiter Ordnung oder die Flächen mit elliptischen Punkten.

1) Die Tangentialebenen einer Fläche zweiter Ordnung

in ihren Sehnittpunkten mit einem ihrer Durchmesser sind einander parallel — sie haben die seiner Richtung conjugierte Stellung.

2) Die Richtungen von drei Durehmessern der Fläche, von denen jeder der Ebene der beiden andern also diesen selbst conjugiert ist, und der Mittelpunkt der Fläche bilden ein Quadrupel harmonischer Pole der-

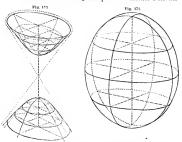

selben; die entsprechenden einander conjugierten Diametralebenen bilden mit der unendlich fernen Ebene ein Quadrupel harmonischer

Polarebenen.

3) Wenn eine Fläche zweiter Ordnung durch parallele Lichtstrahlen beleuchtet wird, so ist die Selbstschattengrenze auf derselben der Schnitt der zur Richtung des Lichtstrahls eonjugierten Dia-



metralebene mit ihr und der Sehlagsehattenraum ist

- durch den von ihm mit der Richtung des Lichtstrahls bestimmten Cylinder zweiten Grades begrenzt.
- 4) Der Mittelpunkt der Fläche ist der Seheitel ihres Asymptotenkegels, der mit dem Schnitt der Fläche in der unendlich fernen Ebene zugleich reell oder nicht reell ist – also in den Fällen a) und e) eine eigentliche Kegelfläche zweiter Ordnung, in den Fällen b) und e) aber die unendlich ferne Ebene selbst – welche die beiden Paraboloide berühren.
- Die Schnitte der Fläche zweiter Ordnung und ihres Asymptotenkegels mit einer Ebene sind ähnliche und ähnlich gelegene Kegelschnitte. (§ 92.; 13.)
- Man erläutere die Entstehung der Kugel als Specialfall von derjenigen des Ellipsoids.
- Man zeige wie die Kegelfläehen und Cylinderfläehen zweiten Grades als Specialfälle von a),
   b), c), c) entstehen.
- Unter welchen Voraussetzungen entsteht ein Eben enpaar als Grenzfall der Fläche zweiter Ordnung? (Vergl. 8 91.: 5.)
- 9) Welche Entstehungsweise der Flächen zweiten Grades als Umhüllung oder Enveloppe bewegter veränderlicher Kegelflächen zweiten Grades ergiebt sich aus dem Vorliergehenden? Man discutiere die Specialfälle derselben.
- 10) Für eine Kugelfläche ist die Polarebene normal zum Durchmesser des Pols; jede Gerade g und ihre Polare g\* in Bezug auf die Kugelfläche liegen in zwei zu einander normalen Durchmesserebenen; die Involutionen harmonischer Polarebenen für einen beliebigen Durchmesser sind rechtwinklige Involutionen.
- 11) Alle obenen Schnitte der Kugel sind Kreise (§ 31.; 8.), d. h. Kegelsehnitte, welche die nicht reellen Kreispunkte im Unendlichen ihrer Ebene enthalten. In Beibelaltung des Sinnes dieser Ausdrucks- und Vorstellungsweise sprechen wir den Satz aus: Der unendlich ferne ebene Querschnitt einer Kugel ist der nicht reelle Kreis der unendlich fernen Ebene. Alle Kugeln laben diesen Kreis

gemein. Drei zu einander rechtwinklige. Gerade aus einem Punkte bilden für jede aus diesem beschriebene Kugel eine Gruppe conjugierter Durchmesser, ihre Richtungen ein Tripel harmonischer Pole in Bezug auf den unendlich fernen uieht reellen Kreis, d. h. in Bezug auf jede Kugel.

12) Eine Gerade und eine Ebene sind normal zu einander, wenn ihre Richtung und Stellung Pol und Polare in Bezug auf den nieht reellen Kreis der unendlich fernen Ebene sind; zwei Gerade sind normal zu einander, wenn ihre Richtungen conjugierte Punkte in der Involution ihrer gemeinsannen Stellung, zwei Ebenen, wenn ihre Stellungen conjugierte Gerade in der Involution ihrer gemeinsamen Richtung für jenen Kreis sind.

96. Für die Darstellung der Flächen zweiter Ordnung entspringen aus dem Verigen die folgenden Ergebnisse:

## a) Für die parallel projectivischen Darstellungen.

Man darf annelmen, dass die Ebene des festen Kegelschnitts der einen und die Ebene des beweglichen Kegelsehmitts der andern Projectionsebene parallel sei; denn das erste kann durch Transformation stets herbeigeführt werden und nach Annalme der Stellung der Ebene des beweglichen Kegelschnitts ist für die Ebene des festen nur der Durchmesser gegeben, welcher ihr conjugiert ist und dieselbe kann also auch durch denselben normal zur verigen Ebene gewählt werden.

 $K_{A}$  aci also der bewegliche Kegelsehnitt in seiner Mittellage  $K_{A}$  als parallel der ersten Projectionsehene gegeben, — die Tafel VIII. repräsentiert den Fall des Ellipseids — etwa durch zwei conjugierte Durchmesser  $AB_{A}$   $CB_{A}$  wovon der eine  $AB_{A}$  der Axe  $AB_{A}$  ten Azarllel ist; der feste Kegelschnitt  $K_{A}$  aber als parallel der zweiten Projectionsehene dargestellt, ebenfalls bestimmt durch die beiden conjugierten Durchmesser  $AB_{A}$   $EF_{A}$  von denen der erste zur  $Axe_{A}$   $AB_{A}$  parallel und ihm mit  $K_{A}$  gemein ist. Dann kann jeder ebene Quersehnitt der Fläche und der Berührungs kegel derselben für jeden Plunkt im Raume dargestellt werden, wenn man besechtet,

dass, alle die zur ersten Projectionsebene parallelen Schnitte ähnlich und ähnlich gelegen sind zu dem zu XOY parallelen Kegelschnitt k, während ihre Mittelpunkte im Durehmesser EF liegen und ihre zu OX parallelen Durchmesser durch K, begrenzt sind; dass ferner die zugehörigen Tangentenkegel der Fläche ihre Mittelpunkte in dem besagten Durehmosser EF haben und also durch deren zweiten Projectionen, die Pole der zu OX parallelen Sehnen von K2 in Bezug auf K2, völlig bestimmt sind; sowie dass das Analoge für die zur zweiten Projectionsebene parallelen Schnitte und die nach denselben der Fläeho umsehriebenen Tangentenkegel mit K2 und CD gilt.

Denn die ebenen Quersehnitte sind Curven zweiter Ordnung, also durch fünf Punkte oder dem äquivalente Data bestimmt. Jeder der vorbezeichneten einfach bestimmten Querschnitte der Fläche, weleher von der Schnittebene gesehnitten wird, liefert aber zwei Punkte und der zugehörige Tangentenkegel giebt die beiden Tangenten in denselben als die Schnittlinien seiner bezüglichen Tangentialebenen mit der Schnittebene. Es genügt also die Benutzung von zweien dieser Querschnitto - eventuell der beiden zu den Projectionsebenen parallelen Diametralschnitte, welehe unmittelbar gegeben sind.

Der Berührungskegel der Fläche aus dem Punkte P ist oine Kegelfläche zweiter Ordnung, also durch fünf Erzeugende oder Tangentialebenen etc. bestimmt. Man construiert Tangentialebenen der Fläche aus P und ihre Berührungspunkte mit der Fläche. Jeder der oben bezeichneten cinfaelı bestimmten Berührungskegel der Fläche liefert zwoi soleho Tangentjalebenen und seine Berührungseurve mit der Fläche die zugehörigen Berührungspunkte; zwei von diesen Kegeln bestimmen also vier Tangentialobenen und ihre Berührungspunkte; durch die Letztern ist die Ebene der Berührungseurvo und damit diese selbst durch vier Punkte und ihre Tangenten, nämlich die Schnitto ihrer Ebenen mit den betreffenden Tangentialebenen, bestimmt. Eventuell kann man dazu die Cylinder benutzen, welche nach den direct gegebenen Kegelschnitten K, und K, parallel den Durchmessern EF, CD respective der Fläche umschrieben sind.

Insofern die Kegelschnitte, mit denen man es dabei zu



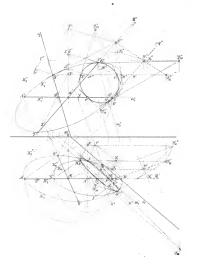

thun hat, Ellipsen sind, kaun man sich zur Bestimmung ihrer Schnittpunkte mit gegebenen Geraden und ihrer Tangenten aus gegebenen Punkten der Methode der Affinität bedienen, wie sie in § 34.; 18., 19. erläutert worden ist; sonst natürlich und allgemein der projectivischen Methoden des § 29,

## b) Für die Darstellung in Centralprojection.

Wäre der zur Bildebene parallele Diametralschnitt K, und der zu demselben conjugierte Durchmesser EF mit seinen Endpunkten gegeben, so würde der Mittelpunkt M der Fläche sein Bild, das zugleich der Mittelpunkt vom Bilde jenes Schnittes sein muss, im vierten harmonischen Punkt zu E. F. und O', dem Fluchtpunkt dieses Durchmessers, haben; damit wäre auch die Entfernung jener Durchmesserebene von der Bildebene bekannt nnd die Fläehe bestimmt. Jeder ebene Sehnitt derselben durch diesen Durchmesser oder parallel jener Diametralebene kann leicht construiert werden; ebenso der zugehörige Tangentenkegel.

Wäre der sichtbare Umriss der Fläche gegeben, d. h. die Berührungscurve des vom Projectionscentrum an sie gehenden Tangentenkegels durch ihr Bild und ihre Ebene - mittelst Spur und Flachtlinie - nnd dazn der Mittelpunkt der Fläche durch eine ihn enthaltende Gerade und sein Bild in ihr bestimmt, so wäre die Fläche zweiter Ordnung dadurch auch bestimmt; da aber der Mittelpunkt M der Fläehe in dem zur Ebene der Berührungseurve eonjugierten und also den Mittelpunkt der Letztern und das Projectionscentrum enthaltenden Durchmesser liegt, so ist sein Bild zugleich das Bild vom Mittelpunkt des Umrisskegelschnitts, d. h. der Pol der Fluchtlinie seiner Ebene in Bezug auf denselben.

Man kann diese Bestimmung noch vereinfachen, indem man die Ebene des Umrisskegelschnitts d. h. die Polarebene des Projectionscentrums zur Bildebene wählt, - da dann das Bild des Mittelpunktes zugleich der Mittelpunkt des Bildes ist.

1) Man construiere den Schnitt einer Fläche zweiter Ordnnng, deren den Projectionsebenen parallele Diametralschnitte man kennt, mit einer Ebene und bestimme den Pol dieser Ebene.

Die Tafel VIII. stellt den Schnitt des durch

die conjugierten Durehmesser AB, CP, EF oder die den Projectionsebenen parallelen Diametralsehnitte Ki, K2 gegebenen Ellipsoids mit der Ebene von den Spurens, 1, und die Bestimmung des Pols P dieser Ebene dar. Seehs Punkte der Schnittellipse 1, 2; 3, 4; 5, 6 mit ihren Tangenten sind construiert und der Punkt P ist als Schmitt der drei bezüglichen Paare von Tangenialebenen oder von drei Geraden bestimmt. Die horizontale Diametralebene liefert die Punkte 1, 2 und die Gerade S<sub>1</sub>, P<sub>1</sub> die horizontale Ebene durch N die Punkte 3, 4 und die Gerade S<sub>2</sub>, P und die der Aufrissebene parallele Diametralebene die Punkte 5, 6 und die Gerade S<sub>4</sub>, P und die Gerade S<sub>4</sub>,

Die horizontale Diametralebene schneidet die Ebene S in einer Geraden m, die durch ihren Durchstosspunkt in der Verticalebene bestimmt ist und dem Diametralschnitt K, in den Punkten 1, 2 begegnet. Diese und die zugchörigen Tangenten von K, sind durch den Uebergang zu dem mit K, affinen Kreise K,\* construiert - JJ\* parallel DD\* parallel 1\*1', 2\*2'; 1\*S,\* und 2\*S,\* als Kreistangenten, sodann 1'1 und S1\*S1' parallel JJ\*. Dann ist die zum Durchmesser EF parallele oder seine Riehtung U enthaltende Gerade durch S, die Durchnittslinie der beiden die Fläche in 1 und 2 berührenden Ebenen; sie enthält einerseits den gesuchten Pol P, anderseits schneidet sie die Schnittebene 8 in dem Punkte S12, in welchem die Tangenten der Schnitteurve in 1 und 2 sich begegnen - durch S12 sind diese also bestimmt.

Die Horizontalebene durch N schneidet die Schnittebene in einer Geraden n und die Pläche in einer zu  $K_1$  ähnlichen und ähnlich geleg enen Ellipse  $K_2$ , welche durch die beiden zu  $AB_2$ ,  $CB_1$  respective parallelen conjugierten Durchmesser  $CB_1$ , IK bestimmt ist;  $CB_1$  wird als Schne von  $K_2$  aus dem zu  $K_2$ , äffinen Kreise  $K_2^2$  mittelst  $V^{NS_2}$  parallel  $E^{NS_2}$  durch der und  $H^2$  construiert, sodann  $J^2K_1$  durch den Parallelismus von  $CK_2^2$  mad  $AU_1$ , etc. Die Schnittpunkte  $N_2^2$ 



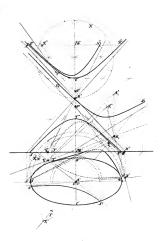

4' dieser Ellipse mit n' sind dann durch den Uebergang zum affinen Kreis K,\* aus 3\*, 4\* gefunden (dabei ist 3\*4\* parallel zu 1\*2\*); ebenso die zugehörigen Tangenten von K, aus denen von K,\* durch S,\* und Sn. Indem man dann in der Verticalprojection den Schnittpunkt T" der Tangenten von K," in G" und H" aus T\* am Kreise K\* und damit T' in AB' ermittelt, hat man in S. T die Schnittlinie der Tangentialebenen des Ellipsoids in 3 und 4, also eine zweite Gerade durch den Pol P und zugleich in ihrem Schnittpunkt S., mit der Schnittebene 8 den Convergenzpunkt der Taugenten der Schnitteurve in den Punkten 3 und 4. Das Weitere dient im Grunde nur zur Verification der Lösung. Die verticale Diametralebene mit dem Diametralschnitt K, schneidet die Ebene S in einer Geraden m, die durch ihren horizontalen Durchstosspunkt bestimmt ist; ihre Schnitte 5, 6 mit K," sind aus der Affinität mit K2\* durch 5\*, 6\* bestimmt, ebenso der Schnittpunkt S, der zugehörigen Tangenten von K2". Die Gerade von S2 nach dem unendlich fernen Punkte des zu K2 conjugierten Durchmessers CD ist die Schnittlinie der Tangentialebenen des Ellipsoids in 5 und 6, also einerseits eine dritte Gerade durch den Pol P, anderseits durch ihren Schnittpunkt S<sub>56</sub> mit der Ebene 8 zur Bestimmung der Tangenten der Schnittellipse in 5 und 6 führend,

Es ist evident, dass die Schnitteurve und der Pd aus S und den drei eonjugierten Durchmessern AB, CB, EF der Fläche direct construiert sind; die Ellipsen K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>, K<sub>8</sub> sind nur zur Unterstützung der Anschauung eingezeichnet.

- Man bestimme die Selbstschattengrenze der so gegebenen Fläche zweiter Ordnung für Licht aus einem gegebenen Punkte P.
- 3) Ébenso für paralleles Licht die Selbstschattengrenze und den Sehlagschatten auf die Projectionsebenen von einem zweifachen Hyperboloid. Die Tafel IX. stellt die Construction unter der Voraussetzung dar (vergl. § 97.), dass die zu den

mit den Projectionsebenen XOY, XOZ parallelen Diametralebenen eonjugierten Durchmesser den Axen z und y respective parallel seien. Die Fläche ist durch die Axen AB, CD ihres Schnittes mit der ersten Projectionsebene - zugleich die des mit ihm vom Mittelpunkte M gleichweit nach oben entfernten Horizontalsehnitts - nnd die Endpunkte E, F des vertiealen Durchmessers gegeben; 1 bezeichnet die Richtung der Liehtstrahlen. Dann sind zuerst die Tangenten des zur zweiten Projectionsebene parallelen Diametralsehnitts in A", B"; A\*", B\*" aus den gegebenen Punkten und Tangenten bestimmt (§ 27.; 2.); der Schnittpunkt S der beiden ersten ist der Scheitel des der Fläche nach der Ebene ABCD umsehriebenen Kegels. ebenso der Sehnitt S\* der beiden Letzten für A\* B\* C\* D\*. Dann sind mittelst des Hilfskreises K, welcher durch M" geht, die Asymptoten des Diametralsehnitts parallel zu XOZ construiert (§ 30.; 4.) und dadurch der Asymptotenkegel der Fläche ermittelt.

Man verzeiehnet nun den horizontalen Durchstosspunkt M. des durch M gehenden Lichtstrahls und hat in ihm den Mittelpunkt der Horizontalspur des Berührungseylinders; die von ihm aus an die Horizontalspur des Asymptotenkegels gehenden Tangenten M, G, M, H sind die Asymptoten der besagten Spur, die geraden Verbindungslinien ihrer Berührungspunkte G, H mit M sind die Asymptoten der Hyperbel, nach welcher der gesuchte Berührungseylinder das Hyperboloid berührt. Die Construction von G' und H' ist durch Uebergang zum Kreise K,\* nnd zu M,\* ausgeführt. (Vergl. § 34.; 19.) Sodann genügt ein einziger Punkt für jede dieser Hyperbeln zur Bestimmung; jeder Horizontalschnitt der Fläche liefert ein Paar solcher Punkte; die Sehnitte ABCD und A\*B\*C\*D\* erläutern die Benutzung aller andern. Für den erstern giebt der horizontale Durchstosspunkt S, des durch den entsprechenden Kegelscheitel S geführten Lichtstrahls zwei Tangenten S. J. S. L der Ellipse ABCD - sie sind durch Uebergang zum Kreis K,\* und dem Punkt S<sub>1</sub>\* ermittelt. Die Berührungspunkte J and L gehören sowohl der Ilyperbel der Berührungseurve als auch der der Horizontalspur des Berührungseylinders an. Der Sehnitt A\* B\*e\*op\* liefert Punkte N, o der Berührungseurve, welche den erstern diametral gegenüber liegen und durch die Durchstosspunkte N<sub>2</sub>, O<sub>2</sub> der entsprechenden Liehtstrahlen Punkte der Verticalspur des Cylinders. Dabei wird zweckmässig die Ebene A\* B\*C\*D\* selbst als erste Projectionsehene benutzt; jedoch gestattet die Symmetrie die directe Ableitung von N nud O aus J und L.

- 4) Man verzeiehne die Umrisse einer so gegebenen Fläche zweiter Ordnung, in den Projectionsebenen — als die Spuren der zu den Axen OF und OZ parallelen Berührungseylinder und als die Projectionen der bez\(\tilde{a}\)je einen Ber\(\tilde{a}\)je eiten Ber\(\tilde{a}\)
- 5) Man bestimme die Selmittpunkte einer Geraden h mit der Pfäche, insbesondere die einer Parallelen zu einer Projectionsaxe, d. h. ermittle aus einer Projection eines Punktes der Fläche die andre Projection.
- 6) Würden sieh die vorigen Ergebnisse unmittelbar für die Darstellung in sehräger Parallelprojeetion (§ 61.) verwenden lassen?
- In Bezug auf jede Diametralebene ist die Fläche zweiter Ordnung in schräger Symmetrie für die Richtung des zu ihr conjugierten Durchmessers. (Vergl. § 42.)
- 8) Man erörtere die Bedingungen, unter welchen die in Centralprojection durch Umriss und Mittelpunkt dargestellte Fläche zweiter Ordnung ein Ellipsoid, ein zweifaches Hyperboloid, ein elliptisches Paraboloid sein wird.
- Man verzeichne in Centralprojection die Berührungseurve der Fläche für einen Berührungskegel von gegebener Spitze.
- 97. Wenn bei der Erzeugung der Flächen zweiter Ordnung nach der Methode des § 95. entweder
- a) der zur Ebene des bewegliehen Kegelschnitts conjugierte Durchmesser normal zu dieser Ebene, oder wenn
  - b) der bewegte Kegelschnitt selbst ein Kreis wäre, so

würden daraus für die eonstructive Behandlung besonders in Parallelprojection specielle Vortheile entspringen.

Man würde für Parallelprojection im Falle a) jenen Durchmesser der Axe Oz parallel and die Axen des beweglichen Kegelsehnitts in seiner Mittellage den Axen O.X, OF respective parallel legen dürfen und da die zu den beiden verzeichneten zu. Vof., VOZ respective parallelen Diametralsehnitten gehörigen Berührungseylinder der Fläche den Axen OZ, OT respective parallel also zu jenen Projectionsechen normal sind, so sind die bezäglichen Projectionen jener beiden Kegelsehnitte zugleich die entsprechenden Umrisse der Pläche. Die ersten Projectionen der Lagen des bewegten Kegelsehnitts sind dann nicht nur ähnlich und ähnlich gelegen, sondern auch ooneentrisch und die Spitzen der nach ihnen die Fläche berührenden Kegel haben im Mittelpunkt des ersten Umrisses ihre gemeinschaftliche erste Projection; etc.

Îm Falle b) würde man die Ebene des beweglichen Kreises der ersten Projectionsebene und den zu ihr conjugierten Durchmesser der zweiten Projectionsebene parallel machen; etc. Achnliche Vereinfachungen würden auch für die centralprojectivisehe Darstellung entspringen.

Die Benutzung derselben wird ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit gesiehert, indem wir den Satz beweisen: Eine Fläche zweiter Ordnung hat im Allgemeinen drei und nur drei zu einander normale Durchmesser, von denen jeder der Ebene der beiden andern conjugiert ist. Man nennt sie die Axen der Fläche, die in ihnen gelegenen Punkte der Fläche die Scheitel und die durch sie bestimmten drei zu einander normalen Diametralebenen. welche Ebenen orthogonaler Symmetrie für die Fläche sind, die Hauptebenen, sowie die in diesen gelegenen Schnitte die Hauptdiametralschnitte oder Hauptschnitte der Fläche. Ist di ein Durchmesser der Fläche zweiter Ordnung und Di die zu ihm eonjugierte, Ni die zu ihm normale Durchmesserebene, so erzeugt, während d, eine Durchmesserebene durchläuft oder einen ebenen Strahlenbüsehel besehreibt, die Ebene D, ein zu ihm projectivisches Ebenenbüschel, welches den zu jener Ebene eonjugierten Durchmesser zur Scheitelkante hat; die Ebene N, aber ein gleiehfalls zu ihm also auch zum Büschel

der D, projectivisches Ebenenbüschel um die Normale der Ebene der d, als Scheitelkante. Die Durchschnittslinie entsprechender d. h. zu demselben Strahl d geliöriger Ebenen der Büschel D, und M, erzeugt somit (§ 68.) einen mit der Fläche zweiter Ordnung concentrischen Kogel zweiten Grades K, welcher die Eigenschaft hat, dass jede seiner Erzeugenden der zur entsprechenden Lage des Durchmessers d, conjugierte und normale Durchmesser fer Fläche ist.

Betrachten wir dann das Durchmesserbüschel  $d_i^*$  einer zweiten Durchmesserbene, so ontspricht him ig gleicher Weise ein Kegel  $K^*$  der zu seinen Strahlen normalen und eonjugieren Durchmesser. Da die beiden Büschel  $d_i$  und  $d_i^*$  einen Durchmesser  $d_i$  in der Schnittlinie ihrer Ebenen gemein haben, so müssen auch die concentrischen Kegel  $K_i$   $K^*$  den zu ihm omralen conjugierten Durchmesser zugleich enthalten und sich somit in noch einer Ewzengenden a oder in noch drei Erzeuerenden a, b, c durchschneiden.

Im crsten Falle entsprieht der Erzeugenden a ein zu ihr normaler und conjugierter Durchmesser d., in der Ebene der d. und auch ein von diesem verschiedener zu a normaler und conjugierter Durchmesser d., a\* in der Ebene der d., und die Ebene dieser beiden Durchmesser d., a\* ist zu a zugleich normal und conjugiert, d. h. a ist eine Axe der Fläche zweiter Ordnung. Die beiden Axen des in der Ebene d., d., gelegenen Diametralsehnitts der Fläche sind die beiden andern Axen b und c der Fläche.

Im andern Falle können nur a, b, c selbst diese Axen sein, d. h. die drei übrigen gemeinschaftlichen Erzeugenden der Kegel K, K\* bilden, wenn sie sämmtlich reell sind, die Kanten einer dreiseitig rechtwinkligen Ecke.

Die Schlüsse gelten und die Construction bleibt anwendbar für alle eigentlichen Flätene zweiter Ordnung, welche einen Mittelpnukt im endlichen Raume haben. Es haben also insbesondere auch die Kegelläßehen zweiten Grades stets ein und nur ein System von Axen und Hauptebenen.

Im Falle der Paraboloide und der Cylinder fällt von den drei Axen nur eine in den endlichen Raun, aber jeder Normalschnitt derselben, d. h. des Parallelenbündels der Durchmesser der Fläche, bestimmt durch seine Axen mit ihrer Richtung die beiden durch sie gehenden Hauptebenen der Fläche, deren Stellungen die beiden andern unendlich fernen Axen der Fläche sind.

Wie sich aus dieser Erledigung der Frage a) auch die der b) ergiebt, ist unten angeführt.

Die Hyperbel K<sub>1</sub> (Tafel X.) ist eine rectanguläre Hyperbel; man bestimme direct ihre Asymptotenrichtungen und Asymptoten.

In Tafel X. ist die Construction der Axen eines Ellipsoids ausgeführt, das durch die zur ersten und respective zweiten Projectionsebene parallelen Diametralschnitte oder durch die conjugierten Durchmesser AB, CD, EF gegeben ist.

Den Durchmessern des Diametralschnitts ABCD entspricht als Ort ihrer normalen Conjugierten ein Kegel M, K, - seine erste Spur -, ebenso denen des Diametralschnitts ABEF ein Kegel M, K,\*; beide Kegel haben die Erzeugenden gemein, welche von M nach S1, S1", S1b, S1c gehen und deren erste dem gcmeinsamen Durchmesser AB entspricht, während die drei letzten die Haupt-Axen des Ellipsoids sind. Jene ist daher die Schnittlinie der zu AB normalen Ebene, für welche M'M' die erste Spur ist, mit der eoningierten Ebene CDEF, deren erste Spur die Parallele zu C'D' durch F' ist. Die Spurhyperbel K, entsteht als Ort der Schnittpunkte entsprechender Strahlen der projectivischen Büschel der ersten Sparen der Ebenenbüschel Ni und Di für die Durchmesser von ABCD - Büschel, deren Scheitelpunkte also M' und F' sind nnd deren entsprechende Strahlen normal zur ersten Projection des gewählten Durchmessers und parallel zur ersten Projection des ihm conjugierten Durchmessers des Schnittes ABCD sind. Jedes Paar conjugierter Durchmesser von ABCD liefert so zwei Punkte von K1, so z. B. das Paar d1, d2 die Punkte D1, D2; und da ans di', da' das andere Paar eonjugierter Durch-

messer  $d_3'$ ,  $d_4'$  sich ergiebt (§ 34.; 10.), so entspringen dem noch weiter die Punkte  $D_3$ ,  $D_4$ . Damit sind bereits sieben Punkte von  $K_1$  bekannt und weitere leicht

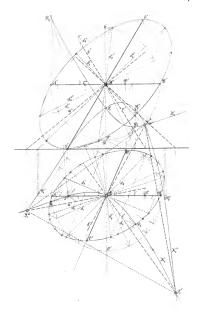

ebenso oder aus diesen zu finden. Die eonjugierten Durchmesser di', d2' sind mit Hilfe der Affinität aus dem Paar d, d, von rechtwinkligen Durchmessern des Kreises construiert, der A'B' zum Durchmesser hat. Auch die Diagonalen des von den Tangenten des Diametralselmitts ABCD in A, B, C, D' gebildeten Parallelogramms würden sehon zur Bestimmung von K, genügen. Die Construction ans dem Kreis ist vortheilhaft, wenn man zugleich den Diametralschnitt ABCD zu verzeichnen wünseht. Für die Bestimmung von Ki\* ist ersichtlich, dass die Scheitel der erzeugenden Spurenbüschel die unendlich fernen Punkte von C'D' und M'M" respective sind. Dann ergiebt sich aus dem rectangulären Durchmesserpaar d,\*, d,\* des über A'B' als Durchmesser beschriebenen Kreises das Paar conjugierter Durchmesser d1\*", d2\*" und ein weiteres solches Paar d3\*", d4\*" vom Diametralschnitt A' B' E' F'. Das Perpendikel in M' zu einem Durchmesser giebt in der Projectionsaxe den Fusspunkt der zu ihr normalen ersten Spur der Normalebene N,\*; der ihm conjugierte giebt in der Parallelen zu C'D' durch seinen in AB gelegenen horizontalen Durchstosspunkt die erste Spur der conjugierten Ebene Di\* und diese sehneidet die erste Spur von Ni\* in einem Punkte von K1\*. So liefert die bezeichnete Gruppe der Durchmesser Punkte D1\*, D2\*, D3\*, D4\*, von denen D.\* oberhalb der Zeichnung fällt - in den andern Ast der Hyperbel K1\*.

Die den beiden Curven  $K_1$ ,  $K_1^*$  ausser  $S_1$  gemeinsamen Punkte liegen so, dass M der Höhendurchsehnitt ihres Dreiceks und die Coordinate z von M die Ordinate für M in den Kreisen ist, die über den Höhen als Durchmesser beschrieben werden. (§ 10.; 10.)

Die Endpunkte der Axen können mit Leichtigkeit construiert werden.

 Wenn dieselbe Construction in Centralprojection für ein Hyperboloid ausgeführt würde, welches sind die Beziehungen, die zwischen der Fluchteurve des Letztern, den Fluchtpunkten der Axen und dem Distanzkreis und Hauptpunkt stattfinden?

3) Wenn dio Involution dor conjugierten Durchmesser des einen Hauptschnittes der Fläche, also auch aller zu ihm paralleden obenen Schnitte derselben eine rechtwinklige Involution ist, und somit die in ihm gelegenen beiden Axen der Fläche unbestimmt sind, so ist dieser Ilauptschnitt und jeder zu ihm parallele Schnitt ein Kreis; alle zu ihm normalen Diametralschnitte der Fläche sind einander gleich und die Fläche zweiter Ordnung kann durch Drohung eines beliebigen unter ihnen um seine Axe oder die Axe der Fläche orzougt werden. (§ 92; 9.)

Solche Flächen heissen Rotations flächen zweiter Ordnung, jene Axe hoisst die Rotationsaxo, die zu ihr normalen kreisförmigen Schnitte nennt man die Parallelkreiso, die durch sie gehenden zu einander eongruenten Schnitte die Meridiane der Fläche, — wie diess in der mathematischen Geographie geschieht für das Rotations-Ellipsoid der Erdoberfläche.

4) Die einer Rotationsfläche zwoiter Ordnung nach Parallelkreisen umsehriebenen Kegel sind Rotationskegel, deren Axe die Rotationsaxe der Fläche ist; die zugehörigen Normalen der Fläche bilden ebensolche Rotationskegel. Man characterisiere die Berührungseylinder länge der Meridiane und ihre Normalen.

5) Eine Rotationsfläche zweiter Ordnung hat entweder zwei Brennpunkte in der Rotationsaxe — die vereinigten Brennpunkte aller ihrer Meridiane — oder einen zur Rotationsaxe normalen Kreis von Brennpunkten — den Ort jener Brennpunkte aller Meridiane. Wie hängt diess von der Länge der Axen ab? In welcher Weise übertragen sieh die Involutionseigenschaften der Brennpunkte der Kegelschnitte (§ 35.) auf diese Punkte und die Rotationsflächen zweiter Ordnung?

6) Die bequemste constructive Behandlung der Rotationsflächen zweiter Ordnung entspricht der zur Rotationsaxe nermalen Stellung einer Projectionsebene. Man erläutere die Vortheile derselben für die Lösung der elementaren Aufgaben.

elementaren Aufgaben.

7) Für die Kugel ist jeder Durchmesser eine Rotationsaxe; ihre Brennpunkte sind im Mittelpunkt vereinigt.

S) Die Axon einer Fläche zweiter Ordnung mit endlichem Centrum bilden das einzige Tripel conjugierter Durchmesser, welches dieselbe mit einer beliebigen concentrischen Kugel gemein hat.

Thre Richtungen bilden ein Tripel harmonischer Pole sewohl für den unendlich fernen nicht reellen Kreis J wie für den Schnitt U der Fläche zweiter Ordnung mit der unendlich fernen Ebene. Bezeichnen wir die Schnittpunkte des Kreises J mit dem Kegelschnitt U, die jedenfalls nicht reell sind, durch 1, 2, 3, 4 respective, so bilden die Durchschnittspunkte A, B, C der Gegenseitenpare 12, 34; 23, 14; 31, 24, welche nach der Entwicklung des Textes reell und einzig existieren müssen, die Punkto jenes Tripels (§ 32.) d. h. die Richtungen der Axen; die Geraden AB, BC, CA sind die Stellungen der Hauptebenen der Fläche.

9) Die seehs Schaaren parafleler Ebenen von den Stellungen 12,34; 23, 14; 31, 24, welche paarweis die Richtung einer Axe der Fläche gemein haben, schneiden die Fläche zweiter Ordnung in Kreisen — weil in Kegelschnitten, welche die Kreispunkte ihrer respectiven Ebenen enthalten. (§ 31; 8)

Nur ein Paar dieser Schaaren kann roell sein, d. h. nur durch eine Axe der Fläche sind Kreisschnitte möglich — da die Roalität von zwei Schaaren die des Viereeks 1 2 3 4 bedingen würde.

In der That, wenn man in dem Hauptschnitt der grossen und kleinen Axe eines Ellipsoids die der mittlern Axe gleichen Durchmesser bestimmt, so liefern diose mit der mittlern Axo selbst die beiden nach Kroisen sehneidenden Diametralebenen. Wie lässt sich das

- Analoge bei den Hyperboloiden ausführen? Und wie beim elliptischen Paraboloid? (Vergl. § 99.) Man erörtere ferner das die Kreisselnitte der Kegel zweiten Grades Betreffende.
- 10) Die Tangentialebenen von den Stellungen der Kreisschnitte liefern als ihre Berührungspunkte mit der Fläche je ein Paar Punkte, die als unendlieh kleine Kreisschnitte der Fläche zu betrachten sind, d. h. für welche die Involution der eonjugierten Tangentenpaare eine rechtwinklige Involution ist. Man nennt sie die Kreispunkte, Umbilieal- oder Nabelpunkte der Fläche der Fläche.
- 11) Insofern man von nicht reellen Regelscharen auf den Nichtregelflächen zweiter Ordnung sprechen und die bezüglichen Eigenschaften der Regelflächen auf diese übertragen durf, kann man nach § 33. den Satz aussprechen: Die zwölf Kreispunkte einer Fläche zweiter Ordnung liegen zu dreien in acht nicht reellen Geraden.
- 12) Weil im Falle der Hyperboloide die reellen Gegenseiten des Viereeks 1 2 3 4 den unendlich fernen Schnitt der Fläche nicht schneiden können, da sonst das Viereek reell wäre, so kann das einfache Hyperboloid Kreispunkte nicht haben was auch aus der hyperbolischen Natur seiner Punkte folgt; dagegen hat das zweifache Hyperboloid vier solche Punkte, wie auch das Ellipsoid; auf dem elliptischen Paraboloid existieren deren zwei, das hyperbolische gestattet keine solchen.
- 13) Das hyperbolische Paraboloid kann nicht durch einen beweglichen Kreis erzeugt werden, also auch nicht als Rotationsfläche.
- 14) Die harmonischen Eigenschaften des Vierecks geben den Satz: Die Stellungen der Kreissehnitte bilden mit denen der Hauptschnitte durch die Axe, deren Richtung jene enthalten, ein harmonisches Büsehel und da die Letztern rechtwinklig zu einander sind, so halbieren sie die Winkel der erstern.

- 15) Man verzeiehne für ein Ellipsoid oder zweifaches Ilyperboloid, welches zur ersten Projectionsebene parallele kreisförmige Querschnitte hat, die Schnittpunkte mit einer Geraden hund den zu derselben parallelen Berührungseylinder durch Benutzung von zweien der Kreisschnitte, als welche im Allgemeinen vier Punkte und die entsprechenden Tangenten des Schnittes der Fläche mit einer der projleierenden Ebenen von hund ändurch die fraglichen Schnittpunkte, zugleich aber auch eine Erzeugende und die zugehörigen Tangentialebenen für den zugehörigen Berührungseylinder ets. liefern.
- 16) Wem die unendlich fernen Curven U und J ejnander in zwei Punkten berühren, so ist das eine Paar der Verbindungsgeraden, sagen wir 12, 34, das Paar der gemeinsamen Tangenten und ihr Durchsehnittspunkt A die Richtung einer Axe der Pläche. Die Paare 23, 14; 31, 24 fallen in der Berührungssehne zusammen und die Punkte B, C sind unbestimmt in derselben, indem sie die in ihr gelegene Sehne harmonisch theilen; d. h. (§ 35; 12.) die Pläche hat nur ein e bestimmte Axe, die beiden andern Axen sied unbestimmt in der zu dieser normalen Durchmesserebene und rechtwinklig zu einander. Die Pläche zweiter Ordnung ist eine Rotationsst Pläche, die beiden Stellungen der Kreissehnitte fallen zusammen in die eine zur Rotationsste normale Stellung.
- 17) Man zeige, dass die Construction des Textes gultig bleibt — unter Berteksiehtigung von § 95:, 12. betrachtet – für die Bestimmung des gemeinsamen Systems conjugierter Durchmesser von irgend zwei concentrischen Flächen zweiter Ordnung.
- 18) An welche Voraussetzungen ist die Realität aller drei Durchmesser des bosagten Systems zu knüpfen?

98. Die Flüchen zweiter Ordnung mit elliptisehen Funkton können aus der speciellsten unter ihnen, der Kugelfläche, durch die Methode der centrischon Collineation oder der Reliefs (§ 41, 4, 5) abgeleitet werden. Die kreisförmigen Schnitt der Kugel gehen in Kegelschnitte auf der Fläche zweiter Ordnung über. Wenn die Kugel mit der Gegenebene ihres Systems keinen Punkt gemein hat, so entsteht aus ihr eine Fläche zweiter Ordnung, die im Endlichen gesehlossen ist, da sie nur elliptische Querschnitte gestattet, das Ellipsoid. Berührt die Kugel die Gegenebene ihres Systems in einem Punkte, so verwandeln sich alle ihre kreisformigen Schnitte in elliptische, ausgenommen nur diejenigen, welche auf den durch jenen Berührungspunkt gehenden Ebenen liegen, die in Parabeln übergehen, deren Ebenen sämmtlich eine feste Riehtung enthalten — die jenen Berührungspunkt mit dem Centrum verbindende Gerade giebt sie an — die Riehtung aller Durchmesser der Fläche (§ 16; 1,1) sie ist ein elliptischers Paraboloid.

Schneidet die Kugel die Gegenebene des Systems in einem Kreise K. nach welchem ihr ein gerader Kegel vom Mittelpunkt M umschrieben ist, so enthält die entstehende Fläche zweiter Ordnung das uneudlich ferne Bild des Kreises K, einen reellen Kegelschnitt, und die zugehörigen Tangentialebenen bilden einen Kegel, der den Mittelpunkt M' der Fläche zu seinem Mittelpunkt hat, den Asymptotenkegel der Fläche. Die Kreise auf der Kugel in allen den Ebenen, welche den Kreis K nicht treffen, verwandeln sieh in Ellipsen, die Kreise der Ebenen, welche eine Tangente von K enthalten, werden Parabeln, deren Ebenen also den Tangentialebenen des Asymptotenkegels parallel sind. Die Kreise der Kugel in den den Kreis K schneidenden Ebenen werden Hyperbeln, für welche die Sehnittpunkte durch ihre Verbindungslinien mit dem Centrum der Collineation die Asymptotenriehtungen liefern; die Fläche ist das zweifache Hyperboloid.

Aus bekannten Eigenschaften der Kugel lassen sieh hiernach entsprechende Eigenschaften der Niehtregelflächen zweiter Ordnung ableiten.

Man kann leicht die Kreissehnitte einer Fläche zweiter Ordnung bestimmen, welche aus einer gegebenen Kugel durch eine centrische Collineation abgeleitet wird. Denken wir die zweite Projectionsebene normal zur Collineationsebene und parallel zur Verhündungslinie des Centrums der Collineation mit dem Centrum der Kugel, so dass die Aken der entstehender Fläche zweiter Ordnung normal und respective parallel zu ihr werden. Nun liegen die Kreisschnitte derselben auf Ebenen, welche durch ie ein Paar der vier nicht reellen Schnittpunkte des unendlich fernen Querschnittes U der Fläche mit dem nicht rellen unendlich fernen Kreis J gehen; und weil die der Collineationsebene parallelen Schnitte der Kugel Kreisschnitte der collinearen Fläche von der gleichen Stellung nach sieh ziehen, so ist die eine iener Verbindungslinien der vier Punkte 1234. durch welche reelle Kreisschnitte gehen, in der Gegenebene R unendlich fcrn. Die andere finden wir durch folgende Schlüsse: Da für alle Kugeln der unendlieh ferne nieht reelle Kreis derselbe ist, so liegt das gesuchte Bild der andern Stellung der Kreisebenen nicht nur in der Gegenebene R der gegebenen Collincation, sondern auch in der Gegenebene R\* derjenigen zweiten involutorischen Collineation aus demselben Centrum, für welche die Kngel in sich selbst transformiert wird, d. i. der Ebene, welche die geradlinigen Abstände des Centrums der Collineation von seiner Polarebene in der Kugel halbiert (\$42.). Alle Ebenen durch jene Gerade RR\* schneiden die Kugel in Kreisen, denen in der collinearen Figur Kreise entspreehen; die durch sie mit dem Centrum der Collineation bestimmte Ebene ist der zweiten Schaar der Kreisschnitte der Fläche zweiter Ordnung parallel. (Vergl, unten 7.) Der durch die Gerade RR\* nach dem Pol der Gegenebenc R in der Kugel gehenden Ebene entspricht die zweite Diametralkreisschnittebene der Fläche. Damit ist die zur zweiten Proiectionsebene normale Axe der Fläche bestimmt; die beiden andern Axen derselben fallen in die Halbierungslinien der Winkel, welche die Diametralkreissehnitte mit einander bilden.

Die Fig. 177. enthält die Construction für den Fall des Ellipsoids. Der Punkt M ist der Pol der Gegenebene R in der Kugel, der Schnitt GH der Ebene MRR\* wird somit zum Diametralkreisschnitt GH des Ellipsoids — der andere Diametralschnitt GH\* H\* ergiebt sich aus dem zur Collineationsebene parallelen Schnitt der Kugel durch M oder mittelst des Satzes in 5) unten.

Die Schnitte durch  $\mathbf{RR}^{\bullet}$  nach  $K_1$ ,  $K_2$  liefern die Paare von Kreisschnitten  $J_1'K_1'$ ,  $J_1^{**}K_1^{**}$  und  $J_2'K_2'$ ,  $J_2^{**}K_2^{**}$ . Die Kreispunkte sind die K', die den Berührungspunkten der von

RR\* ausgehenden und der zur Collineationsebene parallelen Tangentialebenen der Kugel entsprechen, (Vergl. Fig. 176.)

- Der Mittelpunkt der Fläche ist der entsprechende Punkt zum Pol der Gegenebene B in Bezug auf die Kugel denn der harmonischen Theilung mit dem Fluchtpunkte entspricht die Halbierung.
- Man bilde durch Collineation aus einer Kugel ein clliptisches Paraboloid von einem auf ihr gelegenen gegebenen Kreisschnitt und gegebener Richtung seiner

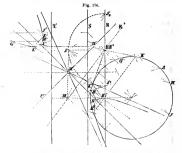

Durchmesser. Dieser Kreisschnitt giebt selbst die Collineationseben und die Gegenebene B als eine der zu ihm parallelen Tangentialebenen der Kugel, der Berührungspunkt der Kugel in ist und jene Richtung liefern einen Strahl aus dem Centrum. Kann der gegebene Kreisschnitt ausserhalb der Kugel willkürlich gewählt werden?

 Man leite für ein zweifaches Hyperboloid, welches die Collinearfigur einer Kugel ist, die beiden Schaaren der Kreisschnittebenen ab und stelle es durch dieselben dar. Man bestimme anch die Kreispunkte K' desselben als die entsprechenden zu den Berührungspunkten der Kugel mit den zur Collineationsebene parallelen und mit den durch die Gerade BR\* gehenden Tangentialebenen (Fig. 176.)



- Zwei beliebige parallele oder nicht parallele Kreisschnitte derselben Fläche zweiter Ordnung liegen stets auf einer Kugelfläche.
- 5) Wenn die Ebenen B und B\* zu einander parallel sind, d. h. wenn die Gerade vom Collineationscentrum nach dem Mittelpunkt der Kugel zur Collineationsebene normal ist, so fallen beide Schaaren der Kreisschnitte in die eine zur Collineationsebene parallele Schaar

zusammen; die Fläche zweiter Ordnung ist eine Retationsfläche mit zur Collineationsebene normaler Axe; die Austritspunkte der Letztern sind die einzigen Kreispunkte der Fläche. Man erörtere die Bedingungen, unter denen sie zwei reelle Brennpunkte in der Retationsaxe oder einen Kreis von Brennpunkten in der zu ihr normalen Durchmesserebene besitzen wird. (Verzl. 8 97; 5)

- (6) Der Satz: 10:0 Durchachnittskreise von drei Kugeln in Paaren liegen in drei Ebenen eines Büschels, dessen Scheitelkante zur Centralbeen ennmal ist, gielt durch eentrische Collineation: Wenn drei Flächen zweiter Ordnung einen nicht reellen ebenen Schnitt gemein haben, so liegen die drei ebenen Schnitteurven, die sie überdriess paarweis bestimmen, in den Ebenen eines Büschels. Was kann über die Lage seiner Seheitelkante hinzugefügt werden? Wie gestaltet sich der Satz, wenn die drei Flächen zweiter Ordnung ähnlich und ähnlich gelegen sind, d. h. wenn der gemeinsame Kegelschnitt unendlich fern liegt. Wir führen an, dass diese Sätze auch für den reellen gemeinsamen Schnitt Geltung behalten.
- 7) Die Construction des Textes wird ohne Vermittelung nicht reeller Elemente durch den evidenten Satz bewiesen: Wenn man zwei Collinearfiguren desselben Originals aus demselben Centrum mit verschiedenen Collineationsebenen und Gegenebenen B, R\* macht, so entsprechen seinen Schnitten mit Ebenen, welche die Durchschnittel linie der Gegenebenen B, R\* enthalten, Curven, die zu ihren Originalon ühnlich und ähnlich gelegen sind — als Schnitte desselben Kegels mit parallelen Ebenen.
- 8) Wie ergiebt sich aus den Erörterungen des Toxtes die directe Construction der Axon AB, CB, der Collincarfigur eines Kreises in Fig. 177. mittelst der durch 6, 6, nach M gehenden Sehnen AB, CBP (Verel. auch Fig. 176.)

- Man kann die Regelflächen zweiten Grades durch centrische Collineation aus dem einfachen Rotationshyperboloid oder auch aus dem hyperbolischen Paraboloid ableiten.
- 10) Das Ellipsoid kann aus der Kugel gebildet werden durch zweinaligen Uebergang zu einer affinen Figur (vergl. § 96.; ferner § 34.; 18., 19.) Aber man erhält so weder das elliptische Paraboloid noch das zweifache Hyperbloid.
- 11) Die Kugelfläche entsteht als Ort der Durehselmittspunkte der entsprechenden Elemente eines Strahlenbündels und eines durch die Normalebenen seiner Strahlen aus einem Punkte gebildeten Ebenenbündels. Somit erzeugen ein Strablenbündel und ein Ebenenbündel, welche zu einander projectivisch (reciprok) sind, eine Nichtregelfläche zweiten Grades. (Vergl. § 94; 2.)
- 12) Man zeige, dass jede Fliche zweiten Grades durch den Schnitt von zwei reciproken Bündeln erzeugt werden kann — und dass die dem gemeinsehaftlichen Strahl entsprechenden Ebenen beider Bündel die Tangentialebenen derselben in ihren Scheitebunkten sind-

99. Die bisherigen Entwickelungen enthalten die constructiven Elemente der Thoroie der Plächen zweiten Grades, ihre Beziehungen zu Punkten, Ebenen und Geraden betreffend. Die Erörterung ihrer Beziehungen zu Ranneurven und ihren developpabeln Flächen, als mit welchen sie Punkte, Tangenten und Tangentialebenen gemein haben können, ist ohne Schwierigkeit anzuschliessen.

Besondere Untersuchung fordern aber die Probleme von den gemeinsamen Punkten oder der Durchdringungsenrve und von den gemeinsamen Tangemtialebenen oder der gemeinsehaftlich umschriebenen Developpabeln zweier Flächen zweiten Grades. Sie mag mit der Disenssion specieller Fälle beginnen.

Die gemeinsame Curve von zwei Flächen zweiten Grades, die im Allgemeinen von der Grades, die Ordnung m=4 ist — weil im Allgemeinen von der Classe

jede Ebene sie in den vier Punkten trifft, die die beiden ihr angelb\(\text{irgen}\) Curven zweiten Grades auf den gegebenen Flächen gemein haben — zerf\(\text{all}\) in zwei Kegelsehnitte, sobald sie zwei Doppelpunkte besitzt, d.h. sobald die Fl\(\text{lichen}\) sie in zwei Punkten ber\(\text{uhr}\)ren.

Denn eine Ebene, welche durch die Verbindungslinie der

n,=4 ist, — weil jeder Punkt mit ihr die vier Ebenen gemein hat, welche die beiden von ihm ausgehenden Tangentenkegel der Flächen mit einander gleichzeitig berühren zerfällt in zwei Kegel flächen, sobald sie zwei Deppelebenen besitzt, d. h. sobald die Flächen sieh in zwei Ebenen berühren.

Denn ein Punkt, welcher in der Schnittlinie der beiden



beiden Doppelpunkte nach einem weitern gemeinsamen Punkte der beiden Flächen geht, enthielte fünf und somit unendlich viele Punkte derselben. Solehe zwei Flächen haben somit entweder keine weitern gemeinsamen Punkte oder sie sehneiden sieh in zwei Kegleschnitten, für welche die Verbindungslinie jener Doppelpunkte der Sehnitt ihrer Ebbene ist. (§ 81.)

Durch zwei solehe Kegel-

Doppelebenen auf einer weitern gemeinsamen Tangentialebene der beiden Flüchen liegt, läge in fünf und somit in unendlich vielen Ebenen derselben. Solche zwei Plächen haben somit entweder keine weitern gemeinsamen Tangentialebenen oder sie haben zwei gemeinsame Tangenten zweiten Grades, deren Spitzen in der Schnittlinie der Doppelebenen liegen.

Solche zwei Kegelflächen K.

sehnitte K, K\* gehen im Allgemeinen stets zwei Kegelflächen zweiten Grades. (Fig. 178.)

Denken wir nämlich zur Sehnittlinie s ihrer Ehenen mit den Punkten G, H in den Fläehen die gemeinsame Polare s\* in beiden Fläehen, so sehneide eine Ehene durch diese Gerade die beiden Kegelsehnitte in Punkten A, B; A\*, B\* respective: dann bestimmen die Geraden AA\*, BB\*; AB\*, A\*B zwei Punkte M, M\* in s\*, welche die Scheitel jener Kegel sind - da Kegel MK und Kegel MK\* z. B. vier Kanten MAA\*. MBB\*, MG, MH und die Tangentialebenen in den beiden Letztern gemein haben.

K\* sehneiden sieh im Allgemeinen stets in zwei Curven zweiten Grades. (Fig. 178.)

Denken wir zur Verbindungslinie s\* ihrer Spitzen mit den Ebenen G. Han die Flächen die gemeinsame Polare s in beiden Fläehen, so bestimme ein Punkt in dieser Geraden mit beiden Kegeln die Tangentialebenen A, B; A\*, B\* respective; dann liegen die Geraden AA\*, BB\*; AB\*, A\*B in zwei Ebenen M, M\* aus s, welehe die Ebenen der besagten Kegelsehnitte sind - weil Kegelsehnitt MK und Kegelschnitt MK\* z. B. vier Tangenten MAA\*, MBB\*, MG, MH und die Berührungspunkte in den beiden Letztern gemein haben.

Von einer Diseussion der Ausnahmeßülle sehen wir ab; nur sei erwähnt, dass insbesondere die beiden Flächen, wenn die beiden Berührungspunkte derselben der nämlichen Erzeugenden angehören, diese mit allen ihren Punkten gemein haben müssen, — weil jede vier Punkte von ihr enthält und der Rest der Durchdringung ist eine Curve dritter Ordnung, also (§ 100.) identisch mit der in § 81. f. mehrfach behandelten Curve.

Wenn zwei Flächen zweiter Ordnung sieh in drei Punkten berühren, so schneidet die durch dieselben bestimmte Ebene sie in Kegelschnitten, welche diese drei Punkte und ihre Tangenten gemoin haben, also identisch sein müssen; d. h. die Flüchen berühren sich längs dieser Curve K oder sind einander nach derselben umsehrieben und haben für dieselbe den nämlichen Tangentenkegel vom Mittelpunkt M.

Jede dieser Flächen ist durch die andere, speciell den Kegel M, K, die bezeichnete ebene Curve K und einen Punkt auf ihr ausserhalb derselben bestimmt. (Vergl. § 92.; 15., § 95.: 4.)

Jede Ebene, welche beide Flächen schneidet, thut diess in Kegelschnitten, K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub>, welche sich in der Geraden s doppelt berühren, die sie mit der Ebene des Berührungskegelschnitts K gemein hat. (8 95.: 5.. verzl. 8 29: 4.)

Berührt die Ebene die eine Fläche, — dieselbe sei eine Nichtregelfälsele, — und sehneidet die andere, so kann der Berührungspunkt als ein unendlich kleiner Kegelschnitt angesehen werden, der mit dem Schnitt in der anderer Fläche in der Geraden s eine doppelte Berührung hat; — wie diess im Falle einer Regelfläche mit den beiden Erzeugenden des Berührungspunktes unzweischlaft stattfindet.

1) Wenn man in einem Ellipsoid mit der mittleren Halbaxe als Radius eine concentrische Kugel beschreibt, so berührt diese die Fläche in den Endpunkten der mittlern Axe und schneidet sie in zwei ebenen Curven, welche als Kugelschnitte Kreise sind — den Diametralkerisschnitten der Fläche.

2) Kann diess für die übrigen Flächen zweiten Grades, welche Kreisschnitte zulassen, angewendet werden? Insbesondere wie für Kegelflächen mit gegebenen Hauptebenen?

3) Wenn die Axen eines Ellipsoids den Projectionsaxen parallel sind, so wird dasselbe von einem geraden Kreiseyldnder um ihre zu 0.2 parallele Axe und mit einem der kleinern unter den zu XOT parallelen Axen gleichen Durchmesser in den Endquukten dieser Letzteren berührt und daher in zwei ebenen Curven geschnitten, deren erste Projectionen mit dem Grundkreis des Cylinders zusammenfallen, indess die zweiten als gerade Linien durch das Centrum erscheinen. Man hat so die beiden Stellungen von Hilfsebenen bestimmt, welche zweite projicierende Ebenen und für die die ersten Projectionen der Schnitteurven Kreise sind; ihre Spuren sind zu das Z. Die Mittelpunkte derselben finden sich

in den zu den Stellungen dieser Ebene conjugierten Durchmessern  $d^4$ , also in der ersten Projection insbesondere in dem Durchmesser, welcher zu  $\theta X$  parallel ist.

Das System dieser Hilfsebenen dient bequem bei der Construction des ebenen Schnittes der Fläche; etc. Die Figur 179. zeigt die Darstellung des ebenen



Schnittes S. Die Benutzung der Affinität in der zweiten Projection wird der Erklärung nicht bedürfen.
Von den beiden Systemen von Hilfsebenen sind diejenigen benutzt, welche auch in der zweiten Projection scharfe Schnitte liefern, die Punkte 1, 2, · · · 6
sind so ermittelt. Die Berührungspunkte der Schnitteurre mit den Umrissen als Schnitte der Ebene S mit

den beiden Hauptschnitten ABCD und CDEF sind direct bestimmt.

Man entwickele die Construction der Tangenten der Schnitteurve in den so bestimmten Punkten.

- 4) Wie ist das Verfahren für die Hyperboloide zu modificieren? Lässt sich dasselbe auf die Bestimmung der Fläche zweiter Ordnung durch zwei conjugierte Diametralschnitte im Allgemeinen erweitern?
- Wenn durch einen auf einer Fläche zweiten Grades F gelegenen Kegelschnitt K eine zweite Fläche zwei-



ten Grades  $\mathbf{F}^*$  gelegt wird, so schneidet sie die erste in noch einem zweiten Kegelschnitt  $K^*$  und beide Flächen berühren einander in den Punkten G, H, welche die Schnittlinie s der Ebenen von K,  $K^*$  mit denselben und den Flächen gemein hat. Jede solche Fläche  $\mathbf{F}^*$  ist durch K,  $K^*$  und einen ihrer Punkte ausserhalb dieser Curven bestimmt.

6) Zwei Flächen zweiten Grades, die eine ebene Curve gemein haben, oder dem nämlichen Kegel eingeschrieben sind, können im Allgemeinen als collineare Figuren in centrischer Lage betrachtet werden. Die Ebene der gemeinsamen Curve ist die Collineationsebene, die Spitze des gemeinsamen Tangentenkegels das Collineationseentrum.

- 7) Sind S and S\* die Pole der Geraden s in Bezug auf die beiden Kegelschnitte K und K\* des Textes, so ist die Reihe SS\* MM\* also auch das Ebenenbüschel s·SS\* MM\* harmonisch. Wenn geht durch beide Kegelschnitte ein Cylinder? Wenn ist s für den einen von ihnen ein Durchmesser?
- 8) Zwei Rotationsflächen zweiten Grades, welche einen gemeinsamen Brennpunkt haben, schneiden sich in ebenen Curven; jeder Rotationskegel aus dem Brennpunkt einer Rotationsfläche zweiten Grades schneidet sie in ebenen Curven und ungekehrt.
- 9) Wenn ein Kegel zweiten Grades eine Pläche zweiten Grades in einer ebenen Curve achneidet, ao ist der Rest der Durchdringung eine zweite ebene Curve und in den gemeinsamen Punkten von beiden Curven findet zwischen dem Kegel und der Fläche zweiten Grades Berührung statt; durch beide Curven geht noch ein zweiter Kegel zweiten Grades. Was ergiebt sich daraus für den Schlagschatten, den der Rand einer eben abgesehnittenen Hohlkugel, die von Lichtstrahlen aus einem Punkte oder von parallelen Lichtstrahlen beleuchtet wird, in ihr Inneres wirft?

Was insbesondere für die hohle Halbkugel? Man erkläre die Construction in Fig. 180. In welcher Beziehung steht die Selbstschattengrenze zu dem hier construierten Schlagschatten?

- 10) Wenn aus einem Punkt einer Pläche zweiten Grades ein Kegel zweiten Grades beschrieben wird, so ist die Schnitteurve desselben mit der Diametralebene, welche dem nach seiner Spitze gehenden Durchmesser eonjugiert ist, dem betreffenden Diametralschnitt ähnlich.
- 11) Die Centralprojection eines Kugelkreises K

aus einem Punkte C der Kugeloberfläche auf die Diametralebene, welche zum Radins des Punktes normal ist, ist ein Kreis, welcher (Fig. 181.) das Bild M' der Spitze M desjenigen Kegels zum Centrum hat, der nach dem gegebenen Kreis die Kugel berührt.

Zicht man nämlich MC\* parallel A'B' bis es CA sehneidet, so ist

$$A'M':C^*M=A'M':AM=M'C:MC$$

d. h. AM' = const

Oder auch es ist für D als den Schnittpunkt von AB mit der Tangente des Kreises in C, weil D der Pol von MM'C ist,

$$(ABDM^*) = -1$$

und somit M' die Mitte von A'B'.

Man erkläre hieraus die stereographische Projection der Erdoberfläche und verzeichne die Bilder der Breiten- und Längenkreise von 10 zu 10<sup>5</sup>, so wie die der Wende- und Polarkreise der gegenüberliegenden Halbkugel n) für einen Punkt des Aequators, b) für einen Pol, e) für einen andern Punkt der Oberfläche von gegebener Breite und Länge.

- Der Winkel zweier Kugeltangenten in demselben Punkte ist dem Winkel ihrer stereographischen Projectionen gleich.
- 13) In der Centralprojection einer Fläche zweiter Ordnung aus einem beliebiger Dunkte des Raumes auf eine beliebige Ebene als Bildebene projicieren sieh alle ebenen Sehnitte derselben als Kegelsehnitte, die einen festen Kegelsehnitt den Umriss der Fläche doppeit berühren und zwar je nach einer Schne, deren Pol in Beaug auf sie die Projection des Scheitelis desjenigen Kegels ist, der der Fläche nach dem betreffenden ebenen Querschnitt umsehrieben wird.
- 14) Wenn zwei Flächen zweiten Grades einander nach einem Kegelschnitt umsehrieben sind, so bestimmen die Tangentialebenen der einen in jedem ihrer Kreispunkte, welche die an-

- dere schneiden, in dieser Kegelschnitte, die je den betreffenden Kreispunkt zum Brennpunkt haben.
- 15) Eine Rotationsfläche zweiten Grades wird von den Berührungsebenen einer ihr eingeschriebenen Kugel nach Kegelschnittlinien goschnitten, die den Berührungspunkt mit jener zum Brennpunkt haben. (Vergl. §70.; 4.) Kann man beide Brennpunkt eines solchen Schnitten in der Weise der angezogenen Stelle bestimmen?
- 16) Wenn zwei Flächen zweiter Ordnung derselben dritten nach ebenen Curven umschrieben sind, so schneiden sie sich nach zwei ebenen Curven, deren Ebenen mit denen der Berthrungseurven ein Büschel bilden, denn jede durch einen Punkt der Durchdringung und die Schnittlinie der Ebenen der Berührungseurven gelegte Ebene sehneidet beide Flächen in identischen Kegelschnitten. (Vergl. oben 6.)
- 17) Man weise in den betrachteten Specialfällen der Durchdringung von zwei Flächon zweiten Grades nach, dass vier Kegel zweiten Grades durch die Curve hindurchgehen. (Vergl. § 86.)
- 18) Wenn zerfällt die Raumeurve dritter Ordnung, in welcher zwei einfache Hyperboloide sich schneiden, die oine Erzeugende gemein haben, in drei gerade Linien? (Vergl. § 93; 9.)
- 19) Welchen Bedingungen muss die Darstellung von zwei einfachen Hyperboloiden mit einer gemeinsamen Erzougenden in Centralprojection und in Parallelprojection respective genügen, damit die Durchdringung eine eubische Ellipse oder Hyperbel werde?
- 20) Man verzeichne zu einem gegebenen einfachen Hyperboloid ein zweites, welches eine Erzeugende mit ihm gemein hat und eino cubische Parabol mit ihm hervorbringt.
- 100. Wenn die Durchdringungsenrve von zwei Flächen zweiter Ordnung eine Raumeurve vierter Ordnung ist — wir setzen voraus, dass sie keinon Doppelpunkt besitze, also dass keine Berührung der Fläche stattfindet und dass auch nicht die eine der beiden Flächen eine

Kegelfläche zweiten Grades ist, deren Doppelpunkt in der andern liegt (vergl. § 85.) — so besitzt sie für sich wie für ihre developpable Fläche Symmetrie-Eigenschaften, die wir auf folgendem Wege erkennen.

Wir wissen, dass durch centrische Collineation aus der Kugel alle Nichtregelflächen zweiten Grades und aus dem einfachen Rotationshyperboloid das allgemeine einfache Hyperboloid und das hyperbolische Paraboloid abgeleitet werden können und dass bei diesem Ucbergang alle projectivischen Eigenschaften ungestört bleiben. Wenn wir also die leicht erkennbaren Symmetrien entwickeln, welche die Durchdringung einer allgemeinen Fläche zweiter Ordnung mit einer concentrischen Kugel besitzt, so gelangen wir durch den Uebergang zur centrisch collinearen Figur dieses Systems zu der Erkenntniss der allgemeinen Symmetrie-Eigenschaften der Durchdringung von zwei Flächen zweiter Ordnung, von denen wenigstens die eine eine Nichtregelfläche ist. Betrachten wir dagegen die Durchdringung einer allgemeinen Fläche zweiter Ordnung mit einem concentrischen einfachen Rotationshyperboloid, dessen Rotationsaxe mit einer Axe der erstern Fläche zusammen fällt, so erkennen wir daraus die Symmetriegesetze der Durchdringung von zwei Flächen zweiter Ordnung, von denen wenigstens die eine eine Regelfläche ist.

Die Untersuchung der beiden einfachen - offenbar durch das Vorhandensein eines beiden Flächen gemeinsamen Quadrupels harmonischer Pole in den Richtungen der drei Axen und dem Mittelpunkt characterisierten - Fälle erfordert aber wesentlich die gleichen Mittel und giebt die gleichen Resultate. Sei die allgemeine Fläche zweiter Ordnung so gestellt. dass ihre Axen den Projectionsaxen parallel und speciell die Rotationsaxe parallel OZ ist, so schneidet eine zur Ebene XOY parallele Hilfsebene die eine Fläche in einem Kegelschnitt mit zu OX. OF respective parallelen Axen und die andere Fläche in einem concentrischen Kreis. Die Schnittpunkte beider liegen in Paaren auf Parallen zu OX und OY; die zugehörigen Tangentialebenen der einen wie der andern Fläche schneiden sich in Paaren in den respective zu YOZ. XOZ parallelen gemeinsamen Hauptebenen. Fügt man aber sodann zu dieser Hilfsebene eine zweite zu XOY parallele.

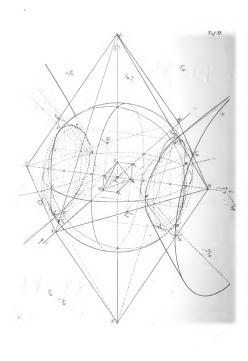

welche vom gemeinsamen Mittelpunkt M der Flächen ebenso weit aber nach der entgegengesetzten Seite absteht, wie die vorige, so schneidet dieselbe die allgemeine Fläche zweiter Ordnung in einem dem vorher gebildeten gleichen Kegelschnitt und die andere in einem dem vorigen gleichen Kreise, welehe beide ihre ersten Projectionen mit den vorigen zusammenfallend haben; für ihre Tangentialebenen gelten die nämlichen Bemerkungen wie vorher. Zwei solche Hilfsebenen liefern somit acht Punkte 1, 2, ... 8 (Tafel XI.) der Durchdringungscurve, welche die Ecken eines rechtwinkligen mit seinen Kanten den Projectionsaxen parallelen Parallelepipeds bilden, also viermal in Paaren je auf Geraden parallel den Projectionsaxen und respective durch den gemeinsamen Mittelpunkt M der Flächen liegen. Von diesen vier Punkten aus wird somit die Durchdringungsenrve durch Kegel zweiten Grades projiciert.

Die Tangentialebenen der einen wie der andern Fläche in diesen acht Punkten bilden je ein Octaeder ABCDEF, A, B, C, D, E, F, welches seine Ecken paarweis in den Axen und seine Kanten zu ie vier in den gemeinsamen Hauptebenen hat. Die Durchschnittslinien entsprechender Paare ihrer Flächen, welche die Tangenten der Durchdringungscurve in den gewonnenen Punkten sind, schneiden sich also paarweis entweder in einer der Hauptebenen oder sie sind parallel, d. h. schneiden sieh in der unendlich fernen Ebene. Und zwar ist die zu XOY parallele Hauptebene der Ort der Schnittpunkte der Tangentenpaare in Punkten, welche auf Geraden aus der Richtung von OZ liegen, die zu FOZ parallele von solchen, deren Berührungspunkte auf Geraden in der Richtung von O.Y., die zu ZO.Y parallele von solchen, deren Berührungspunkte auf Geraden von der Richtung der OY und die unendlich ferne Ebene von solchen, deren Berührungspunkte auf Geraden aus M gelegen sind. Die developpable Fläche der Durchdringungseurve hat also in den Hauptebenen und der unendlich fernen Ebene vier ebene Doppeleurven. In der Fig. der Tafel XI. sind die Schnittpunkte der Tangenten der Durchdringungseurve in den Punkten 1, ... 8 eingetragen und bezeichnet durch Tra, Tal, Tal, Tal (diese liegen in der Ebene ABEF und entspre-

ehen dem doppelt projieierenden Kegel aus dem Scheitel Y); T15, T26, T37, T18 (in der Ebene CDEF, dem Kegel aus X entsprechend); T11, T23, T54, T67 (in ABCD für den Kegel aus Z); T17, T28, T35, T46 (unendlich fern, dem Kegel aus M entspreehend). Die Curve hat vier reelle Punkte I, .. IV mit der Ebene ABCD und vier reelle Punkte I\*, .. IV\* mit der Ebene ABEF gemein, indess die Punkte derselben in den Ebenen der beiden andern Doppeleurven nicht reell sind; jene sind die Punkte der acht reellen stationären Ebenen der Curve. (Vergl. § 86.; 6. und Tafel III.) Die Doppeleurven gehen von da nach T58, T67, T23, T14 respective in ABCD und nach T36, T78, T31, T12 in ABEF.

Oder die Scheitel der doppelt umschriebenen Kegel der Durchdringungseurve sind die Punkte des gemeinsamen Quadrupels harmonischer Pole in beiden Flächen; die Ebenen der doppelt eingeschriebenen Curven der Developpabeln derselben sind die Ebenen desselben Quadrupels und zwar gehört zu jedem Scheitel die Gegenfläche des Quadrupels als Ebene der bezügliehen Doppeleurve und umgekehrt.

Man erhält ganz die analogen Resultate für zwei allgemeine Fläehen zweiter Ordnung, welche eoneentrisch sind, indem man Hilfsebenen benutzt, welche zu einer der Ebenen des ihnen gemeinsamen Systems conjugierter Durchmesser (vergl. § 97.; 17., 18.) parallel und symmetrisch sind.

Gehen wir sodann von dem betrachteten System zu einem eentrisch collinearen System über, so haben wir in demselben zwei allgemeine Flächen zweiter Ordnung mit dem gemeinsamen Quadrupel harmonischer Pole M, X, Y, Z, - für X1, Y1, Z1 als die Bilder der Richtungen der Axen des Originalsystems - und ihre Durchdringung, mit den Scheiteln der doppeltprojieierenden Kegel in M1, X1, Y1, Z1 und den entsprechenden Ebenen der Doppelcurven der Developpabeln X, Y, Z, Y, Z, M, Z, M, X, M, X, Y, . Im Einzelnen treten an Stelle der zu XOY parallelen und zum Centrum M symmetrischen Hilfsebenen Ebenenpaare des Büschels aus X1, Y11 welche zu den Ebenen X, Y, Z, und X, Y, M, harmonisch conjugiert sind; die zweimal vier Schnittpunkte in denselben liegen in Paaren je viermal auf einerlei Erzeugenden der Kegel von den Scheiteln  $Z_1$  und  $M_1$  und die zugehörigen Tangenten der Durchdringungseurve sehneiden sich in entsprechenden Paaren je viermal in Punkten der Ebenen  $X_1 Y_1 M_1$ und  $X_1 Y_2 Z_1$  etc.

Die Durchdringungseurve von zwei Flächen zweiter Ordnung ist also identisch mit der Durchdringungseurve von zwei Kegeln zweiter Ordnung; es lassen sich im Allgemeinen vier solche Kegel durch diese Durchdringungseurvelegen. (Vergl. 886.)

- 1) Nach den Entwickelungen des Textes und mit Bezug auf §§ 83 f. hat die Durehdringungseurve von zwei Flächen zweiter Ordnung im Allgemeinen die Charactere m = 4, y = 8, r = 8 (§ 85, 11.) und muss also nach den Anmerk. der §§ 35. u. 84. auch deslahb identisch sein mit der dort studierten Durehdringungscurre von zwei Kegelflächen zweiten Grades.
- 2) Wenn beide Flächen sich in einem Punkte berühren, so ist dieser ein Doppelpunkt der Durchdringungseurve und ein Punkt der Doppeleurve ihrer Developpabeln. Die Charactere der Durchdringung sind die in § 83.; \*11. unter a) gegebenen. Die Fläche zweiter Ordnung, welche je ein Punkt des Raumes mit dieser Curve bestimmt, ist eine Regellfäche die beiden erzeugenden und einen dritten doppelt umsehriebenen Kegel zweiten Grades (vergl. §§ 81., 85.) eingesehlossen. Die gemeinsame Berührungsebene aller dieser Flächen im Doppelpunkt schneidet dieselben in Paaren erzeugender Geraden, welche eine Involution bilden, deren Doppelstrahlen die Tangenten der Curvo im Denpelpunkt sind.
- 3) Eine Fläche zweiten Grades und ein Kegel zweiten Grades, dessen Spitze in jener liegt und der von der entsprechenden Tangentialebene der Fläche zugleich berührt wird, schneiden einander in einer Raumeurve vierter Ordnung, die einen Rückkehrpunkt in jenem Punkte hat. Ihre Charactere sind die unter e) am vorher angeführten Orte gegebenen. (Vergl. § 85.)
- 4) Die Raumcurve vierter Ordnung mit Rückkehrpunkt

bestimmt mit jedem Punkte des Ranmes eine Regelfläche zweiten Grades. Die ihnen allen gemeinsame Berührungsebene im Rückkehrpunkt M<sup>\*</sup> (vergl. Fig. 165.) sehneidet diese Flächen in Paaren von geraden Erzeugenden, die mit den Berührungserzengenden der Kegel M\* MS, und M\* S,\* harmonische Gruppen bilden — oder diese sind die Doppelstrahlen der Involution von jenen. Die stationäre Ebene sehneidet sie in einem Büschel von Kegelschnitten, die sich im entsprechenden Punkte vierpunktig oseultren.

- 5) Die Durchdringungsenrve von zwei Flächen zweiter Ordnung bestimmt mit jedem Punkte P des Raumes eine Fläche zweiter Ordnung, welche sie ganz enthält, – denn alle die Kegelschnitte der besagten Fläche mit den Ebenen des Bündels aus P sind linear bestimmt, nämlich durch P und die vier Punkte der Durchdringungseurve in der betrachteten Ebene. Durch eine solche Curve gehen also unendlich viele Flächen zweiter Ordnung, deren Gesammtheit als ein Flächenbüschel zweiter Ordnung bezeichnet wird.
- 6) Eine Raumeurve dritter Ordnung und eine sie zweinal schneidende Gerade bestimmen mit jedem Punkte des Raumes eine Fläche zweiter Ordnung, welche beide ganz enthält. Zwei Flächen dieses Büschels sind Kegelhächen, alle übrigen Regelhächen zweiten Grades. (Vergl. § 81.) Wie modificiert sieh diess für den Fall, dass die Gerade die Raumeurve berührt?
- 7) Von einem Punkte P des Raumes aus gehen zwei Gerade, welche die Durehdringungseurve zweier Plächen zweiter Ordnung je zweinal sehneiden nämlich die beiden Erzeugenden der Fläche zweiter Ordnung aus P, welche von der Durchdringungseurve bestimmt ist. Also ist h = 2. (Vergl. § 82, c; § 83; \*11.) Man sieht aber, dass die Deppelpunkte des Bildes einer solchen Curve auch nicht reell sein können, und ferner, dass nicht einer von ihnen allen reell sein kann; sie sind reell, wenn die durch das Projectionseentrum

- nach der Curve gehende Fläche zweiter Ordnung eine Regelfläche ist. (Vergl. Fig. 156. und Tafel III.)
- 8) Die Polarebenen von P in beiden Flächen zweiter Ordnung schneiden sieh in einer Geraden p, welche mit P eine Ebene bestimmt, die die Durchdringungscurve in vier Punkten so durchschneidet, dass dieselben zweimal in Paaren auf Geraden aus P liegen.
- 9) Die Polarebenen eines Punktes P in Bezug auf alle Flächen eines Flächenbüschels zweiter Ordnung bilden ein Ebenenbüschel, d. h. sie schneiden sich in einer Geraden p.
- 10) Die Polarlinien einer Geraden P, P, in Bezug auf alle Plächen eines Büschels zweiter Ordnung bilden die eine Regelschaar eines einfachen Hyperboloids — denn sie liegen in den entsprechenden Paaren der Ebenen der zwei projectivischen Ebenenbüschel von den Scheitelkanten P, und P, (nach 9), der Polarebenen von P, und P,
- 11) Die Pole einer Ebene P<sub>1</sub>P<sub>2</sub>P<sub>3</sub> in Bezug auf alle Flächen eines B\u00e4schels zweiter Ordnung bilden eine Raumeurve dritter Ordnung — denn sie liegen in den Ternen der entsprechenden Ebenen von drei projectivischen Ebenenbüsscheln von den Scheitelkanten p<sub>1</sub>, p<sub>2</sub>, p<sub>3</sub>; oder sie bilden die Durchdringungseurve von zwei einfachen Hyperboloiden mit ciner gemeinsamen Erzeugenden, z. B. p<sub>3</sub>, wenn die von den B\u00e4schel um p<sub>1</sub>, p<sub>2</sub>; p<sub>2</sub>, p<sub>3</sub> erzeugten gew\u00e4hlt sind. (Vergl. § 98.)
- 12) Wenn von den Punkten des gemeinsamen Quadrupels harmonischer Pole zweier Flächen zweiter Ordnung drei bekannt sind, so findet man den vierten als den gemeinsamen Pol ihrer Ebene in beiden Flächen.
- 13) Wenn von den Punkten des gemeinsamen Quadrupels harmonischer Pole zweier Flächen zweiter Ordnung zwei bekannt sind, so liegen die beiden andern in der Polare ihrer Verbindungslinie für beide Flächen und sind das gemeinsame Paar der Involutionen harmonischer Pole, welche die Flächen in dieser Ge-

- raden bestimmen. Sie sind also entweder beide reell oder beide nicht reell. (§ 86.)
- 1.4) Wenn von den Punkten des gemeinsamen Quadrupels einer bekannt ist, so liegen die drei andern in der gemeinschaftlichen Polarebene desselben in beiden Flächen und bilden das gemeinsame Tripel harmoniseher Pole (§ 32.) für die beiden Kegelschnitte, welche diese mit den beiden Flächen gemein hat.
  - 15) Man erläutere die Methode der Construction der Axen einer Fläche zweiter Ordnung in § 97. als einen Specialfall der vorigen allgemeinen Construction. (Vergl. § 95.; 12.)
- 16) Man construiert das gemeinsame Qnadrupel harmonischer Pole für zwei Flächen zweiter Ordnung, indem man für zwei willkürlich gewählte Ebenen - die eine kann als die unendlich ferne Ebene gedacht werden - die enbischen Raumeurven ihrer Pole (11) in Bezug auf die Flächen des Büschels bestimmt: da dicselben auf dem Hyperboloid liegen, welches nach (10) der Durchschnittslinie beider Ebenen entspricht, so schneiden sie einander und die Schnittpunkte derselben sind die Punkte des gemeinsamen Quadrupels. Man beweist auch leicht direct, dass solche zwei eubische Ranmeurven nnr vier Punkte gemein haben können. Die cubische Raumcurve, welche der unendlich fernen Ebene entspricht, ist die Ortsenrye der Centra der Flächen des Büschels - in welcher die Punkte des Quadrupels als Centra der durch die Cnrve gehenden Kegelflächen zweiten Grades liegen müssen. Man bedarf zur Construction ausser den beiden gegebenen noch eine Fläche des Büschels, die man durch drei unendlich ferne Punkte und einen Punkt im endlichen Raume gehen lässt, welche dann zugleich als Bestimmungspunkte der beiden Ebenen dienen werden.
- 17) Wenn die gegebenen Flächen zweiter Ordnung sich anf Curven in einer Ebene reducieren — durch Reduction der L\u00e4ngen der zu dieser Ebene conjugierten Durchmesser anf Null — so ergiebt sich aus der vorigen

- Construction diejenige, welche zur Bestimmung des gemeinsamen Tripels harmonischer Pole der zwei Kegelschnitte dient.
- 18) Wie liegt das gemeinsame Quadrupel harmonischer Pole in den besonderen Fällen der Durchdringung mit Doppelpunkt unter 2) und mit Rückkehrpunkt unter 3)? (Vergl. § 85.)
- 19) Ein Flächenbüschel zweiter Ordnung wird von einer Ebene in einem Curvenbüschel zweiter Ordnung geschnitten, d. b. in einem Büschel von Kegelschnitten, welche durch dieselhen vier Punkte gehen; im Allgemeinen sind diese von einander verschieden.
- 20) Enthielt die Ehene eine Tangente der Curve vierter Ordnung, welche allen Flächen des Büschels gemeinsam ist, so wird das Büschel von solchen Kegelschnitten gebildet, die sieh in einem Punkte berühren und in zwei andern Punkten schneiden.
- 21) Enthält die Schnittebene zwei Tangenten der Curve vierter Ordnung oder gehört sie als Tangentenebene zu einem ihrer doppeltprojieierenden Kegel, so besteht das Büsehel aus Kegelschnitten, die einander in zwei festen Punkten berühren.
- 22) Ist die Schnittebene eine Schniegungsebene der Raumcurve vierter Ordnung, so haben die Kegelschnitte des in ihr liegenden Büschels im entsprechenden Punkte der Curve eine Oseulation und schneiden sieh üherdiess in einem andern festen Punkte.
- 23) Die stationären Ehenen der Raumeurve vierter Ordnung schneiden das zugehörige Flächenhüschel in Kegelsehnitten, die im entspreehenden Punkte derselhen eine vierpunktige Osculation haben.
- 24) Die gemeinsame Tangentialebene der beiden Kegel zweiten Grades, als deren Durehdringung in § 85. die Curve vierter Ordnung mit Rückkehrpunkt entstand, schneidet das entsprechende Flächenbüschel zweiter Ordnung in einem Kegelsehmittüschel aus Paaren gerader Linien dureh den Rückkehrpunkt, d. h. in einer Involution von Strahlen (4), welche die entsprechendem Kegelerzeugenden zu Doppelstrah-

- len hat. Alle Flächen dieses Büschels sind somit Regelflächen.
- 25) Man weise die vorhergehenden Arten der Kegelschnittbüschel als Schnitte des Flächenbüschels zweiter Ordnung, welches durch die Curve vierter Ordnung mit Rückkelnrunkt bestimmt ist, mit Ebenen nach, die die eine der Spitzen oder beide Spitzen der erzeugenden Kegel enthalten.
- 20 Man erläutere die stationäre Berührung zweiter Flächen zweiter Ordnung auf Grund des Vorigen in der Art, dass man die eine von ihnen und den stationären Punkt in derselben als gegeben voraussetzt und die Bestimmungselement der zweiten bezeichnet.

101. Der Vorgang der Untersuchung der letzten 88 ist auch für das Problem der Construction der gemeinsam nmschriebenen Developpabeln von zwei Flächen zweiten Grades vollkommen anwendbar. Wir ziehen es aber vor, die Methode - das Princip der Reciprocität (man vergl. § 23. das Princip der Dualität, zu welchem sieh das der Reciprocität als ein Specialfall von besonders anschaulieher Verknüpfung stellt) - darzulegen, durch welche seinc allgemeine Lösung auf die bereits gewonnenen des Problems der Durchdringungscurve zurückgeführt wird. In Bezug auf eine feste Fläche zweiter Ordnung F - denken wir z. B. eine Kugel als solche - entspricht jedem Punkte des Raumes eine Polarebene, jeder Ebene des Raumes cin Pol; den Punkten einer Ebene entsprechen die Ebenen durch einen Punkt, etc. (Vergl. 8 94.) Den auf einander folgenden Punkten einer ebenen Curve entsprechen als Polarebenen die auf einander folgenden Tangentialebenen einer Kegelfläche, deren Spitze der Pol der Curvenebene ist, und umgekehrt, den Tangentialebenen eines Kegels die Curve ihrer Pole in der Polarebene der Spitze; den Tangenten der ebenen Curve die Erzeugenden der Kegelfläche und umgekehrt.

Der stetigen Folge der Punkte einer Raumeurve entspricht die stetige Folge ihrer Polarebenen, die eine developpable Fläche bilden; der Folge der Tangenten von jener entspricht die der Erzeugenden von dieser, d. h. den Verbindungslinien der Nachbarpunkte die Sehnittlinien der Anchbarebenen. Der Riche der Schnitegungsebenen der Curve entsprieht die Reihe der Punkte der Rückkehrkante der developpabeln Fläche, d. i. den Verbindungsebenen von je drei Nachbarpunkten die Sehnittpunkte von je drei Nachbarebenen.

Einer krummen Fläche entspricht eine andere krumme Fläche; die Polarebenen der Punkte der ersten sind die Tangentialebenen, die Pole der Tangeutialebenen der ersten die Punkte der zweiten; einem ebenen Sehnitt der ersten entspricht der Berührungskegel der zweiten aus dem Pol der Ebene und umgekehrt dem Letztern der erste in der Polarebene der Spitze. Speciell der Pläche zweiter Ordnung und Classe entspricht wieder eine Pläche zweiter Classe und Ordnung.

Sind ein Punkt und eine Ebene in Bezug auf eine Fläche zweiten Grades Pol und Polarebene, so entsprechen ihnen eine Ebene und ein Punkt, die in Bezug auf die entspreehende Fläche zweiten Grades Polarebene und Pol sind.

Zweien Flächen zweiten Grades F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub> entsprechen also zwei andere Flächen zweiten Grades F<sup>2</sup><sub>1</sub>, F<sup>2</sup><sub>2</sub>, aber den Punkten der einen die Tangentialebenen der andern. Der Curve der gemeinsamen Pankte der ersten Flächen entspricht die Developpable der gemeinsamen Tangentialebenen der Letzteren. Sind ein Pankt und eine Ebene in Bezug auf beide erste Flächen zugleich Pol und Polarebene, so entsprechen ihnen eine Ebene und ein Punkt, die in Bezug auf beide letztere Flächen zugleich Polarebene und Pol sind; also entspricht dem gemeinsamen Quadrupel harmonischer Pole der erstern das gemeinsame Quadrupel harmonischer Polarebenen der Letztern und umgekehrt.

Darum ist die Ordnung m der Durchdringungseurve der Flächen  $\mathbf{F}$  gleich der Classe  $n^*$  der gemeinsam nusschriebenen Developpabeln der Flächen  $\mathbf{F}^*$ ;

 $m = n^* = 4$ .

Von den Tangenten der Durehdringungseurve der Fläshen F haben acht mit einer heliebigen Geraden einen Punkt gemein; also liegen von den Erzeugenden der gemeinsam umschriebenen Developpabeln der Flächen F\* acht mit einer beliebigen Geraden in je einer Ebene

Fiedler, Darstellende Geometrie.

## $r = r^* = 8$ .

Von den Schmiegungsebenen der Durchdringungseurve der  $\mathbb{F}$  gehen zwölf durch einen Punkt, daher liegen von den Punkten der Rückkehrkante der Developpabeln der  $\mathbb{F}^*$  zwölf in einer Ebene  $n=m^*=12$ .

Durch einen Punkt gehen zwei Gerade, die mit der gemeinsamen Curve der  $\mathbf{F}$  je zwei Punkte gemein haben; also liegen in einer Ebene zwei Gerade, die mit der gemeinsamen Developpabeln der  $\mathbf{F}^*$  je zwei Ebenen gemein haben  $\mathbf{F}^*$  je zwei Ebenen gemein haben

Die Punkte der gemeinsamen Curve der F liegen in Paaren auf den Erzeugenden von vier

Kegeln zweiten Grades, deren Spitzen die vier Punkte des gemeinsamen Quadrupels harmonischer Pole der Flächen sind.

Die zugehörigen Tangenten der gemeinsamen Curve der F sehneiden sieh in Paaren in den Punkten von vier Curven vierter Ordnung, deren Ebenen die vier durch das Quadrupel bestimmten Ebenen sind

y = 4 · 2, x = 4 · 4.
Den Durchsehnittspunkten
der gemeinsamenCurve mit diesen vier Ebenen gehören die 16
stationären Ebenen an, wo vier
auf einander folgende Punkte
der Curve in einer Ebene liegen. Stationäre Punkte hat
die Curve im Allgemeinen
nicht

α = 16, β = 0. Durch die gemeinsame Curve von zwei Flächen zweiten Grades gehen unendlich viele anDie Ebenen der gemeinsamen Developpabeln der F\* gehen in Paaren durch die Tangenten von vier Curven zweiten Grades, deren Ebenen die vier Ebenen des gemeinsamen Quadrupels harmoniseher Polarebenen der Flächen sind.

Die zugehörigen Erzeugenden der gemeinsamen Developpabeln der p\* liegen in Paaren in den Ebenen von vier Kegeln vierter Classe, deren Spitzen die vier durch das Quadrupel bestimmten Pankte sind

Den Ebenén der gemeinsamen Developpabeln, die durch diese Punkte gehen, gehören die 16 stationären Punkte an, wo vier anf einander folgende Ebenen der Developpabeln durch einen Punkt gehen. Stationäre Ebenen hat die Developpable im Allgemeinen nicht

 $x^* = 4 \cdot 2$ ,  $y^* = 4 \cdot 4$ .

 $\beta^* = 16$ ,  $\alpha^* = 0$ .

Die gemeinsame Developpable von zwei Flächen zweiten Grades umhüllt nnendlich dere Plächen zweiter Ordnung (Flächenbüsschel 2. Grades), nämlich durch jeden Punkt im Raum eine, weil ihre Schnitte mit den durch ihn gelenden Ebenen bestimmt sind; vier von ihnen sind Kegen wei derselben bestimmen die Curve (nach § 86.). viele andere Flächen zweiten Grades (Flächensehaar 2. Grades), nämlich für jede Ebene im Raum eine, weil ihre Berührungskegel mit den in dieser liegenden Punkten bestimmt sind; vier von ihnen sind Kegelsehnitte; zwei derselben bestimmen die Developpable. (§ 84; 11 s. §85; 71)

Für die Construction beider Probleme ergiebt sich speciell das Folgende:

Angenommen das gemeinsame Quadrupel der Flächen sei bekannt (§ 106.) M, M, M, M, M ingen seine Punkte sein, M, ···M, die gegenüberliegenden Flächen, so sehneidet ein Ebenenpaar so bestimmt ein Punktepaar durch die Kante M, M, x, B, in der Kante M, M, x, B, wel-

so schneidet ein Ebenenpaar durch die Kante M, , M, z. B., welches mit den beiden durch sie gehenden Flächen des Quadrupels M3, M, harmonisch conjugiert ist, die Flächen in Kegelsehnitten, welche durch ihre respectiven Schnittpunkte acht Punkte der Durchdringungseurve liefern, die viermal in Paaren auf Geraden aus den vier Punkten des Quadrupels liegen und für welche die Tangenten der Durchdringungscurve sich viermal in Paaren in den vier Ebenen desselben begegnen.

Die acht Tangenten in den Punkten einer Gruppe (vergt. § 86; 13., 14.) bestimmen in jeder Ebene als ihre Durchstosspunkte acht Punkte eines Kegelschnitts und mit jedem Punkte acht Tangentialebenen so bestimmt ein Punktepaar in der Kante M, M., z. B., welches mit den beiden in ihr liegenden Ecken des Quadrupels M., M. harmonisch conjugiert ist, mit den Flächen Berührungskegel, welche durch ihre respectiven gemeinsamen Tangentialebenen acht Ebenen der Developpabeln liefern, die viermal in Paaren sich in Geraden auf den vier Ebenen des Quadrupels schneiden und für die die Erzeugenden der Developpabeln viermal in Paaren auf Ebenen aus den Punkten des Quadrupels liegen.

Die acht Erzeugenden in den Ebenen einer Gruppe bestimmen mit jedem Punkte acht Tangentialebenen einer Kegelfläche zweiten Grades und mit jeder Ebene acht Punkte eines Kegelsehnitts; sie sind somit einer Kegellfäche zweiten Grades; sie sind somit acht Erzeugende eines einfachen Hyperboloids, welchem die Curve sehrieben ist.

aufgesehrieben ist. (§ 92.; 2.)

In Beng auf die constructive Bedeutung des Problems von der gemeinsamen Developpabeln bemerken wir neeh, dass wenn eine der betrachteten Flächen leuchtend und die andere das beleuchtete Object it, die Berührungseurven der Developpabeln mit der letztern Fläche die Grenzlinien des Halbschattens und des Vollschattens auf derselben sind, während die Mäntel der developpabeln Fläche selbst auf der derleuchtenden Fläche abgewendeten Seite der beleuchteten die Räume begrenzen, welche man als Halbschatten- und Kernschattenräume bezeichnen kann.

- 1) Man erläutere die Construction, der gemeinsamen unschriebenen Developpabeln von zwei Kegelschnitten oder von zwei ebenen Curven überhaapt als dualistisch entsprechend oder reciprok zur Construction der gemeinsamen Curve von zwei Kegelflächen.
- Man erörtere die constructiven Bedingungen für das Auftreten von Doppelebenen der so entstehenden Developpabeln; insbesondere von stationären Ebenen im Vergleich zu § 85. (Vergl. § 104.; 7. 8.)
- 3) Man zeige aus der Construction, dass in den Ebenen der Doppelkegelsehnlitte der Developpabeln je vier Erzeugende derselben liegen und ebenso, dass durch die Spitzen der doppelt berthrenden Kegel zweiten Grades der Durchdringungseurve je vier Tangenten derselben gehen. Diess ist in Uebereinstimmung einerseits mit \*\* = 8, anderseits mit \*\* = 8.
- 4) Eine beliebige Ebene E des Raumes enthält zwei Gerade, welche mit der gemeinsamen Developpabeln von zwei Flächen zweiter Ordnung je zwei Schmiegungsebenen gemein haben nämlich die beiden in Egelegenen Erzeugenden derjenigen Fläche zweiter Ordnung, welche E berührt und der Developpabeln ein

- geschrieben ist. Man sieht, dass die Doppeltangenten des ebenen Schnittes der Develeppabeln auch nicht reell sein können.
- 5) Wie bedingt man, dass die einer selehen Develeppabeln eingesehriebene Fläche zweiter Ordnung eine Regelfläche wird? Man lässt die sie bestimmende Ebene durch die Schnittlinie von zwei Ebenen der Developpabeln gehen. (Vorgl. § 100, 17)
- 6) Die Pole E einer Ebene E in Bezug auf zwei gegebene Flächen zweiter Ordnung liegen in einer Geraden e, welche mit E einen Punkt bestimmt, durch den an ihre gemeinschaftliche Developpable vier Ebenen geben, die sich zweimal in Paaren auf Geraden in Edurchschneiden.
- Man entwickele die Erzeugung der Flächen zweiten Grades, welche der in § 98.;
   12. gegebenen reeiprok ist.
- Man bilde zu § 100.; 9—16. die entsprechenden Sätze und Constructionen nach dem Princip der Reciprocität.
- 9) Man erläutere die Construction der gemeinsam umschriebenen developpabeln Fläche für zwei Kegelschnitte K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub> in versehiedenen Ebenen M, und M, und die Bestimmung der Ebenen der beiden übrigen Koerelschritte auf dersehben.
- 10) Man eharacterisiere die gemeinschaftlich umschriebene Developpable ven zwei Flächen zweiten Grades für den Fall, dass sich diese in einem Punkte berühren und erläutern, wie dieselbe durch zwei Kegelschnitte in doppelter Weise erzeugt werden kann. (Vergl. § 100.; 2., § 85. und § 81.)
- 11) Wenn besitzt die gemeinsam umsehriebene Develeppable von zwei Flächen zweiten Grades eine stationäre Ebene und wie kann eine solche als Grenzfläche des Halbsebattens und Kernschattens erzeugt werden, den eine leuehtende Kegelsehnittfläche mit einem andern Kegelsehnitt bildet? (Vergt. § 85.)
- 12) Die Developpable der Raumeurve vierter Ordnung mit Rückkehrpunkt ist die gemeinsam umschriebene von unendlich vielen Flächen zweiten Grades, die in dem

der stationären Ebene entsprechenden Curvenpunkte nach jener in stationärer Berührung sind — so wie dio Curve selbst die gemeinsam eingesehriobene von unendlich vielen Flächen zweiten Grades, die im stationären Punkt in stationärer Berührung sind.

13) Wenn für eine developpable Fläche vierter Classe die eine der Doppeleurven ein gegebener Kegelschnitt K<sub>1</sub> und die andere K<sub>2</sub> ein Kreis in der unendlich fernen

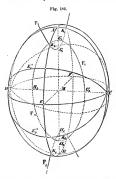

Ebene ist, der die Richtung der Normalen zur Ebene von  $\mathcal{K}_1$  zum Mittelpunkt hat, so sind alle Erzeugenden und Tangentialebonen der Developpabein gegen jene Normale und gegen die Ebene des Kegelschnitts  $\mathcal{K}_1$  von gleicher Neigung. Ist die letztere horizontal, so kann man die fragliche Developpable als eine solehe von gleichem Falle durch einen horizontalen Kegelschnitt bezeichnen, sowie die detaunt der Regelschnitt bezeichnen, sowie die de-

veloppable Schraubenfläche die Developpable von gleichem Falle durch eine horizontale Kreis-Evolvente ist. Man zeige, dass die beiden andern Kegelschnitte auf der Developpabeln in denjongen Ebenen liegen, welche durch die Axen von  $K_1$  normal zu seiner Ebenereiten und bestimme sie.

- 14) Man bestimme die Lage der beiden Kegelschnittebenen für die Developpable gleichen Fallens durch einen Kegelschnitt in schräger Ebene — der Mittelpunkt des unendlich fernen Kreises ist die Richtung der Vertiealen.
- 15) Man zeigo, dass für den Doppelkegelschnitt K<sub>1</sub> als Hyperbel die Developpable von gleichem Fallen vier reello Erzeugende in der unendlich fernen Ebeno hat.
- 16) Die Erzeugenden der Developpabeln werden durch die drei im endlichen Raume gelegenen Doppelkegelschnitte derselben in gleichem Verhältniss getheilt.
  - 17) Die einer solchen Developpabeln eingesehriebenen Flächen zweiten Grades sind eoneentrisch.
  - 18) Ist der unendlich ferne nicht reelle Kreis die eine der Doppeleurven, so sind alle die der developpabehn Fische eingeschriebenen Fischen zweiter Ordnung concentrisch und haben dieselben Hauptebenen; die Doppeleurven liegen in diesen und zwei derselben sind reell.

Weil nach 9) § 100. die Pole einer Ebene in Bezug auf alle der Developpabeln eingeschriebenen Flächen zweiter Ordnung eine Gerade bilden, und nach 12) § 94. eine Ebene und eine Gerade oder zwei Gerade conjugiert sind in Bezug auf den nicht reellen unondlich fernen Kreis, wenn sie normal zu einander sind, so liegen die Pole einer Ebone in Bezug auf die Flächen der Schaar auf einer zur Ebene normalen Goraden.

In Folge dessen haben die Hauptschnitte aller dieser Flächen dieselben Brennpunkte (vergl. § 35.); mannent sie confocalo Flächen zweiten Grades und bezeichnet die Doppelkegelschnitte als ihre Focalcurven. Die Figur 182. zeigt die Focalcurven F1, F2 des Ellipsoids von den Axen AB, CD, EF — diess ist auch ihre Ordnung nach der Grösse. Es sind G, H, die Brennpunkte des Hanptschnittes ABCD, G. H. die von ABEF und G., H. die von CDEF; die Focalellipse F, in der Ebene ABCD geht durch G, H, G, H, und G, H, sind ihre Brennpunkte; die Focalhyperbel F2 in der Ebene ABEF geht durch G1, H1 und hat die Brennpunkte G2, H2; sie dringt in den Punktepaaren K1, K2, den Kreispunkten, aus der Fläche heraus. Die entsprechenden Diametralkreissehnitte sind K1\*, K2\*.

19) Durch ieden Punkt im Raume gehen drei Flächen von der Schaar der Confocalen, die zu einander rechtwinklig sind; ihre Tangentialebenen in diesem Punkte sind die drei zu einander rechtwinkligen Ebenen. welche zugleich in Bezug auf die gegebene Fläche zweiter Ordnung oder die gegebene Doppeleurve der Developpabeln einander conjugiert sind.

20) Die Focaleurven bilden den Ort der Scheitel derienigen Rotationskegel, welche den Flächen der Schaar umschrieben werden können; sie durchschneiden daher die Flächen normal in ihren Nabelpunkten, wo der Rotationskegel sich in die Tangentialebene reduciert, und jede geht durch die Brennpunkte der andern. (Vergl. § 70.; 7.)

21) Das Centrum der Collineation zwischen einer Kugel und einer Fläche zweiter Ordnung liegt anf einer Focaleurve der Letzteren, der nach dem Centrum der Kugel gehende Collineationsstrahl ist die bezügliche Tangente von iener (vergl. § 98.); in der Figur dieser Collineation (Fig. 176., 177.) ist daher die eine der Focaleurven durch fünf Punkte und ihre Tangenten bestimmt.

22) Die Durchdringungseurve von zwei eonfocalen Flächen zweiten Grades ist eine Raumeurve vierter Ordnung von der Eigenschaft, dass die Normalen der einen Fläche in den auf einander folgenden Punkten der Curve sich schneiden, weil sie in der bezüglichen Tangentialebene der andern Fläche liegen; man nennt

- sie die Krümmungslinien der Fläche. (Vergl. § 78.; 5., 6.)
- 23) Durch jeden Punkt einer Fläche zweiter Ordnung gehen zwei Krümmungslinien und diese sind rechtwinklig zu einander.
- 24) Die orthogonalen Projectionen der Krümmungslinien einer Fläche zweiter Ordnung auf ihre Hauptebenen sind Kegelschnitte, deren Axen mit denen dieser Hauptschnitte zusammenfallen; etc.
- 25) Die Grenzen des Halbschattens und Vollsehattens an einer Fläche zweiten Grades, welche durch eine andre Fläche zweiten Grades beleuchtet wird, sind Raumeuryen vierter Ordnung.
- 26) Man bilde die Reciproken zu den in § 101.; 19-25, gegebenen Sätzen und Aufgaben.

102. Die Flächen zweiten Grades erläutern einfach und vollständig die doppelte Entstehungsweise einer krummen Fläche als Ort von Punkton, sagen wir von aufgeschriebenen Curven, und als Enveloppe von Ebenen, sagen wir von umschriebenen Developpabeln. Sie ermitteln zugleich den Beweis, dass diese beiden Anschauungsweisen der krummen Flächen als doppelt unendliche Reihen von Punkten, und als doppelt unendliche Schaaren von Ebenen - im Gegensatz zu den Curven und developpabeln Flächen als einfach unendlichen Reihen und Schaaren - für alle Flächen gültig sind und liefern dabei ein für die darstellende Geometrie wichtiges Theorem über dieselben. Ist P ein Punkt der krummen Fläche F und P die zugehörige Tangentialebene derselben und zieht man in P durch P nach drei verschiedenen unendlich nahen Punkten P1, P2, P3 die Geraden PP1, PP2, PP3, welche also Tangenten von F in P sind, so denke man durch P, P1, P2 eine Fläche zweiten Grades gelegt, die somit F in P berührt und also auch P3 enthält. Legt man dann durch die Geraden PP1, PP2, PP3 - etwa nach einem beliebigen Punkte des Raumes drei Ebenen, so sehneiden dieso die Fläche in drei Curven, deren zu P1, P2, P2 respective benachbarte Punkte wir P1\*, P2\*, P3\* nennen wollen und die vorerwähnte Fläche zweiter Ordnung F, kann auch durch diese drei Punkte geführt werden. Sie hat dann die Eigenschaft, dass alle ihre obenen Schnitte durch P die entsprechenden Schnitte der Fläche  $\mathbb{F}$  in diesem Punkte P dreipunktig berühren oder osculieren — denn der Punkt P muss nach den gegebenen Bedingungen in ihrer Schnitteurve mit der Tangentialeben ein dreifacher Punkt sein. Man sagt, dass die Fläche zweiten Grades  $\mathbb{F}_2$  selbst die Fläche  $\mathbb{F}$  in P oseuliere und sieht aus der Betrachtung, dass in jedem Punkte einer krummen Fläche unzählig viele sie oseulierende Flächen zweiten Grades bestimmt werden können.

Immer aber haben in Folge der Construction beide Fläehen F und F, nicht nur in P, sondern auch in allen dem Punkte P unendlich nahen Punkten P., P. einerlei Tangentialebenen und die Beziehungen der Tangentialebenen und Tangenten der Flächen zweiten Grades um einen Punkt herum stimmen sonach mit denen der Tangentialebenen und Tangenten der Fläche F in den zu P unendlich nahe benachbarten Punkten vollständig überein. Also haben die Inflexions- oder Haupttangenten der Fläche F in P je drei Punkte mit der besagten Fläche F, gemein, d. h. sie sind ihre Erzeugenden für den Punkt P. Und so wie die Tangenten der Fläche F, in P paarweis conjugiert sind (\$94.; 13.), so dass die Tangentialebenen aus den nächstfolgenden Punkt en der einen an die Fläche durch die andere hindurch gehen, so sind es auch die Tangenten der krummen Fläche F; diese Paare bilden eine Involution, welche die Inflexionstangenten von F oder die Erzeugenden der Fläche zweiten Grades F, in P zu ihren Doppelstrahlen hat.

Legen wir parallel der Tangentialebene P in P und in mendlich kleiner Entfernung von ihr eine die Elische P und F2 sehneidende Ebene P\*, so enthält dieselbe die der Tangentialebene unendlich nahen Punkte P\* und ad dieselben der Fläche F und der oseulierenden Fläche F2 gemeinsam sind, so sehneidet sie F2 und zugleich F in einem Kegelsehnitt, d. h. der der Tangentialebene einer krummen Fläche unendlich nahe und ihr parallele ebene Sehnitt derselben ist als ein unendlich kleiner Kegelsehnitt K anzusehen. Ist dam M der Mittelpunkt der Fläche F2, so liegt der Mittelpunkt dieses Kegelsehnitts im Durchsedmitt des der Ebene F conjugierten Durchmessen MP mit der Schnittebene; weil alle Parallelschnitte on F, zu einander ähnlich und ähnlich gelegen sind, so bilden die conjugierten Durchmessen von K eine Involution, welche der Involution der eonjugierten Tangenten der Flächen F, und F in P gleich ist und deren Doppelstrahlen den ihrigen parallel sind. Der Kegelschnitt K ist also eine Ellipse, so lange P ein elliptischer Punkt und er ist eine II pperbel, sobald P ein hyprobleischer Punkt ist; dann geben seine Asymptoton die Lage der Haupttangenten in P. Er ist endlich eine Parabel, wenn P ein parabolischer Punkt der Häche ist und die Axenrichtung giobt dann die Haupttangente in P. Deshabb hat man den unendlich kleinen Kegelschnitt K die Indicatrix der Pläche F in Punkte P genannt.

- I) Ist der Punkt P ein parabolischer Punkt in der Fläche F, so dass seine Inflexionstangenten zusammen fallen, so ist die oseulierende Fläche zweiten Grades F, nothwendig ein Kegel. Ist dann P, der zu P näclste Punkt in der Inflexionstangente oder der Erzeugenden des Kogels, so berührt die Tangentialebene in P den Kegel und folglich auch die Fläche F noch in P; d. h. die Tangentialebene der krummen Fläche in einom parabolischen Punkt berührt die Fläche in zwei auf einander folgender Punkten und wird daher eine stationäre Tangentialebene derselben genannt.
- 2) Ist P ein parabolischer Punkt in der Fläche F, so gehen die Tangentialebenen der Fläche in den zu P nach allen Seiten unendlich nahen Punkten derselben durch die Haupttangente in P und bilden somit ein Büschol.
- 3) Ist P ein Nabelpunkt (Unbilicus) in der oseulierenden Fläche F<sub>2</sub>, so ist er auch ein solcher in der Fläche F; unter den oseulierenden Flächen zweiten Grades ist dann eine Kugel.
- 4) Berühren zwei krunme Flächon F, F\* einandor in einem Punkte P, d. h. habon sie in diesem Punkte dieselbe Tangentialebene P, so giebt es im Allge-

- meinen in P ein gemeinsames Paar conjugierter Tangenten derselben. (§ 31.; 13.)
- 5) Wonn von einem Punkte M im Raum an eine krumme Fläche F zwei Tangenten unter unendlich kleinen Winkeln zu einander gelegt werden, die in P, P<sub>i</sub> dieselbe berühren, so dass PP<sub>i</sub> ein Curvenelement auf der Fläche F sit, so sind PP<sub>i</sub>, PM für die in P an F oseulierende Fläche zweiter Ordnung F, und also für die Fläche F selbst ein Paar von conjugierten Tangenten und dieselben bilden daher mit den Inflexions- oder Haupttangenten der Fläche F in P eine harmonische Gruppe.
- 6) Für eine der krummen Fläche F nach einer Curve C umschriebene developpable Fläche D sind in einem Punkte P von C die Tangente t von C, die Erzeugende e von D und die Inflexionstangenten von Fin P zwei Paare eines harmonischen Büschels.
- 7) Wird der krummen Fläche von einem Pankte M im Raume aus ein Berührungskegel umschrieben, so ist in jedem Punkte P der Berührungsenrve derselben mit der Fläche die Tangente der Letzteren eonjugiert harmonisch zu der Erzeugenden des Kegels in Bezug auf die Haupttangenten der Fläche oder sie bilden mit irgend zwei Paaren von conjugierten Durchmessern der Indicatrix der Fläche in P oine Involution.
- 8) Der Kegel der Tangenten von Man eine Fläche F wird zugleich umhüllt von den Tangentialebenen der Fläche aus M. Die Classe des Berührungskegels ist die Classe der Fläche F.

103. a) Wenn nach dem Vorigen jede Fläche ebenso durch anfgesehriebene Curven als Ort wie durch umschriebene Developpable als Enveloppe crzeugt werden kann, so entspringt aus dem Vorhergehenden naturgemäss die Frage nach denjenigen Curven auf oiner Fläche, deren Developpable dieselbe Fläche umhüllen oder ihr zugleich umschrieben sind; denn solche hat die Theorie der Flächen zweiten Grades in den Haupttangenten oder Erzeugenden der Fläche hervortreten lassen.

Man sieht, dass die allgemeine Antwort auf die Frage auten muss: Diese Curven sind diejenigen Raumcurven auf der Fläche, deren Sehmiegungsebenen die Fläche berühren. Und daraus lässt sich die Lage dieser Curven auf der Fläche anschaulieh bestimmen. Wir sahen in § 87., dass jeder durch eine Haupttangente der Fläche geführte ebene Schnitt derselben diese Gernde zur Inflexionstangente im Berührungspunkt hat, d. i. dass er drei unendlich nahe Punkte mit ihr gemein hat. Denken wir also auf der Fläche eine Curve, welche in jedem ihrer Punkte die eine der entsprechenden Haupttangenten der Fläche berührt, so besitzt dieselbe für jede ihrer Schmiegungsebenen die geforderte Eigenschaft, die Fläche zu berühren.

Geht man älso von irgend einem Anfangspunkt in der Fläche aus um ein unendlich kleines Element in der Richtung der einen Haupttangente fort, um am Ende desselben in die Richtung der neuen Haupttangente einlenkend ein neues unendlich kleines Element in dieser zu durehlauten etc., so erhält man eine Curve der Haupttangenten oder eine asymptotische Curve der Fläche — in der letztern Weise benannt nach ihrer Berührung mit der Asymptote der Indieatris der Fläche in jedem ihr angebörenden Punkte.

Man sieht, dass durch jeden Punkt der krummen Flische im Allgemeinen zwei solehe Curven gehen, dass alse zwei Schaaren soleher Curven auf der Pläche möglich sind; jede dieser Schaaren erzeugt diese Flische chensowell als Ort, wie auch als Envelope liere Schniegeungsebenen. Man sieht aber auch, dass diese Curven nur für die hyperbolischen Punkte der krummen Flächen reell sind, und dass siehihre Paare für die parabolischen Punkte der krummen Flächen zweiten Grades haben nur die Regelflächen reelle asymptotische Linien in ihren Erzeugenden, die Kegelflächen zeigen die Vereinigung derselben in je einzige Schaar.

b) Îm Gegensatz dazu haben wir sehon bei den developpabeln Plächen (§ 72.) aber nicht nur für diese, sondern allgemein gesehen, dass die geodätischen Linien zwiselen beliebigen l'unktepaaren einer krummen Fläche dadurch characterisiert sind, dass ihre Sehmigeungs ebene in jedem



Punkt zur Fläche normal ist, oder die zugehörige Normale der Fläche enthält.

e) Endlich ergiebt sich aus dem Satze des vorigen S, dass für die Axenrichtungen der Indicatrix und nur für diese die Eigenschaft stattfindet, dass die in unendlich nahe benachbarten Punkten der Fläche auf ihr errichteten Normalen sich in einem Punkte schneiden oder in einer Ebene liegen.

Denn die Normalen der Flätele in den Punkten der Indicatrix projicieren sich auf der Ebnen derselben nach dem
Satz von den eonjugierten Tangenten als Normalen der Indicatrix in jenen, während die Normale im betrachteten Punkt
ine Projection im Mittelpunkt der Indicatrix selbst hat; die
Letztere kann sonneh nur von denjenigen Normalen benachbarter d. h. in der Indicatrix gelegener Punkte gesehnitten
werden, deren Projectionen durch den Mittelpunkt gehen,
was bekanntlich nur für die den Scheitelpunkten des Kegelsehnits entsprechenden der Fall ist.

Wenn man also von einem Punkte der Fläche aus in der einen Axenrichtung der Indicatrix um ein Element fortgelt, am am Ende desselben in die Axenrichtung der neuen entsprechenden Indicatrix einzubiegen etc., so erhält man eine Curre auf der Fläche, welche die Eigenschaft hat, dass die Normalen der Fläche in ihren Punkten eine developpable Fläche bilden.

Man sieht, dass er auf jeder Fläche zwei stets reelle Schaaren von Curven dieser Art gieht, die sieh überall reeht-winklig durchsehneiden — die Krümmungslinien der Fläche. Die Richtungenderbeiden Krümmungslinien in einem Punkte der Fläche halbieren die Winkel, welche die Richtungen der beiden Curven der Haupttangenten in demselben Punkte mit einander bilden.

d) Denken wir sodann alle Normalen einer Fläche in den Punkten derselben, die einem gegebenen Punkte Punendlich nahe benachbart sind, so lässt sieh über ihre Vertheilung im Raume Folgendes erkennen: Wir construieren eine die Fläche in P osculierende Fläche zweiten Grades, welehe zugleich den Punkt P zum Scheitel hat, so dass die Indicatrix der gegebenen Fläche für P ähnlich und ähnlich gelegen ist zu dem zur betreffenden Axe der oseulierenden Fläche zweiten Grades normalen Hamptschnitt, während ihre Axen die Geraden sind, in welchen die beiden andern Hamptschenen die Ebene der Indicatrix sehneiden. Dann sind alle dem Punkte P unendlich nahen Punkte der Fläche in den beiden durch P gehenden Hamptschenen derselben in P selbst projeiert und alle zugehörigen Normalen der Fläche werden die Gerade sehneiden, die im Durchschnittspunkt der Normalen des Hamptschnitts in den zu P unendlich nahen Nachbarpunkten desselben d. h. im zugehörigen Krümmungsmittelpunkt K desselben auf seine Ebene projeiert erscheint oder dort zu ihr normal ist.

Nennen wir also die beiden durch die Flächemormale n
n P in der Richtung der Krümmungslinien oder der Axen
der Indicatrix der Fläche geführten Sehmitte N<sub>1</sub>, N<sub>2</sub> der
Fläche die Hauptnormalselmitte derselben in P und bezeichnen wir die Krümmungsmittelpunkte dieser Schnitte d. i.
auch der Hauptschnitte der oseulierenden Fläche zweiter Ordmag für den Punkt P, wedehe in der Normale n liegen, durch
K<sub>1</sub> und K<sub>2</sub>, so schneiden die Normalen der Fläche in
den um P herum unendlich nabe gelegenen Punkten
derselben sämmtlich die beiden Geraden q<sub>1</sub>, g<sub>2</sub>, welche
in K<sub>1</sub>, K<sub>2</sub> respective normal zu den Ebenen N<sub>1</sub>, N<sub>2</sub>
stehen. Auch daraus folgt wieder, dass die Normale n nur
von den Normalen in den Scheitelpunkten der Indicatrix gesehnitten wird.

Wären die Krümmungsmittelpunkte  $K_1$ ,  $K_2$  der Hauptnomaschnitte in P bekannt, so ergiebt sich aus dem gefundernen Satze die Construction der Flächennormale in jedem Punkte, weleher dem Punkte unendlich nahe ist. (Vergl. 8 105.; a) 4.5

- Der Berührungskegel einer krunnen Fläehe aus einem Punkte hat jede Erzeugende zur Rückkelnerzeugenden, welche mit einer Haupttangente der Fläche in ihrem Berührungspunkte zusammenfällt — nach § 84., a.
- 2) Wie lantet der dualistisch entsprechende Satz?

## C. Von den windschiefen Regelflächen.

104. Einfach unendliche Reihen von Punkten waren die Raumentven, einfach unendliche Sehaaren von Ebenen die developpabeh Flächen; einfach unendliche Systeme von Strahlen oder Geradeu sind die Regelflächen allgemeiner Art, d. ide durch die Bewegung einer geraden Linie entstehenden Flächen. Die nicht entwickelbaren unter ihnen sind hier zusent niher zu betrachten. Man nennt sie die windschie-fen Regelflächen. Die speciellsten Formen derselben, das einfache Hyperboloid und das hyperbolische Paraboloid, sind als Flächen zweiten Grades sehon hervorgetreten.

Zwei Erzeugungsweisen liegen für diese Flächen gleich nahe; man kann sie auffassen als Ort der Lagen einer Geraden e (als Punktreihe), welche mit drei festen Curven  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$ , den Leiteurven, stets je einen Punkt gemein hat, und ebenso als den Ort der Lagen einer Geraden e (als Ebenenbüschel), welche mit drei festen entwickelbaren Flächen  $D_1$ ,  $D_2$ ,  $D_3$ , den Leit-Developpabeln, stets je eine Ebene gemein hat.

Sind die drei Leiteurven  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  durch Projection gegeben, so erhält man die versehiedenen Erzeugenden e der Pläche, indem man einen Punkt  $M_1$  die erste Curve durchlaufen lässt und in jeder seiner Lagen die beiden Kegelflächen nnd ihre gemeinsamen Erzeugenden construiert, die er mit den beiden andern Curven  $C_2$ , bestimmt; diese gemeinsamen Erzeugenden construiert, die regelfläche aus  $M_1$ . Jeder Punkt P einer aus  $M_2$ . Jeder Punkt P einer

Sind die drei Leit-Developpaledn D1, D2, D3 durch Projection gegeben, so erhält man die versehiedenen Erzeugenden e der Fläche, indem man eine Ebene M1 die erste Developpable D2, umhüllen lässt und in jeder ihrer Lagen die beiden ebenen Curven und ihre geneinsamen Tangenten construiert, die sie mit den beiden andern Developpablen D2, und D3 bestimmt; diese gemeinsamen Tangenten sind die Erzeugenden der Regelfläche

solchen Erzeugenden ist ein Punkt der Fläche und die Tangentialebene derselben in ihm ist im Allgemeinen einzig und bestimmt; die Erzeugende  $\epsilon$  ist selbst die eine Haupttangente der Fläche in P und die andere Haupttangente  $\epsilon$  kann gefunden werden, indem man sie als die von P ausgehende Transversale der unendlich nahe zu  $\epsilon$  benachbarten Erzeugenden  $\epsilon_i$  und  $\epsilon_2$  betrachtet; die Ebene  $\epsilon$  ist die Tangentialebene gentialebene gentialebene in M., Jede Ebene P durch eine solche Erzeugende ist eine Tangentialebene der Fläche und der Berührungspunkt derseiben ist im Allgemeinen ein zig und bestimmt; die Erzeugende e ist die eine Haupttangente der Fläche in P und dieandere Haupttangente in Rupttangente in P liegende Transversale der unnedlich nahe zu ebenachbarten Erzeugenden e, und e, betrachtet; der Punkt et ist der Berührungspunkt.

Eine windsehiefe Regellfäche hat also zu den einfachsten aufgeschriebenen Curven die Punktreihen in ihren geradlinigen Erzeugenden und zu ihren einfachsten umschriebenen Developpabeln die Ebenenbüschel durch dieselben. Diess ist die Quelle der zweckmässigsten Methoden zu ihrer graphischen Behandlung.

Wir werden im Folgenden die Erzeugung aus drei Leitcurven vorzugsweis benutzen und auf die andere nur gelegentlich zurück kommen.

- Man erläutere beide Constructionsmethoden für das einfache Hyperboloid nnd hyperbolische Paraboloid.
- 2) Man zeige, in welcher Weise die Punkte der Leitcurven und die Ebenen der Leitdeveloppabeln eine Ausnahme von der Bestimmtheit der Tangentialebene respective des Berührungspunktes machen müssen und lege dar, warum eine solehe Ausnahme beim Hyperboloid werfüllt.
- 3) Die Leitenvren sind vielfinche Curven der Fläche und zwar ist der Grad der Vielfinchheit einer jeden von ihnen — d. i. die Zahl der Erzeugenden, die durch jeden ihrer Punkte gehen — ausgedrückt durch das Product der Ordnungszahlen der beiden andern Leiteurven — vorausgesetzt natürlich, dass dieselben algebräsche Curven sind. Denn jene Erzeugenden sind

die gemeinschaftlichen Geraden zweier eoncentrischer Kegel von diesen Ordnungszahlen.

Ebenso sind die Leit-Developpabeln vielfach umschriebene Developpabeln der Fläche und der Grad der Vielfachheit einer jeden von ihnen ist durch das Product der Classenzahlen der beiden andern ausgedrückt.

- 4) Man erläutere für die durch zwei Ebenenbüschel und eine Kegelfläche zweiten Grades als Leit-Developpable erzeugte windschiefe Regelfläche die Natur der Ebenenbüschel als doppelt umschriebener Developpabeln der Fläche.
- 5) Denken wir um die Vorstellung zu fixieren die zweite und dritte Leiteurve als Kegelschnitte, so haben die concentrischen Kegel über ihnen aus einem Punkte der ersten Leitcurve zu ihren vier gemeinsamen Erzeugenden entweder a) vier reelle Gerade oder b) zwei reelle und zwei nieht reelle oder e) vier nieht reelle Gerade - je nach der Lage des Scheitels. Man kann darnach die Theile der ersten Leiteurve als vierfache. zweifaehe und als nicht mitwirkende oder parasitische unterseheiden. Diese drei Fälle gehen aber stetig in einander über und es ist lohnend, sieh den Uebergang näher zu vergegenwärtigen. Es findet beim Uebergang a) zu b) und bei dem von b) zu e) im Wesentliehen das Gleiehe statt, der Sehnitt der Kegel geht durch die Berührung hindurch in den Fall des Nichtsehneidens über, d. h. bei jeder derartigen Uebergangsstelle treten zwei Erzeugende, die in der nächstvorhergehenden Lage zwei verschiedenen Mänteln angehören, in eine zusammen, die den Character einer Grenzlinie oder Rückkehrerzeugenden hat. In dem Punkte der ersten Leitcurve, für welchen diess stattfindet, sehneiden sieh die auf einander folgenden Erzeugenden, die Begrenzungen des unendlich sehmalen Streifens, längs welches die Kegel sich berühren; er hat also einen ausnahmsweisen Character unter den Pankten der Regelfläche. Und wenn die Leitlinien nicht Inflexionspunkte oder Rückkehrpunkte

- haben, so entstehen die bezeichneten singulären Punkte der Regelfläche nur in dieser Art.
- 6) Das dem Vorigen dualistisch entsprechende Raisonnement zeigt, dass auch die Leitdeveloppabeh in gleicher Weise sich in vielfiche der verschiedeme gera den Grade und parasitische Theile mit analogen Uebergüngen zerlegen. Im Uebergang sehneidet die Ebene der ersten die sweite und dritte Leitfläche in Curven, welche sieh berühren, so dass zwei ihrer in der vorhergehenden Lage gemeinsamen Tangenenen sieh vereinigen, um in der nächstfolgenden zu verschwinden. In den bezeichneten Ebenen liegen also vereinigte benachbarte Erzeugende, für welche der Berührungspunkt jener Curven als Schnitt zu betrachten ist. (Man vergl. § 109.)
- .7) Die vorigen Betrachtungen erläutern Vorkommnisse bei der Entstehung von Raumeurven und developpabeln Flächen, die früher nicht in diesem Sinne hervorgehoben worden sind. Wenn eine Raumeurve sammt ihrer Developpabeln als Schnitt von zwei Kegelflächen d. i. als Ort ihrer gemeinsamen Punkte und der Verbindungslinien der benachbarten unter ihnen entsteht. und wenn eine developpable Fläche und Raumeurve durch zwei ebene Curven als Enveloppe ihrer gemeinsamen Tangentialebenen und der Schnittlinien der benachbarten unter ihnen gebildet wird (§ 101.), so ist diess ein Specialfall der allgemeinen Erzeugung der Regelflächen durch die Bedingung, dass die auf cinander folgenden Erzeugenden sich schneiden oder in einer Ebene liegen; die Erzeugende des einen Kegels schneidet Erzeugende des andern und die zugehörigen Tangentialebenen liefern durch ihren Schnitt die Erzeugende der Fläche im ersten Falle, die Taugente der einen Curve schneidet Tangenten der andern und die zugehörigen Berührungspunkte liefern durch ihre Verbindungslinie die Erzeugende der Fläche im zweiten Falle. Die Zahl der Schnitte, welche eine Erzeugende oder Tangente dabei liefert, geht im Allgemeinen von 0 auf 2, auf 4, etc. und umgekehrt

und in den Momenten des Uebergangs findet ein Berühren der Erzeugenden des einen Kegels mit dem andern Kegel, andernfalls ein Schneiden der Tangente der einen Curve mit der andern Curve statt. Die Hilfsebene durch die Kegelspitzen berührt dann den einen Kegel, der Hilfspunkt in der Schnittlinie der Ebenen liegt auf der einen Curve. Einer solchen Uebergangsstelle entspricht es, dass drei auf einander folgende Erzeugende der Developpabeln oder vier folgende Punkt der Ranmeurve in einer Ebene liegt auf vier der Vier folgenden Developpabeln der vier folgenden Developpabeln der vier folgenden Ebenen der Developpabeln feier dei est zionären Ebenen und stationären (Rückkehr-) Punkte der developpabeln Filsefern die stationären Ebenen und der Rammeurven.

8) Man erläutere diess des Nähern an Fig. Tafel III. der Durehdringung von zwei Kegeln zweiten Grades mit gemeinsamer Hauptebene und füge die dualistisch entsprechende Construction und ihre Erläuterung hinzu. Die Rückkehrkaute der Developpabeln geht durch jeden Uebergzangspunkt in einer ihrer Leiteurven.

105. Im Anschluss an das cinfache Hyperboloid, welches auer derei geradlinigen Reihen als Leitcurven oder aus drei Ebenenbüscheln als Leit-Developpabehe metsteht, lassen sich drei Haupt-Typen der windschiefen Regelhächen bilden, nämlich

a) Regelflächen mit zwei Leitgeraden  $g_2$ ,  $g_3$  und einer Leiteurve  $C_1$  oder mit zwei Leitbüscheln  $\mathbf{G}_2$ ,  $\mathbf{G}_3$  und einer Leit-Developpabeln  $\mathbf{D}_1$ .

Bei ihrer Construction betrachtet man die Punkte der Leiteurve C<sub>1</sub> oder die Ebenen der Leit-Developpabeln D<sub>1</sub>, da dieselben einfach sind und nur je eine Erzeugende bestimmen.

Ist eine der Gernden g unendlich fern d. h. durch eine Ebene vertreten, deren Stellung sie ist, so werden windschief-Regelflächen von diesem Typus insbesondere Con o id e genannt, und wenn speciell von beiden Geraden g die endliehe normal sit zur unendlich fermen d. h. normal zur vorbezeichneten Richtungsebene, so wird das Conoid noch specieller als ein gerades bezeichnet. Als wichtige Beispiele gerader Conoide sind hervorzuheben:

 die Fläche der flacbgängigen Schraube (Fig. 183.) und

2) die Wölbfläche des Eingangs in den runden Thurm. (Fig. 184.)

Bei jener sind die Leiteurven eine eylindrische Schraubenlinie (r.) die Axe derselben g, und die Stellung der Normalebenen zu diesergs; durch jeden Punkt der Schraubenlinie geht eine Erzeugende der Fläche, die Normale von ihm zur Axe derselben.

Die Wölbfläche hat eine auf dem Mantel eines geraden verticalen Kreisevlinders verzeichnete zu einer Erzeugenden desselben orthogonal symmetrische Curve C, die Axe des Cylinders g, und die Stellung der Normalebenen derselben q, zu Leitcurven, die Erzeugenden e aus den Punkten von C. sind wieder die Normalen von denselben zur Axe g2. Die Fläche wird gewöhnlich durch einen mit dem ersten coaxialen geraden Kreiseylinder nach innen begrenzt.

 Ein schräges Conoid einfacher Art be-





stimmen ein zu einer Projectionsebene XOZ paralleler Kreis  $\mathcal{C}_1$  — oder statt dessen eine Kugel, die die Erzeugende stets berühren muss — eine sehräge Gerade  $g_2$  und die Stellung  $g_3$  der andern Projectionsebene  $\mathcal{X}OF$ . (Fig. 185.)

4) Eine Fläche vom mänlichen Typus, die aber kein Conoid ist, entsteht für einen Kegelschnitt C, und zwei zu seinen Axen parallele die Normale seiner Ebene aus seinem Mittelpunkt sehneidende Gerade g, und g, als Leitlinie. (Fig. 186.) Wir wollen sie in Erinnerung an die Ergebnisse des § 103. unter d) das Normalenbündel geneene.

del nennen.

b) Regelflächen mit
ciner Leitgeraden g<sub>2</sub>
und zwei Leiteurven
C, und C<sub>2</sub> — oder mit
einem Leitbüschel und
zwei Leit-Developpe.
beln. Man betrachtet
zur Construction die
Punkte der einen Leitcurve und erkennt dieselbe als von einer der
Cordnungszahl der an-

dern gleichen Vielfachheit. (Vergl. § 104.; 5., 6.) Als erstes wichtiges Beispiel von diesem Typus erwähnen wir

1) die Fläche der scharfgäng. Schraube, für welche eine cylindrische Schraubenlinie C, die Axedes Schraubeneylinders g3 und ein Kreis C, in der unendlich fernen Normalebene zur Axe und aus der Richtung derselhen als Centrum oder mit andern Worten der Fluchtkreis eines geraden Rotationskegels - des Richtungskegels - mit der Axe g, die Leitlinien sind (Fig. 187.). Für jeden Punkt der Sehraubenlinie erhält man zwei Erzeugende parallel denjenigen Erzeugenden des Richtungskegels, welche in der zur Schraubenaxe normalen Ebene den Radius jenes Punktes im Grundkreis zu ihrer Projection haben; die Figur giebt nur die cine.

2) Die Wölbfläche des schiefen Eingangs (blais passe), bei der (Fig. 188.) zwei gleiche Kreise C<sub>1</sub>, C<sub>1</sub> in parallelen Ebenen und diejenige Normale g<sub>2</sub> derselben, welche





die Centraldistanz der beiden Kreise hältet, die Leitlinien sind. Man betrachtet die Punkte M des einen Kreises  $C_i$  und erhält als Schnittlinien der Ebene  $Mg_3$  mit dem Kegel zweiten Grades  $MC_2$  je zwei Erzeugende, von denen die eine stets durch die Mitte der Centraldistanz der Kreise  $C_i$ ,  $C_i$  geht; d. h. es entsteht in Folge der symmetrischen Anordnung der Leitlinien neben der windschiefen Regelfläche eine developpable, nämlich ein schiefer Kreiskegel; die Figur enthält sie nicht.

3) Das Cylindroid, das man so bildet: Zwei Curven C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>\* (Fig. 189.) sind nieth parallele Verticalselmitte desselben Cylindors, die Punktepaare M<sub>11</sub>, M<sub>12</sub>\*; M<sub>31</sub>, M<sub>22</sub>\*; M<sub>31</sub>, M<sub>32</sub>\*; v. sind Punktepaare derselben, welche je in der nämlichen Erzengenden des Cylinders liegen; denkt man nun die eine Geiser Curven C<sub>4</sub>\* parallel sich selbst um eine gewisse Höhe nach C<sub>2</sub> gehoben und die entsprechenden Punktepaare von vorher in der neuen Lage durch gerade Linien verbunden, so entsteht aus diesen das Cylindroid. Die dritte Leitlnies it die Stellung g<sub>2</sub> einer zur Durchselmitslinie der Ebenen von C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub> und zu den Erzeugenden des Cylinders parallelen Ebene.

c) Regelflächen, welche drei Leiteurven C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, C<sub>3</sub> oder drei Leit-Developpable D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>, D<sub>3</sub> haben. Ihre Construction aus den einen oder andern ist in § 104. gegeben.

Alle Entwickelungen sollen sieh auf diesen allgemeinsten Typus beziehen.

106. Die Ordnung einer windschiefen Regelliäche ist gleich der Classe derselben. Denn wennien Gerade die Fläche m<sup>er</sup> Ordnung in m Punkten schneidet, so geht durch jeden dieser Punkte eine Erzeugende der Fläche, die mit der Geraden eine Tangentialeheme derselben bestimmt; in der Geraden liegen also ebenan viel Schnittpunkte mit der Fläche als durch sie Tangentialeheme an die Fläche gehen. Man spricht daher von Regelflächen m<sup>er</sup> Grades. (Vergl. § 94; 10.)

Die Zahl n, welche den Grad einer Regelfläche ausdrückt, lässt sieh aus den Ordnungszahlen ihrer Leiteurven bestimmen; sie ist für  $m_1$ ,  $m_2$ ,  $m_3$  als die respectiven Ordnungszah-

len von C1, C2, C3 - die also als algebraische Curven gedacht werden —  $n = 2m_1 m_2 m_3$ .

Denn n ist die Zahl von Schnittpunkten, die eine Gerade q mit der Fläche bildet d. h. die Zahl von Erzeugenden der Fläche, denen sie begegnet; bildete man aber mit C2, C3, g

als Leitlinien eine Regelfläche, so würde man jene nämlichen Schnittpunkte als die Schnittpunkte derselben mit der Curve C, von der Ordnung m, erhalten \*), d. h. nach dem in § 80. ausgesproehenen Princip, dass ihre Zahl gleich sei dem Product der Gradzahl n, dieser Fläche in die Ordnungszahl der Curve C1, d.h. n = m, n, ...

Nachder nämlichen Schlussweise ist aber  $n_1 = m_2 \cdot n_2$ , wenn  $n_2$ die Gradzahl einer Regelfläche ist, welche die Curve C3 und zwei Gerade g, l zu Leitlinien hat; und endlich ist m, = 2 ma, weil der Grad der durch drei gerade Lcitlinien bestimmten

Substitution



Regelfläche gleich zwei ist. Man erhält also durch successive

$$n = 2 m_1 m_2 m_3$$
.

Der Grad der Regelfläche ist kleiner als 2m, m, m, wenn die Leiteurven gemeinschaftliche Punkte besitzen; denn jeder

<sup>\*)</sup> Ein einfaches Beispiel zur Erläuterung dieses Schlusses findet man in § 120.; 6.

Punkt, der zweien derselben gemeinschaftlich ist, giebt als Spitze einem Kegel über der dritten Leiteurve Entstehung, welcher nur uneigentlich der Regelfläche angehört. Sind also Sehnittpunkte der Leiteurvenpaare  $c_1$ ,  $c_2$ ;  $c_2$ ,  $c_3$ ;  $c_3$ ,  $c_4$  in den Anzahlen  $s_3$ ,  $s_1$ ,  $s_7$  vorhanden, so wird die Gradzahl der Fläche um den Betrag von

$$s_1 m_1 + s_2 m_2 + s_3 m_3$$

Einheiten vermindert. Zugleich reducieren sieh die Zahlen, welche die Vielfachheit der Leiteurven  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  (§ 104, ; 3.) in der Fläche ausdrücken, von ihren allgemeinen Werthen auf  $m_s m_s - s_1$ ,  $m_s m_t - s_2$ ,  $m_t m_s - s_1$  respective.

Solche Reductionen durch das Auftreten von developpabeln Flächen können auch durch besondere Symmetrien in der gegenseitigen Lage der Leiteurven hervorgerufen werden.

- 1) Die Regelflächen vom Typus a) haben im Allgemeinen den Grad n = 2m<sub>1</sub>, wenn m<sub>1</sub> die Ordnungszahl ihrer Leiteurve ist; die vom Typus b) haben den Grad n = 2m<sub>1</sub>m<sub>2</sub>, wenn m<sub>1</sub>, m<sub>2</sub> die Ordnungszahlen ihrer beiden Leiteurven bezeichnen.
- 2) Die Regelfläche, welche ein Kegelsehnitt X und zwei Gerade g<sub>1</sub>, g<sub>3</sub> als Leitlinien erzeugen, ist im Allgemeinen vom Grade n= 4 und die beiden Geraden sind Doppellinien derselben. So im Falle des Normalenbtündels.

Schneidet eine der Geraden z. B.  $g_3$  den Kegelsehnitt K einfach, so wird n=3 und nur die Gerade  $g_3$  ist noch eine doppelte Gerade der Fläche.

Schneidet aber jede der Geraden den Kegelsehnitt in einem Punkte, so entsteht eine Regelfläche zweiten Grades und für dieselbe ist keine der Leitlinien doppelt. Schneiden endlich die Geraden einander und jede den Kegelsehnitt, so entsteht keine windsehiefe Regelfläche, es ist n=0.

- Man erörtere den Fall, wo die eine Gerade g<sub>3</sub> den Kegelsehnitt K zweimal sehneidet.
- 4) Für zwei Kegelschnitte K<sub>1</sub> und K<sub>2</sub> und eine Gerade g<sub>3</sub> ist der Grad der Regelsfäche n = 8; die Kegelschnitte sind zweifach, die Gerade ist vierfach. Re-

ductionen treten ein auf n = 7, wenn die Kegelschnitte einen gemeinsamen Punkt haben; dann ist die Gerade nur dreifach in der Regelfläche. Auf n = 6, wenn g; den einen Kegelschnitt K2 einfach schneidet, wobei die Gerade vierfach, der Kegelschnitt K, zweifach bleibt, der Kegelschnitt K, aber einfach wird; oder wenn die Kegelschnitte K, und K, zwei Punkte mit einander gemein haben, indem zugleich die Gerade q2 zur nur zweifachen Linic der Fläche wird. Auf n = 4, wenn q<sub>1</sub> beide Kegelschnitte einfach trifft, wodurch dieselben einfache Linien der Fläche werden; oder wenn die Kegelselmitte einander zweifach schneiden und der eine K, auch mit g, einen Punkt gemein hat, wobei K1 einfach wird, während K2 und g3 Doppellinien in der Fläche sind, Auf n = 3, wenn jedes Paar der Leitlinien einen gemeinsamen Punkt hat; die Gerade ist zweifaeh, die Kegelschnitte werden einfach in der Fläche. Endlich auf n=2, wenn die Kegelschnitte einander zweifach schneiden und je einen Punkt mit der Geraden gemein haben. Wenn tritt die Reduction auf n = 5 ein?

- 5) Man erörtere den Fall von drei Kegelschnitten als Leitenrven und die dabei möglichen Reductionen; wenn wird speciell die erzeugte Regelfläche vom zweiten Grade?
- (i) Eine Raumeurve dritter Ordnung C, mit zwei Gernden g., g., erzegt im Allgemeinen eine Regelfälche seebsten Grades mit den Geraden als dreifachen Linien. Schneidet C, die Gerade g, oder beide Geraden g, und g, einfach, so wird n = 5, respective n = 4; sehneidet C, die Gerade g, doppelt, n = 4; sehneidet sie g, doppelt und g, einfach, n = 3 und wenn sie beide zweifach schneidet n = 2. Im Falle n = 3 ist die Gerade g, eine doppelte Gerade der Pläche.
- 7) Welche Regelflächen verschiedener Grade entstehen aus einer Raumeurve dritter Ordnung C<sub>3</sub>, einem Kegelschnitt K<sub>2</sub> und einer Geraden g<sub>1</sub> als Leiteurve?
- 8) Wie kann man eine Regelfläche dritten Grades durch Leit-Developpable erzeugen? Es geschieht auf Grund

- von Betrachtungen, die den im Text gegebenen nach dem Gesetz der Dualität entsprechen.
- 9) Die Wölbfläche des schicfen Eingangs (§ 105.; b) 2.) wäre als durch zwei Kegelschnitte und eine Gerade als Leitlinie erzeugt vom Grade 8; weil aber Kreise in parallelen Ebenen die unendlich fernen nicht reellen Kreispunkte gemein haben, so scheiden zwei nicht reelle Ebenen aus der Regelfläche aus, es wird n = 6 für alle Regelflächen durch eine Gerade und zwei Kreise in parallelen Ebenen. Durch die Gleichheit der Kreise und die symmetrische Lage der Leitgeradon zu ihnen im Falle des schiefen Eingangs wird ein Kegel zweiten Grades aus der Mitte der Centrallinie über den Kreisen als Theil der Fläche erzeugt: die windschiefe Regelfläche, welche als Wölbfläche dient, ist also nur vom vierten Grade. Der nämliche Character kann ihr auch bei ungleichen Kreisen erhalten bleiben.

107. Auf einer Erzeugenden der Regelfläche liegen unendlich viele Punkte, die unmittelbar bestimmt sind, jeder durch seine Projection, wenn die Erzeugende selbst durch Projection bestimmt ist; es gehen auch durch die Erzeugende unendlich viele Tangentialebenen, gegeben durch libr Spuren. Diese Punkte und Ebenen gehören paarweis als Berührungspunkt und Tangentialebene zusammen und es ist zunächst das Gesetz dieser Zusammengehörigkeit zu ermittelt.

Wir denken dazu drei unendlich nahe auf einander folgende Erzeugende der Fläche  $\epsilon_1$ ,  $\epsilon_2$ ,  $\epsilon_3$  und in der ersten die Punktreihe  $A_{11}$ ,  $A_{12}$ ,  $A_{12}$ ,  $A_{12}$ ,  $\cdots$ , so ist für jeden derselben  $\epsilon_1$  die erste Inflexionstangente der Fläche und die bezügliche zweite Inflexionstangente kann direct bestimmt werden als die Gerade  $\gamma_{1i}$ , welche von dem Punkte  $A_{1i}$  ausgeht als die Transversale von  $\epsilon_2$  and  $\epsilon_3$ , die ihm entspricht. Die Gesammtheit dieser Geraden aus den Punkten von  $\epsilon_1$  bildet ein einfaches Hyperboloid, das in allen Punkten von  $\epsilon_1$  mit der gegebenen Rogelfläche dieselbe Tangentialebene hat und von dem wir daher sagen, dass es sieh der Regelfläche längs  $\epsilon_1$  ansehniegt; diese Geradon bestimmen in den Nachbar-Erzeugenden  $\epsilon_2$ ,  $\epsilon_2$  Punktreihen  $A_{11}$ ,  $A_{22}$ ,  $A_{23}$ ,  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$ ,  $\gamma_3$ ,  $\gamma_4$ ,

welche zu der Reihe  $A_{11}$ ,  $A_{12}$ ,  $A_{13}$ ,  $\cdots$  projectivisch sind und man hat auch

$$(\epsilon_1 \cdot A_{21} A_{22} A_{23} \cdots) = (A_{21} A_{22} A_{23} \cdots) = (A_{11} A_{12} A_{13} \cdots),$$

d. h. das Büschel der Berührungsebenen durch eine Erzeugende der Regelfläche ist projectivisch zur Reihe der Berührungspunkte derselben auf dieser Erzeugenden.

Daraus folgt sofort, dass durch drei Berührungsebenen durch eine Erzeugende und die zugehörigen Berührungspunkte auf derselben für alle übrigen Berührungsebenen durch sie die Berührungsebenen linent bestimmt siehe Punkte auf ihr die Berührungsebenen linent bestimmt sind

Sind also drei Leiteurven  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  gegeben, mit denen die Erzeugende  $\epsilon$  die Punkte  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  gemein hat und sind  $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_3$  die zugehörigen Tangenten derselben, so sind  $\epsilon t_4$ ,  $\epsilon t_4$ ,  $\epsilon t_4$  die Tangentialebenen  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  der Regelfläche in  $P_1$ ,  $P_3$ ,  $P_3$  respective und die Tangentialbene  $P_3$  in einem beliebigen Punkte  $P_4$  derselben Erzeugenden bestimmt sich nach der Projectivitäts -Relation

$$(e \cdot P_1 P_2 P_3 P_i) = (P_1 P_2 P_3 P_i);$$

ebenso der Berührungspunkt  $P_i$ der beliebigen Ebene  $\mathbf{P}_i$  durch dieselbe Erzengende.

Sind ebenso drei Leit-Developpable  $\mathbf{D}_1$ ,  $\mathbf{D}_2$ ,  $\mathbf{D}_3$  gegeben mit denen die Erzeugende e die Ebenen  $\mathbf{P}_1$ ,  $\mathbf{P}_2$ ,  $\mathbf{P}_3$  gemein hat und sind  $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_2$  die zugehörigen Erzeugenden derselben, so sind  $et_1$ ,  $et_2$ ,  $et_3$ , ... die Berdhrungspunkte  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ , ... der Regelfläche in diesen Ebenen respective und der berührungspunkt  $P_1$  in einer beliebigen Ebene  $\mathbf{P}_i$  durch dieselbe wird durch die Relation

$$(e \cdot P_1 P_2 P_3 P_i) = (\mathbf{P}_1 \mathbf{P}_2 \mathbf{P}_3 \mathbf{P}_i)$$

bestimmt und ningekehrt.

Das Büschel der Tangentialebenen bestimmt also z. B. als Reihe der entsprechenden Axensehnittpunkte in O.Y eine zur Reihe der Berührungspunkte, also auch zur Reihe ihrer ersten oder zweiten Projectionen projectivische Reihe. In Fig. 190. sind s.1, s.1, s.2, s.2 die Hortzontalspuren der bezeichneten Tangentialebenen; für die Reihe ihrer Schnitte mit der

Axe x and die Reihe der Grundrisse der Berührungspunkte ist  $t_2$  die perspectivische Axe, mit deren Hilfe für den Berührungspunkt P auf e die Tangentialebene P bestimmt ist, welche die Spuren  $s_1$ ,  $s_2$  hat. (Vergl. § 91., Fig. 168.)

Die Wölbfläche des schiefen Eingangs (§ 105.; b) 2.), für welche die Leitkreise C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub> in zur zweiten Projections-

Pig. 190.

ebene parallelen Ebene mat die getrade Leitlinie  $g_2$  parallel zur Axe OY liegen, giebt für jede Erzeugende ein den Punkten  $g_1$ ,  $p_2$ ,  $p_3$  derselben auf den Leitlinien die  $u_1$ ,  $t_4$  als magneten der Kreise  $C_1$ ,  $C_2$  in  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $p_3$  derselben tieselt, damit also die Tangentialebenen  $ct_1$ ,  $ct_5$ ,  $t_6$ .

Mittelst der Reihe der Axensehnittpunkte derselben in 0.X sind dann in Fig. 191. für den Punkt P<sub>4</sub> der Erzeugenden e die Tangentialebene P<sub>4</sub> und für die durch sie gehende

Ebene P5 der Berührungspunkt P5 eonstruiert.

1) Wenn zwei Regelflächen eine Erzeugende ε gemeinsam enthalten und in drei Punkten derselben die n\u00e4mnichen Berührungsebenen haben, oder ungekehrt, so haben sie in allen Punkten von ε einerlei Berührungsebenen und f\u00fcr alle Ebenen durch ε einerlei Berührungspunkte. (Vergl. § 91.; 11.)

2) Zu einer windschiefen Regelfläche lassen sich für jede Erzeugende e unzählig viele länge derselben sich ihr anschmiegende einfache Hyperboloide und hyperbolische Paraboloide bestimmen, nämlich je ein Hyperboloid durch eine willkürlich gewählte Gerade  $e^*$ , welche mit e nieht in einer Ebene liegt. (§ 91, 12.) Drei Tangentialebenen  $\mathbf{P}_1$ ,  $\mathbf{P}_2$ ,  $\mathbf{P}_3$  der Regelfläche in Punkten  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  von e bestimmen mit  $e^*$  drei Punkte  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  und die geraden Linien  $P_1$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  and die geraden Linien  $P_1$ ,  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  as ind drei Erzeugende der zweiten die e nicht enthaltenden Regel-Schaar des Hyperboloide. Es giebt also auch unzählig viele Hyperboloide, die einen bestimmte Deme



berühren und einer Regelfläche längs einer gegebenen Erzeugenden sieh auschmiegen — nämlich so viele als Gerade durch diesen Punkt oder in dieser Ebene möglich sind:

Wie ist im letztern Falle der Berührungspunkt auf, respective die Berührungsebene durch  $e^*$  bestimmt?

 Ist e\* eine unendlich ferne Gerade, d. h. die Stellung einer Ebene, so bestimmt sie ein anschmiegendes hyperbolisches Paraboloid, für welches durch diese Stellung die eine Richtungsebene bestimmt ist. Wie bestimmt sich die Axenrichtung des Paraboloids?

4) Die Schnittlinien einer Schaar von Parallelebenen durch die Punkte einer Erzeugenden mit den entsprechenden Tangentialebenen der Regelfläche bilden ein derselben sich längs jemer ansehmiegendes hyperbolisiehes Paraboloid. (Vergl. § 91; 15.) Wie erzeugt



man auf analoge Weise ein anschmiegendes Hyperboloid?

Die Fig. 192. enthält dasjenige längs einer Erzeugenden J. des Normahenbündels über der Ellipse von den Scheiteln A, B und C mit den geraden Leit-linien g, h — die erste normal zur zweiten Projectionsebene, die letztere in derselben pamlel der Ack x — sich demselben ansehmiegende Hyperboloid, welches die Ack AB der Leitellipse oder die Projection

tionsaxe x enthält. Für die drei Punkte  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  der Erzeugenden  $t_i$  in den Leitlinien liefert die Verbindung mit den respectiven Schnittpunkten der Tangentialebenen der Fläche in ihnen mit AB die Erzeugenden  $g_1$ ,  $g_2$ ,  $g_3$  des Schniegungs-Hyperbolois; man hat dann die Erzeugende  $t_i$  desselben ermittelt, welche durch den Punkt 3 von  $g_3$  geht und damit bereits die Umrisse respective die erste und zweite Spir des Hyperboloids — letztere natürlich Paare von Geraden — bestimmt. Mittelat der perspectivischen Axe  $t_i$  der projectivischen Reihen, welche durch  $g_1$ ,  $g_2$ ,  $g_3$  in  $t_1$ ,  $t_2$  gegeben sind, lassen sich andere Erzeugende der Schaar g finden. Der Umriss des Hyperboloids in der zweiten Projection ist eingezeichnet; er berüht  $t_i$  in  $P_s^{(1)}$ .

- 5) Die Tangentialebene der Regelfläche in dem unendlich fernen Punkte von er welche nach der Methode des Textes bestimmt wird — enthält, weil sie eine asymptotische Ebene für die anschmiegenden Regelflächen zweiten Grades ist, die Mittelpunkte aller dieser Flächen. Man kann also unendlich viele in er sich anschmiegende Hyperholofde bestimmen, deren Mittelpunkte in einer festen Ebene und stets eines, dessen Mittelpunkt in einer festen Geraden liegt.
- 6) Für die fängs e der Regelfläche sieh ansehmiegenden hyperbolisehen Paraboleide ist die zu e gehörige asymptotisehe Ebene der Regelfläche — d. i. die sie in der Richtung von e berührende Ebene — die eine ihnen allen gemeinsaume Richtungsebene.
- 7) Man kann ein längs e sich anschmiegendes hyperbolisehes Paraboloid mit gegebener Axenrichtung nur construieren, wenn diese Axenrichtung in der Ntellung der zu e gehörigen asymptotischen Ebene enthalten ist.
- 8) Je zwei einfache Hyperboloide, welche sich Rüngs derselben Erzeugenden e einer gegebenen Regelfläche ansehniegen, sehneiden sieh in zwei Erzeugenden der andern Regelschaar (vergl. § 95.; 10.) mtd diese bestimmen mit der Erzeugenden e zwei Schnittundische

- in denen sieh beide Hyperboloide und in denen sie daher auch die Regelfläche osculieren. (§ 102.)
- 9) Man construiere die Tangentialebenen einer flactgängigen Schratbenfläche in deri Punkten einer Erzeugenden e, wenn die Schraubenaxe parallel zu OZ ist; ebenso die Berührungspunkte für diejenigen beidem Tangentialebenen, welche mit der Neigung e, z. B. gleich 45° durch die Erzeugende e gehen und für die zu den Projectionsebenen respective normalen.
- 10) Man führe das Analoge ans a) für die Wölbfläche des Eingangs in den runden Thurn, wenn die Axe desselben der Axe OZ parallel ist; b) für die scharfgängige Schraubenfläche mit gleicher Lage; c) für das Kugel-Conoid von § 105.; a) 3.; d) für das Normalenblündel ibid. a) 4.; e) für das Cylindroid von § 105.; b) 3., wenn g, als Stellung der zweiten Proiectionsebene gewählt ist.
- 11) Man eonstruiere für die Erzeugende e einer durch drei Leitlinien gegebenen Regelfläche ein anschnitgendes Hyperboloid, welches a) die Axe OT des Projectionssystems oder b) die projicierende Tafelnormale enthält – in Centralprojection.
- 12) Man construiere für die Erzengende e einer durch drei Leitlinien gegebenen Regelfläche z. B. die scharfgängige Schraubenfläche das anschmiegende Paraboloid, welches die Bildebene oder respective eine der Projectionsebenen zur Richtungsebene hat.

In Fig. 193, ist für die Erzeugende 1, aus dem Punkte P, der Schrubenlinie zuerst das Schunigungsparaboloid nach der Ebene XOI, sodann auch das mach der Ebene XOI, sodann auch das mach der Ebene XOZ construiert; die Erzeugenden des Ersten sind durch g und 1, die des Letztern durch g\* und 1\* bezeichnet. Die Tangentialebenen in P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub> und dem unendlich fernen Punkte der Erzeugenden haben die Spuren s<sub>1</sub>, s<sub>2</sub>, s<sub>3</sub>, respective s<sub>2</sub>, s<sub>3</sub>, s<sub>3</sub>; die Ebene s\* ist gemeinschaftliche Richtungsebene beider Paraboloide, zu ihr sind die 1\* und die 1\* parallel. Die Punkte P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub> liefern für das erste die Erzeugenden g<sub>1</sub>, g<sub>2</sub>, für Plas zweite g<sub>1</sub>\*, g<sub>2</sub>\*. Für das

erste Paraboloid ist danu aus dem Punkte B in  $g_z$  die Erzeugende  $L_z$  construiert und damit Erzeugende  $g_1, \cdots g_s$  der Schaar  $g_1^*$  der horizontale Umriss ist ersichtlich. Für das zweite Paraboloid ist für den

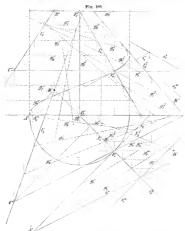

Punkt D auf  $g_1^*$  die Erzeugende  $l_2^*$  bestimmt und damit Erzeugende  $g_1^*$ ,  $\cdots g_7^*$  der Schaar  $g^*$ ; der Umriss in der Verticalprojection erscheint.

108. Wenn wir durch eine Erzeugende e einer windschiefen Regelfläche Paare von Ebenen normal zu einander 27° legen, so bilden dieselben ein involuterisehes Büschel aus e und somit ihre Berührungspunkte eine invelutorisehe Reihe in e; in derselben ist der Centralpunkt derjenige, dessen Tangentialebene normal ist zur asymptotisehen Ebene der Erzeugenden, d. h. (§ 10.; 9.) er ist derjenige Punkt der Erzeugenden, in welchem sie der unnenlich nahe benachbarten folgenden Erzeugenden der Fläche am nächsten kemmt; er ist also der der Erzeugenden e angehörige Punkt der Strietionslinie der Regelfläche (Vergf. § 9.1).

Für die Berührungsonnkte ven zwei zu einander nermalen Ebenen durch die Erzeugende e oder für die Paare von Punkten, we je die nämliche Ebene die Fläche berührt und zu derselben nermal ist, ist das Product ihrer Entfernungen vem Centralpunkt eenstant - die prejectiviselie Poteuz der Erzeugenden e. (Vergl. §§ 15., 20.) Wenn die Erzeugende e die nächstfolgende Erzeugende der Regelfläche sehneidet, se gehert der Schnittpunkt zur Strictionslinie der Fläche; die Ebene beider Erzeugenden berührt dann die Fläche in allen l'unkten derselben, diese besitzt ein ebenes Element oder ist längs dieser Erzeugenden developpabel. Wir haben in § 104, (5., 6.) die Herkunft solcher singulärer Erzeugenden bereits betrachtet, sie sind hier nur nech für specielle Fälle zu erörtern. Die Coneide mit geschlossener Leiteurve bieten in der geraden Leitlinie im endlichen Raum, welche ihre Doppellinie ist, den Uebergang ven reellen zu parasitischen Punkten dar - er findet in den Punkten statt, we dieselbe von den zur Richtungsebene parallelen Ebenen gesehnitten wird, welche die Leiteurve berühren. Die durch sie gehenden Erzeugenden sehneiden die unendlich nahe benachbarten in diesen Punkten. Dasselbe Beispiel zeigt aber eine Specialität dieses Characters. Denken wir diejenigen Tangenten der Leiteurve, welche der geraden Leitlinie des endlichen Raumes begegnen, so gehen durch ihre Berührungspunkte an der Curve Erzeugende, welche den unendlich nahe benachbarten effenbar parallel sind. Man muss bemerken, dass in diesem besendern Falle die Richtung der benachbarten Erzeugenden nicht zur Strictionslinie der Fläche gehört, weil die kürzeste Eutfernung derselben überall stattfindet.

1) Die Nermalen einer windschiefen Regelfläche in den

Punkten einer Erzeugenden bilden ein hyperbolisches Paraboloid, das zugehörige Normalenparaboloid der Fläche; die Normalebene der Erzeugenden ist die eine, die durch die Erzeugende selbst gehende Normalebene ihrer asymptotischen Ebene ist die andere Richtungsebeno desselben; es ist also gleichseitig. (§ 30; 16.) Der Centralpunkt der Erzeugenden ist der Scheitel dieses Paraboloids.

- Man stelle das Normalenparaboloid für eine gegebene Erzeugendo einer scharfgängigen und ebenso für die einer flaehgängigen Schraubenflächo dar.
- 3) Wenn ein einfaches Rotationslyperboloid sich einer gegebenen windschiefen Regelfläche längs einer Erzeugenden ansehmiegt, so liegt sein Mittelpunkt in der im Centralpunkte der Erzeugenden auf der Fläche errichteten Normale.
- 4) Man soll für eine gegebene Erzeugende einer windschiefen Regelfäche ein anschmiegendes Rotationshyperboloid so bestimmen, dass dasselbe eine gegebene Ebene zu einer seiner Axe parallelen Tangentialebene hat.
- 5) Wenn zwei Rotationshyperboloide für eine Erzeugende e des einen und eine Erzeugende e\* des andern gleiehe projectivische Potenz lanben, so k\u00fcnnen sie in eino solcho Lage gebraeht werden, dass das eine sich dem andern l\u00e4ngs der Erzeugenden ε anschmiegt; man hat die Erzeugenden ε, e\* so zur Deckung zu bringen, dass ihre Centralpunkte zusammenfallen. Was ergiebt sich daraus f\u00fcr zwei beliebige Regelf\u00e4\u00e4helm.
- Man construiere Punkte der Strictionslinie für das Normalenbündel. (§ 106.; a) 4.)
- 7) Die Strietionslinie der flachgängigen sowohl als der scharfgängigen Sehraubenfläche fällt mit der Schraubenaxe zusammen. Mit welchem Untersehied?
- 8) Die Strictionslinie eines geraden Conoids ist die gerade Leitlinie desselben im endlichen Raume; die orthogonale Projection der Strictionslinie eines beliebigen Conoids auf seine Riehtungsebene ist die En-

veloppe der entsprechenden Projectionen seiner Erzeugenden.

9) Die Strietionslinie einer Regelfläche mit einer geraden Leitlinie und einem Richtungskegel, der ein mit dieser Leitlinie als Axe beschriebener Rotationskegel ist, ist eben diese gerade Leitlinie.

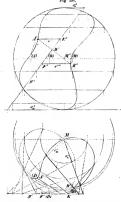

10) Man construiere die sich sehneidenden und die parallelen Nachbarerzeugenden des Kugel-Conoids. Welches sind diese Erzeugenden beim Kreis-Conoid Fig. 185., § 105., a)?

Es sind hier die, welche in jenen Berührungsebenen der Kugel liegen, die durch die geraden Leitlinien gehen. In Fig. 194. ist das Kugel-Ceneid in crester und zweiter Projection unter der Annahme verzeielmet, dass die gerade Leitlinie j in endlichen Raume zu X02 parallel und die gerade Leitlinie im Unendlichen die Stellung von X07 ist. Dann ist die eine Gruppe jener Geraden — welche? — gebildet von der biehsten und tiefsten Erzeugenden e. g., g. die andere von den Erzeugenden e und e., welche von den Berührungspunkten 4 und 2 der Kugel mit durch a gehenden Ebenen ausgeben.

- Man zeige, dass ein Cylindreid zwei Erzeugende hat, die zu ihren nächstbenachbarten parallel sind.
- 12) Die Wölbfläche des schiefen Durehgangs hat zwei Erzeugende, die ihre benachbarten schneiden und zwei andere die zu ihren benachbarten parallel sind; man construiere dieselben.

109. Die Punkte einer windschiefen Regelfläche, in welehen ausnahmsweise zwei benachbarte Erzeugende sich sehneiden, erscheinen natürlich inbegriffen unter den Punkten derselben, in welchen überhaupt zwei Erzeugende derselben zusammen treffen. Es ist evident, dass selehe Punkte im Allgemeinen auf jeder Erzeugenden existieren. Legt man nämlich durch die Erzeugende e der Fläche eine beliebige Ebene, se berührt dieselbe die Fläele in einem Punkte und sehneidet sie ausser in der Erzeugenden in einer Curve von der Ordnung (n — 1) — wenn die Regelfläche als eine algebraische vem nten Grade gedacht wird -, welche mit e ausser dem Berührungspunkt der Ebene - darin liegt die Bestimmung der zweiten Haupttangente der Fläche in einem gegebenen Punkt derselben (vergl. unten 5 f.) — nech (n — 2) andere Schnittpunkte bestimmt, in deren jedem effenbar die Erzeugende e einer andern Erzeugenden der Regelfläche begegnen mnss, d. h. eine Regelfläche nten Grades enthält im Allgemeinen eine Doppeleurve, die mit jeder Erzeugenden (n-2) Punkte gemein hat. Die Fläche hat in den Punkten dieser Curve im Allgemeinen zwei von einander verschiedene Tangentialebenen; die besendern Punkte der Fläche aber, in denen zwei benachbarte Erzeugende sich treffen, haben in der Doppelcurve die auszeichnende Eigenschaft, dass ihnen

nur je eine Tangentialebene entspricht, dass sich also die Doppeleurve in ihnen wie die Rückkehrkante einer developnabeln Fläche verhält.

Wählt man anderseits in der Erzeugenden  $\epsilon$  einen Punktund legt durch ihn nach allen Erzeugenden der Regelfläche Ebenen, se berühren dieselben die Fläche und umhüllen einen Kegel von der  $(n-1)^{n\alpha}$  Classe, welcher mit der Geraden  $\epsilon$ ausser der Berührungsebene der Fläche im gewählten Punkt nech (n-2) andere Ebenen gemein hat; d. h. es giebt zu jeder Regelfläche  $\kappa^{n\alpha}$  Grades im Allgemeinen eine Developpable, die als de ppelt um schrieben en Developdieser Developpablen im Allgemeinen je zwei verschiedene Berührungspunkte; nur die besondern Ebenen der Fläche, welche zwei benachbarte Erzeugende derselben enthalten, liefern unz je ein en Berührungspunkt.

Endlich enthält eine durch drei Leiteurven C1, C2, C3 erzeugte Regelfläche im Allgemeinen eine Anzahl von geraden Erzengenden, welche deppelt sind, d. h. in denen je zwei nicht auf einander folgende Lagen der erzeugenden Geraden sich decken; jede Gerade, welche die eine Leiteurve zweimal schneidet, während sie zugleich die andern Leiteurven je einfach trifft, ist eine solche. Sei C, die Leiteurve, welche zweimal geschnitten werden soll, so ist die Zahl seleher Geraden die Zald der Durchschnittspunkte der Curve C., mit derjenigen Regelfläche, welche durch die Geraden erzeugt wird, die mit C, je zwei Schnittpunkte und mit C, je einen Punkt gemein haben und diese Zahl ist das m, fache der Zahl, die den Grad einer Regelfläche angiebt, für welche C, eine ven jeder Erzeugenden zweifach geselmittene und eine gerade Linie eine einfache Leitlinie ist; giebt es dann für die Curve C1 durch jeden Punkt im Raum h1 Gerade, die sie zweimal schneiden (vergl. § 82.; c.), so ist der Grad der letztbezeichneten Fläche und die Zahl der aus C1 entspringenden doppelten Erzeugenden respective

$$=h_1+\frac{m_1(m_1-1)}{2}$$
 und  $=m_2m_3\left\{\frac{m_1(m_1-1)}{2}+h_1\right\}$ .

In Folge dessen besitzt die windschiefe Regelfläche aus drei Leiteurven  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  mit den Characterzahlen  $m_1$ ,  $h_1$ ;  $m_2$ ,  $h_2$ ;  $m_3$ ,  $h_3$  doppelte Erzeugende in der Anzahl

$$m_1 m_2 m_3 \left\{ \frac{m_1 + m_2 + m_3 - 3}{2} + \frac{h_1}{m_1} + \frac{h_2}{m_2} + \frac{h_3}{m_3} \right\}$$

 Weil in der Regelfäche vom Grade 2 m, m, m, aus den Leiteurven C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, C<sub>3</sub> von den respectiven Ordnungen m<sub>1</sub>, m<sub>2</sub>, m<sub>3</sub> diese Curven selbst einfach sind in den Graden m, m<sub>3</sub>, m, m<sub>4</sub>, m, m<sub>2</sub>, so begegnet jede Erzeugende in den Leiteurven selbst bereits

$$(m_2m_3 + m_3m_1 + m_1m_2) - 3$$

andern Erzeugenden der Fläche und hat somit ausser diesen, also in der Doppeleurve der Textbetrachtung, noch Schnittpunkte mit andern Erzeugenden der Regelfläche in der Anzahl

$$2m_1m_2m_3+1-(m_1m_2+m_2m_3+m_3m_1).$$

Setzen wir  $m_s = m_s = 1$ , so wird diese Zahl Null, d. h. Regelflächen, welche zwei gerade Leitlinien enthalten, können ausser diesen Leitlinien selbst, welche vielfläch sind, keine eigentliche Doppeleurve enthalten; diess gilt z. B. vom Normalenbindel, yon der flächgängigen Sehraubenfläche, von den Conoiden. Die windschiefe Regelfläche sechsten Grades, welche aus einer Raumeurve dritter Ordnung und zwei Geraden entsteht, enthält keine Doppeleurve, aber sie hat vier doppelte Erzeugende.

- 2) Die windschiefe Regelfläche dritten Grades (§ 106.) kann nur eine doppelte Gerade enthalten — wie auch daraus hervorgelut, dass in einer ebenen Curve dritter Ordnung nur ein Doppelpunkt möglich ist. (Vergl. § 114.)
- 3) Die Fläche des schiefen Durchgangs (§ 105.) hat paarweis parallele Erzeugende, besitzt also in unendlicher Ferne eine Doppeleurve, die als ein Kegelschnitt anzuschen ist.
- Man erläutere die Natur der Doppeleurve einer windschiefen Regelfläche an dem Beispiel der scharfgängigen

Schraubenfläche; dieselbe ist ein System von Schraubenlinien von derselben Axe und Ganghöhe mit der Schraube selbst. (Fig. 187. erlaubt sie zu verfolgen.)

5) Man verzeichnet die zweite Inflexionstangente der Regelfläche in einem Punkto der Erzeugenden e, indem man den Schnitt der Fläche mit ihrer Tangentialebene in diesem Punkte construiert, als die betreffende Tangente dieses Letzteren.



6) Giebt man für drei Punkte P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub> einer Erzeugenden e der windschiefen Regelfläche diese zweiten Inflexionstangenten an, so sind sie die Erzeugenden der einen Schaar eines einfachen Hyperboloids, welches die Pläche längs der Erzeugenden e so berührt, dass es in allen ihren Punkten ihre zweite Inflexionstenden.

tangente zu seiner zweiten Erzeugenden hat (vergl. § 102.) oder sie in allen oseuliert. Diess ist die Construction des oseulierenden einfachen Hyperboloids für eine Erzeugende e der windschiefen Regelfläche. In Fig. 195. ist für die Erzeugende t, einer Regelfläche dritten Grades von den Leitlinien - Kreis K in der Bildebene, Gerade  $g_1$  oder  $S_1Q_1'$ , welche den Kreis trifft, und Gerade g, oder S, Q,', welche woder ihn noch g<sub>1</sub> sehneidet — das osculierende einfache Hyperboloid eonstruiort. Man hat für dasselbe die Erzeugende /, und die Geraden q, q, als Erzeugende der andern Schaar und es bleibt sonach eine Erzeugende ga der Letztern zu ermittoln. Man hat dazu die Tangentialebene sq' der Regelfläche im Punkte A von I, eonstruiert - vergl. § 107. - und den Kegelschnitt bestimmt, welchen sie ausser t, mit der Fläche gemein hat; von demselben sind die Punkte B, C im Kreis und auf s und in der Geraden g, a priori bekannt und zwei weitere D und E sind als Sehnittpunkte der Ebene mit dom Paar von Erzeugenden aus F in a. erhalten; dadurch ergiebt sieh die Tangente dieses Kegelsehnitts in A, die zweite Haupttangonte dieses Punktes, und die dritte Erzeugende g, der Schaar g des Hyperboloids. Ermittelt man dann eine zweite Erzeugende seiner Schaar I, z. B. die durch G in g, gehende 12, so sind Spur, Fluchtlinie und Umriss des osculierenden Hyperboloids bestimmt; in der Fig. 195. ist die Umrissellipse angedeutet, die perspectivische Axe  $t_1$  der von  $g_1$ ,  $g_2$ ,  $g_3$  in  $l_1$ ,  $l_2$  bestimmten projeetivisehon Reihen giebt zu l1, l2 dio Berührungspunkte im Umriss. Die fünf Punkte S, ... S. bestimmen die elliptische Spur; etc.

Dieselbe Regelfläche ist in Fig. 196., p. 442. nochmals vollständiger dargestellt, und die Erzeugende l<sub>1</sub> oder SO' ist dort ebenso bezoichnet.

7) Wenn zwei windschiefe Regelflächen sich längs einer Erzeugenden berühren (§ 107.), so schneiden sie sich im Allgemeinen in einer Curve, welche die Berührungserzougende in den zwei Punkten schneidet, in wel-

- chen diese Flächen einander osculieren. Die zweiten Haupttangenten in diesen Punkten sind die bezüglichen Tangenten der Schnitteurve. (Vergl. §93.; 10.)
- 8) Wenn wird das oseulierende Hyperboloid ein hyperbolisches Paraboloid? Insbesendere in welchen der Fälle des § 105.?
- 9) Jede windschiefe Regelfläche enthält eine Schaar aufgeschriebener Raumourven, für welche sie zugleich entsprechend der doppelten Erzeugung des § 104. die Enveloppe. ihrer developpabehe Flächen ist. (Vergl. § 103., a.) Man nennt sie die Curven der Haupttangenten. Sie gehen durch die Schnittpunkte benachbarter Erzeugenden und berühren dieselben in ihnen.
- 10) Da die Haupttangenten der windschiefen Regelfläche in den Punkten derselben Erzeugenden e ein Hyperboloid bilden, welches die unendlich nahe Erzeugende e, enthält und die Stücke derselben zwischen e und r. Elemento der Curven der Haupttangenten sind, so erhält man den Satz: Die Curven der Haupttangenten einer windschiefen Regelfläche bestimmen auf den Erzeugenden derselben projectivische Reihen. Es ist der allgemeine Satz zu dem speciellen für das einfache Hyperboloid. Durch drei Curven der Haupttangenten auf einer windschiefen Regelfläche sind alle übrigen linear bestimmt, wenn je ein Punkt derselben bekannt ist.
- 11) Ist unter den Leitlinien einer windsehiefen Regelfläche eine unendlich ferne Gerade, so hilden die Curven der Haupttangenten in den Erzeugenden derselben ähnliche Punktreihen. Diess ist der allgemeine Satz zu dem speciellen für das hyperbolische Paraboloid. Zwei jener Curven bestimmen linear alle übrigen aus ie einem Punkte.
- 12) Wie bestimmt man mit Hilfe der Haupttangente in einem Punkte der windschiefen Regelfläche die Richtungen der Krümmungslinien? (Vergl. § 103.; c.)
- 110. Der Querschnitt der Regelfläche nien Grades mit einer beliebigen Ebene ist eine Curve von der Orduung n,

deren Punkte als die Schnittpunkte der Ebene mit den Erzeugenden der Plätelte und deren Tangenten als ihre Schnittlinien mit den zugehörigen Tangentialebenen der Fläche bestimmt sind. Sie enthält eine gewisse Anzahl von Doppelpunkten, indess Rückkehrpunkte in ihr nur ausanhansweise auftreten, nämlich wenn die Ebene einen jener singulären Punkto der Fläche enthält, in welchen zwei benachbarte Erzeugende derselben zusammen treffen.

Diese Construction und diese Characteristik gelten insbesondere von den Spuren der Regelflächen in den Projectionsebenen, respective der Bildebene, oder in der Halbierungsebene H.-.

Der Berührungskegel der Fläche aus einem beliebigen also insbesondere nicht auf ihr gelegenen Punkte ist ein Kegel nter Classe, der die Verbindungsebenen des Punktes mit den Erzeugenden der Regelfläche zu seinen Tangentialebenen und die nach den entsprechenden Berührungspunkten gehenden Strahlen zu seinen Erzeugenden hat. Derselbe besitzt eine gewisse Anzahl von Doppeltangentialebenen, aber nur in speciellen Fällen Rückkehrtangentialebenen, nämlich dann, wenn der gewählte Punkt in einer der singulären Ebenen liegt, in denen zwei benachbarte Erzeugende der Fläche liegen. In solcher Weise bestimmen sich die Umrisse der Regelfläche in den Projectionen; sie sind umhüllt von den entsprechenden Projectionen der Erzengenden und man erhält die zugehörigen Berührungspunkte, indem man sie als entspreehende Projectionen der Berührungspunkte der projicierenden Ebenen durch die respectiven Erzeugenden bestimmt. So erhält man auch die Schlagschattengrenze einer solchen Fläche auf einer Ebene speciell Projectionsebene für Licht aus einem endlich oder unendlich entfernten Punkte; dann ist die Curve der Berührungspunkte der vom Leuchtpunkt an die Fläche gehenden Tangentialebenen die Trennungslinie des beleuchteten und unbeleuchteten Thoils der Fläche oder die Schattengrenze. Man wird nach § 102.; 5. ihre Tangente in einem ihrer Punkto bestimmen können, wenn man für diesen Punkt die beiden Inflexionstangenten der Fläche kennt und hat also dafür die zweite dieser Inflexionstangenten zu bestimmen nach § 109.; 5.

- 1) Man verzeiehne die Spur eines Cylindroids (§ 105.) in der Projectionsebene X0T und zeige, dass alle die Schnitte desselben mit Ebenen, welche durch die Schnittlinie der Ebenen der beiden Leiteurven gehen, mit den entsprechenden Schnitten des Originalcylinders congruent sind; also beispielsweise Kegelschnitte für den Cylinder zweiten Grades.
- Man eonstruiere einen ebenen Schnitt der Fläche des schiefen Durchgangs normal zur geraden Leitlinie desselben.
- 3) Man zeige, dass der Schnitt der Fläche der scharfgängigen Schraube mit einer zu ihrer Axe normalen Ebene eine Archimed'sche Spirale ist. Wie construiert man dieselbe mit Hilfe der Evolvente des Grundkreises? (Verd. 8, 3 111.)
- \*4) Die Schnitte derselben Regelfläche mit verschiedenen Ebenen sind im Allgemeinen Curven von soleher Besehaffenheit, dass jedem Punkte und jeder Tangente der einen ein Punkt und eine Tangente der andern entsprechen; sie sind also nach § 62. Anmerkung\*) von demselben Geschlecht, d. h. es ist für sie

$$p = \frac{(\mu - 1)(\mu - 2)}{2} - \delta - x = \frac{(\nu - 1)(\nu - 2)}{2} - \tau - \epsilon$$

eine constante Zahl; kennt man dieselbe für einen dieser Querschnitte, so hat man damit für alle andern eine Relation ihrer eharnetersitischen Zahlen und es genügt, zwei derselben zu wissen, um sie alle zu bestimmen, also z. B. x = 0, was nach dem Obigen im Allgemeinen sattfindet und die Ordnungszahl.

\*5) Die Ordnung der Doppeleurve einer Regelfläche ist der Classe ihrer doppelt umschriebenen Developpabeln gleich.

Denn ist jene  $x_1$  und diese  $x_2$ , so ist der der Fläche aus einem beliebigen Punkte umschriebene Kegel von der Classe n und hat keine Rüekkehrtangentialebenen, aber  $x_2$  Doppeltangentialebenen, so dass seine Ordnungszahl.

$$= n(n-1) - 2x_2$$

ist; diese ist aber zugleich die Classenzahl eines durch den gewählten Punkt geführten ebenen Querschnitts der Fläche und dieser ist von der nten Ordnung und enthält x. Doppelpunkte aber keine Rückkehrpunkte. d. h. seine Classe ist ausgedrückt durch

$$n(n-1)-2x_1;$$

es ist also auch

- $x_1 = x_2$ .
- 6) Man eonstruiere die Grenze des Selbstsehattens für paralleles Lieht an den beiden windschiefen Schraubenfliiehen.
- Die Durehschnittspunkte benachbarter Erzeugenden der Regelfläche liegen für jederlei Beleuchtung auf der Grenze des Selbstsehattens und die zugehörige Erzeugende berührt diese Letztere daselbst - sie verhalten sich analog den Spitzen der Kegelflächen und den Punkten der Rückkehrkante der Developpabeln. Ihre Bilder liegen für jede Projection im entsprechenden Umriss der Fläche.
- 8) Man construiere die Grenze des Selbstschattens an der Wölbfläche des schiefen Eingangs und an der des Eingangs in den runden Thurm und erläutere für die erste, dass die Erzeugenden derselben, welche ihren unendlieh nahe benaeltbarten parallel sind (§ 108.; 12.), Asymptoten der Schattengrenze sein müssen.
- 9) Wenn man das oseulierende Hyperboloid der Fläche für die Erzeugendo e kennt (d. h. drei seiner Erzeugenden), so ist die Tangente® der Schattengreuze in dem auf e gelegenen Punkte nach § 102.; 5. eonstruierbar; sie ist harmonisch eonjugiert zum Liehtstrahl in Bezug auf den Umrisskegelsehnitt des Hyperboloids.
- 10) Die Construction der Asymptote der Schattengrenze, also ihrer Tangente in einem Punkte, dessen Tangentialebene den Leuchtpunkt enthält, soll daraus abgeleitet werden. Von der harmonischen Thoilung aus kommt man zu den Sätzen: Für den Berührungskegel eines Conoids liegen der Scheitel und eine Asymptote der Berührungscurve gleich entfernt von

der Erzengenden der asymptotischen Ebene der Pläche, die durch den Scheitel geht. Für den Berührungseylinder einer windschiefen Regelfläche liegt die Asymptote der Berührungseurve in der die Richtung des Cylinders enthaltendenasymptotischen Ebene der Fläche gleich entfernt von der Erzeugenden der Fläche, und der zweiten ihr angehörigen Erzengenden des oseulierenden Hyerbeloids.

- 11) Man construiere die Uurrisseurve der Fläche der seharfgängigen Schraube in einer zu ihrer Axe parallelen Ebene. Sie hat zwei Scharren äquidistanter zur Axe symmetrischer Parallelen zu ihren Asymptoten. (Vergl. S. 111.)
- 12) Die Zahl und Lage der Asymptoten eines ebenen Schnittes der Regelfläche bestimmt sich durch die Bezielung der Schnittebene zum unendlich fernen ebenen Schnitt der Fläche. Man erörtere diess für die Fälle a) 1, 2, 3; b) 1, 3 in § 105, Die Beispiele geben unendliche Aeste der Schnitteurve von zweierlei Ursprung: Solehe aus zur Schnittehene parallelen Erzeugenden und solche aus nnendlich fernen Erzeugenden. Für den entsprechenden allgemeinen Satz betreffs der Berührungskegel ist das Folgende zu beachten.

111. Wenn man durch einen beliebigen Punkt des Raumes zu den auf einander folgenden Erzeugenden einer Regelfläche Parallelen zieht, so bilden dieselben einen Kegel, der als Richtungskegel der Fläche bezeichnet werden kann. Diese Bezeichnung gilt jedoch hier in eingeschränkterem Sinne als bei den developpabeln Flächen (§ 75.). Die Tangentialebene des Richtungskegels längs einer seiner Erzeugenden ist parallel nur zu der im unendlich ferne Punkt berührenden Ebene der windschiefen Regelfläche oder der asymptotischen Ebene für die parallele Erzeugende dieser Lettzteren.

Der Richtungskegel ist am unmittelbarsten hervorgetreten bei der Fläche der scharfgängigen Schraube, wo er ein gerader Kreiskegel mit der Schraubenaxe als Axe ist; er ersetzt immer, wie in diesem Falle, eine unendlich ferne also ebene Leiteurve. Für jeden ebenen Schnitt der Fläche bestimmt er die unschliehen Aeste und die Asymptoten; denn er liefert zunächst in den Richtungen der zur Schnittebene parallelen Erzeugenden die Richtungen der Asymptoten, sodann mit den zugehörigen Tangentialebenen die Stellungen der entsprechenden asymptotischen Ebenen der Fläche, also diese selbet; die Durchschnittslinien der Letztern mit der Schnittebene sind aber die Asymptoten der Schnitturerve.

Nach dem unendlich fernen ebenen Schnitt der Regelfläche ist derselben eine developpable Fläche umschrieben,
deren Tangentialebenen also die asymptotischen Ebenen der
Regelfläche sind; man kann dieselbe die asymptotische
Developpable der Regelfläche nennen. Ihre Erzeugenden sind denen des Richtungskegels und der Fläche parallel. Sie berührt die Regelfläche offenbar längs derjenigen
singulären Erzeugenden, welehe von ihren benachbarten geschnitten werden. Ihre Tangentialebenen durch einen Punkt
gehören zu den Erzeugenden der Regelfläche, welehen die
unendlichen Aeste der Berührungseurve des ihr aus jenen
Punkt umschriebenen Kegels angehören und bestimmen ihre
Asymptoten. (Vergl. § 110; 10.)

- In eentralprojectivischer Darstellung ist die Fluchtlinie der Regelfläche zugleich die ihres Richtungskegels und ihrer asymptotischen Developpabeln.
- 2) Zwei windschiefe Regelflächen berühren sieh längs einer gemeinsamen Erzeugenden, wenn sie in zwei Punkten derselben die nämlichen Tangentialebenen haben und ihre Richtungskegel aus demselben Centrum sieh in der gleichgerichteten Erzeugenden berühren.
- 3) Wenn hat eine ebene Schnitteurve der windschiefen Regelfläche einen parabolischen Ast und wenn hat die Berührungseurve derselben mit einem umsehriebenen Kegel einen solchen?
- 4) Man erläutere Verhalten und Einfluss der asymptotischen Developpabeln, wenn der unendlich ferne ebene Schnitt der Fläche eine Doppeleurve derselben ist z. B. im Falle der Fläche des schiefen Durchgangs. (Vergl. Fig. 188. § 105; b) 2.)

- 5) Für das einfache Hyperboloid fällt der Richtungskegel aus dem Mittelpunkt mit der asymptotischen Developpabeln zusammen. Immer ist der Richtungskegel der Regelfläche auch der ihrer asymptotischen Developpabeln.
- 6) Der Richtungskegel der Wölbfläche des sehiefen Durchgangs sehneidet die Normalebenen zu der geraden Leitlinie dersellen in Kreisen.
- 7) Die asymptotische Developpable der Fläche der scharfgängigen Schraube ist eine developpable Schraubenfläche. Und allgemein: Wenn der Richtungskegel der Regelfläche ein Rotationskegel ist, so ist die Rückkchrkaute ihrer asymptotiselne Developpablen eine Schraubenlinie auf einem Cylinder, dessen Erzeugende zur Axe des Richtungskegels parallel ist.
- 8) Man construiere durch eine gegebene Curve C eine windschiefe Regelfläche mit einem gegebenen Kegel K als ihrer asymptotischen Fläche — indem man die Schnittpunkte der Tangentialebeuen von K mit der Curve C betrachtet. Wie kann für eine Leitfläche F dasselbe geleistet werden?
- In welcher Beziehung steht die asymptotische Developpable zu der developpabeln Fläche, welche einer Regelfläche nach ihrer Strictionslinie umsehrieben wird?
- 10) Wenn eine gerude Linie sich so bewegt, dass sie um eine beliebige Gerade des Raumes als Axe sieh gleichförmig dreht, während alle ihre Punkte gleichzeitig parallel jener Axe gleichförmig vorrücken, so entsteht als Ort der Geraden eine windsehiefe Regelfläche, welche man eine Schraubenre gelfläche neunen mag; eine Fläche, anf der durch jeden ihrer Punkte eine Gerade und eine Schraubenlinie geht. Alle diese Sehraubenlinien haben die feste Gerade zur Axe und einerlei Ganghöbe; alle die Geraden sind den Erzeugenden eines geraden Kreiskegels um jene Axe parallel. Die asymptotische Developpable der Fläche ist die Targentenfläche der Schraubenlinie, welche der der Axe nächstgelegene Punkt der erzeugenden Geraden beschreibt. Diese Linie ist die Strietonslinie der Fläche.

Es ist für diese Regelfläche die Erörterung der bisher behandelten Hauntaufgaben durchzuführen.

112. Eine gerade Linie g hat mit einer windschiefen Regelfläche vom n\*\*en Grade n Punkte P und n Tangentialebenen T gemein. Man eonstruiert jene, indem man den Schnitt der Fläche mit einer die Gerade enhaltenden Ebene zeichnet (§ 110) als diejenigen Punkte P, welche die Gerade g mit dieser Curve gemein hat; in Parallelprojection wird man eine projieferende Ebene von g zu diesen Zwecke beuntzen.

Man construiert dagegen die der Fläche mit g gemeinsamen Tangentialbenen T, indem man für einen beliebigen Punkt der Geraden g den Berührungskegel der Fläche bestimmt, als diejenigen Ebenen, welche der Geraden g und dieser Kegelfläche gemeinsam sind; man kann stets den der Geraden parallelen Berührungsevellinder der Fläche dafür benutzen.

Die Punkte P führen aber auch zur Bestimmung der Ebenen T, weil diese offenbar die durch g mit den respectiven Erzeugenden der Regelfälsche für die P bestimmten Ebenen sein mitssen; und umgekehrt lassen die Ebenen T die Punkte P finden, als die durch g mit den in den respectiven T liegenden Erzeugenden der Regelfälische bestimmten Punkte. (§ 93.)

Ist die Gerado g mendlich fern oder die Stellung einer Ebene, so sind die ihr angehörigen Punkte der Regelfläche die Richtungen derjenigen Erzengenden derselben, welche dieser Ebene parallel sind; diese Erzengenden bestimmen mit g diejenigen Tangentialebenen der Fläche, deren Bestimmung die Anfgabe ferner verlangt.

- Man constrniere zur ersten Projection eines Punktes der Regelfläche die zweite Projection desselben z. B. für die Wölbfläche des sehiefen Durchgangs oder für das Normalenbindel.
- 2) Wie vereinfacht sieh die Bestimmung der andern Projection eines Punktes der windschiefen Regelfläche zu einer gegebenen, wenn die Pläche eine Leitlinie hesitzt, die mit der emsprechenden projicierenden Geraden in einer Ebene liegt?

Man disentiere die Fälle der Sehraubenflächen und der Wölbfläche des Eingangs in den runden Thurm bei zu oz paralleler Axe für gegebene erste Projection

- und den Fall des sehiefen Durehgangs mit zu oy paralleler Axe für die zweite Projection.
- Man bestimme die zur ersten respective zweiten Projectionsebene parallelen Tangentialebenen einer windschiefen Regelfläche.
- 4) Man soll für Beleuchtung durch parallele Strahlen die hellsten Punkte einer windschiefen Regelfläche finden d. h. die, wo der Liehtstrahl in die Normale der Fläche fällt. Man bestimmt mit Hilfe des Richtungskegels die zur Normalebene des Liehtstrahls parallelen Erzeugenden und erhält auf ihnen die fragliehen Punkte als Berührungspunkte der Fläche mit den durch sie gehenden zum Liehtstrahl normalen Ebenen.

113. Die Verbindung einer windschiefen Regelfläche mit jeder der bisher behandelten Flächenarten, also mit einer developpabeln Fläche, mit einer krummen Fläche zweiten Grades oder mit einer andern windschiefen Regelfläche, giebt Anlass zu einer grossen Reihe von Problemen, von denen nur einige hervorgehoben werden sollen.

Eine Kegel- oder Cylinderfläche hat mit der Regelfläche eine Curve gemein, und unter ihren Erzeugenden sind im Allgemeinen Tangenten der Regelfläche, sowie unter ihren Tangentialebenen Tangentialebenen derselben. Legt man durch die Spitze des Kegels oder parallel den Erzeugenden des Cylinders eine Ebene nach einer Erzeugenden e der Regelfläche, so enthält diese eine Gruppe  $e_1, e_2 \dots$  von Erzeugenden des Kegels oder Cylinders und einen aus der Erzeugenden e und einer Curve (n-1)ter Ordnung C-1 zusammengesetzten Schnitt der Regelfläche; die Punkte, welche die Gruppe der ei mit der Verbindung der e und Cn-1 gemein hat, gehören zur Durchdringungseurve; die zugehörigen Tangenten derselben sind die Sehnittlinien der bezüglichen Tangentialebenen des Kegels und der windsehiefen Regelfläche. Man erkennt, dass die Ordnungszahl der Durehdringungseurve das Product der Gradzahlen des Kegels und der Regelfläche ist.

Für die eonstructive Durchführung erseheint es zumeist bequemer, immer nur die Schnittpunkte der Erzeugenden  $\epsilon$ mit den Linien der Gruppe der  $\epsilon_i$  zu beachten, da man auch so alle Punkte der Durchdringung bekommt, wenn man alle Erzeugenden nach einander benutzt.

Construiert man für dieselben Ebenen jo den Berührungspunkt P mit der Regelflächet, so erhält man gleichzeitig den
aus der Spitze des gegebenen Kegels der Fläche umsehricbenen Berührungskegel und seine Berührungseurve mit der
Fläche; dieselbe enthält die Doppelpunkte der vorher erötterten Durchdringungseurve. Die gemeinsamen Erzeugenden
beider Kegel sind die Tangenten der Fläche unter den Erzeugenden des gegebenen. Ebenso sind die gemeinsehaftlichen
Tangentialebenen unserer beiden Kegel die Tangentialebenen
der Fläche unter denen des gegebenen Kegels.

Eine developpable Fläche D mit Rückkehrkante C hat mit der windschiefen Regelfläche E eine Carve gemein, in welcher einzelne Punkte der Rückkehrkante gelegen sind und sie hat unter ihren Erzeugenden Tangenten und unter ihren Schmiegungsebenen Tangentenebenen der Regelfläche. Man wird die gemeinsame Curve construieren, indem man die Schnittpunkte der aufeinanderfolgenden Erzeugenden der developpablen Fläche mit der Regelfläche bestimmt.

Wenn man dagegen der windsschiefen Regelfläche eine Developpable D\* unsehreibt, welche mit der gegebenen D den nämlichen Richtungskegel hat, so müssten die gemeinsamen Ebenen dieser beiden Devoloppabeln die die Regelfläche berührenden Ebenen von D sein. Und die Construction OD\* ist nach dem Vorigen ausführbar, da jede Tangente der Fluchtlinie von D einige Tangentialebenen der windschiefen Regelfläche von der durch sie bestimmten Stellung liefert und die auf einander folgenden Tangenten die nächstfolgenden Gruppen dieser Ebenen und die zugehörige Erzeugenden der Devoloppabeln D\* ergeben. Man kann auch die Gruppen der Schmiegungsebenen dieser Developpabeln construieren, welche eine bestimmte Erzeugende der Fläche enthalten, da ihre Stellungen die Tangenten der Flüchtlinie der gegebenen Devoloppabeln aus dem Fluchtpunkt der Erzeugenden sind.

Mit einer andern krummen Fläche F endlich hat eine windschiefe Regelfläche B eine aufgeschriebene Curve C und eine umschriebene Developpable D gemein. Man wird jene construieren als den Ort der Punkte, in welchen die Erzeugenden der Regelfläche die andere krumme Fläche schneiden nud ihre Tangenten erhalten als die Sehnittlinien der Tangentialebenen beider Flächen in diesen Punkten. Man bestimmt die Developpable D anderseits als die Enveloppe der Ebenen, die durch Erzeugende der Regelfläche berührend an die andere Fläche gehen und ihre Erzeugenden als die geraden Verbindungslinien der Punkte, in welchen die betrachtete Ebene die beiden Flächen berührt:

- 1) Eine Ranueurve C ist durch ihre erste und zweite Projection gegeben; man soll ihre Durchschnittspunkte mit einer durch drei Leitlinien bestimmten Regelfläche construieren — mit Hilfe des ersten prejieierenden Cylinders derselben und seines Schnittes in der Pläche.
- 2) Man lege an die Wölbfläche des schiefen Durchgangs, an eine scharfgängige Schraubenfläche oder allgemeine Schraubenregelfläche durch einen gegebenen Punkt diejenigen Tangenten und Tangentialebenen, welche unter 45° zur ersten Projectionsebene geneigt sind.
- Man eenstruiere in Centralprojection die Durchdringungs-Curve eines Cylinders mit einem Conoid, dessen endlich entfernte Leitgerade der Bildebene parallel ist
- 4) Alle auf eine windschiefe Regelfläche fallenden Schlagsschatten werden begrenzt durch die Durchsehnittslinien derselben mit Cylindern respective Kegeln, welche den Leuchtpunkt zur Spitze laben und der schattenwerfenden Fläche umschrieben sind. Man erhält semit die Punkte des Schlagsehattens in einer beliebigen Erzeugenden e der Fläche, indem man die Erzeugenden des Schatteneylinders oder Kegels in der durch die Erzengende e und den Leuchtpunkt bestimmten Ebene mit jener zum Durchschnitt bringt; man bestimmt auch die Tangente der Schlagsehattenerve als Schnittlinie der Tangentabene des Cylinders mit der der windschiefen Regelfläche.

Man construiere die Grenzlinie des Schlagschattens, der auf die Fläche der scharfgängigen Schraube von einer zu ihrer Axe normalen regulär sechsseitigen oder kreisförmigen Scheibe geworfen wird — für paralleles Lieht und für Licht aus endlich entfernten Punkte.

- 5) Wenn man für Beleuchtung durch parallel Lichtstrahlen die Helligkeit eines beleuchteten Punktes einer Fläche nur vom sinns des Einfallswinkels, d. i. von der Neigung der Tangentialebene der Fläche in ihm gegen den einfallenden Lichtstrahl abhängig nämlich ihm proportional sein lässt, so sind Punkte gleicher Helligkeit auf einer Fläche Punkte derselben, für die die Tangentialebenen der Fläche einerlei Neigung gegen den Lichtstrahl haben. Die Gesamutheit solcher Punkte bildet somit eine Curve auf der Fläche (eine Isophote derselben), nach welcher ihr eine Developable umschrieben wird, die einen Rotationskegel von gegebenem Winkel an der Spitze und mit einen Lichtstrahl aks Axe zu ihren Richtungskegel hat. (§ 125. f.)
- 6) Man construiere in Centralprojection auf den Erzeugenden ciner windschiefen Regelfälche die Punkte, in welchen die Helligkeit der Fläche 0,5 der Helligkeit des einfallenden Lichtes beträgt — indem man durch jede derselben die Ebenen legt, welche mit dem Lichtstrahl den entsprechenden Winkel (are sin = 0,5) bilden und ihre Berührungspunkte ermittelt. (§ 59; 8)
- 7) Die Fläche der flachgingigen Schraube wird von einem Rotationscylinder durch ihre Axe, der einen ihrer Halbmesser zum Durchmesser latt, in einer Schraubenlinie geschnitten, deren Ganghöhe die Halfte der ihren ist.
- 8) Die Durchdringungen von Regelfächen mit derselben Richtungsebene werden uittelst Hilfsebenen von der Stellung dieser Letztern construiert. Aus der Existenz einer gemeinsamen Leitlinie von zwei Regelflächen lassen sieh für die Construction ihrer Durchdringung stets ähnliche Vereinfachungen ableiten.
- 9) Eine allgemeine Schraubenregelfäche und die Fläche einer flachgängigen Schraube von derselben Axe durchdringen einander in einer Schraubenlinie. Die Durchdringung eines Conoids mit horizontaler Richtungsebene mit einer Schraubenregelfäche von verteier Axe kann daher durch die Fläche der flachgängigen Schraube als Hillfefäche vermittelt werden.

- 10) Welche Vereinfachungen entspringen für die Construction der gemeinschaftlichen umschriebenen Developpabeln für eine windschiefe Regelfläche und eine Fläche zweiten Grades, wenn die Letztere eine Kugel ist? Man interpretiere die Construction derselben als Construction der Orenzen von Halbsehatten und Kernschatten, wenn die Kugel als leuchtende Fläche betrachtet wird.
- 114. Die Regelfläche dritten Grades ist nächst dem Hyperbeloid und hyperbolischen Paraboloid die einfachste unter den algebraischen Regelflächen. Einige der vorigen Entwickelungen mögen auf sie als ein wichtiges Beispiel angewendet werden.

Wir fanden in § 106. verschiedene Erzeugungsweisen einer solchen Fläche: nämlich:

a) durch einen Kegelschnitt K<sub>1</sub> und zwei Gerade g<sub>2</sub>, g<sub>3</sub>
 als Leitlinien, deren eine g<sub>3</sub> den Kegelschnitt schneidet;

b) durch zwei Kegelschnitte K1, K2 und eine Gerade g1, wenn jedes Paar der Leitlinien einen Punkt gemein haben: c) durch eine Raumeurve dritter Ordnung C3 und zwei Gerade q., q., von denen die erste jone Curve einfach und die letzte sie zweifach schneidet; wobei dann in den Fällen a) und b) die Gerade g3, im Falle c) die Gerade g1 als doppelt erseheint - als die Doppelgerade der Fläche, weil § 109. gezeigt hat, dass dieselbe als Doppellinie nur eine Gerade enthalten kann. Nach § 109. müssen wir überdiess schliessen, was auch die Erzeugung aus Leit-Developpabeln direct ergeben würde, dass überdiess ein Ebenenbüschel existiert, dessen Ebenen die Fläche doppelt berühren, dessen Scheitelkante also gleichfalls in der Fläche liegen muss. Die Identität der durch die Methoden a), b), c) crzeugten Flächen wird leicht erkannt. Jede Regelfläche dritten Grades enthält zwei gerade Leitlinien. d. h. zwei Gcrade, welche von allen ihren Erzeugenden gesehnitten werden; denn sind e, e2, e3, e4 beliebige vier Erzeugende der Fläche, so gehören die beiden gemeinsamen Transversalen g2, g3 derselben (§ 93.) zur Fläche, weil sie vier Punkte mit ihr gemein haben (§ 87.), und werden von allen Erzeugenden derselben geschnitten; eine Ebene g, ei sehneidet die Fläche noch in einer dritten Geraden ei\*; ebense für ga. Schneiden aber ferner ei, ei\* die Gerade go in verschiedenen Punkten, so müssen sie nothwendig die Gerade g, in demselben Punkte schneiden, d. h. von den beiden Leitgeraden g, g, j, ist immer eine die Doppelgerade der Fläche; durch jeden Punkt derselben gehen zwei Erzeugende. Dagegen repräsentiert die andere eine der Flüche doppelt umschrieben Developpable; sie ist die Scheitelkante eines Ebenenbüschels, in dessen Ebenei zwei Erzeugende der Fläche liegen, d. h. welche sämmtlich die Fläche doppelt berühren. Im Falle der Erzeugung aus dem Kegelschnitt & und den Geraden g,, g<sub>1</sub>, von denne die Lettzere den Kegelschnitt schneidet, jst die Letztere die Reihe der Doppelpunkte in der Fläche, und die Erstere die Scheitelkante des Bläschels der Doppeltangentialebenen derselben. Die Figuren 196., 197. geben diese Construction der Fläche in Centralprojection nach der Voraussetzung, dass der Leitkegelschnitt (Kreis) & in der Bildeben liegt.

Lassen wir dann einen Punkt  $A_i$  die Gerade  $g_i$  durchlaufen, so gehen von jeder Lage desselben 2wei Erzeugende  $\epsilon_i$ ,  $\epsilon_i^*$  aus, die Erzeugenden, welche der Kegel  $A_i$ , K mit der Ebene  $A_i$ ,  $g_i$  gemein hat. Sind  $S_i$ ,  $O_i'$  und  $S_i$ ,  $O_j'$  die Durchstoss- und Fluchtpunkte von  $g_i$ , respective  $g_i$ , sit also  $S_i$  ein Punkt von K, so zicht man  $O_i'A_i$  bis zum Durchschnitt  $B_i$ mit der Parallelen durch  $S_i$  zu  $O_i'O_i'$  and hat in  $S_iB_i$  die Spur der durch  $A_i$  und  $g_j$  bestimmten Ebene; in  $S_i$ ,  $S_i^*$  oder  $K_i$ ,  $K_i^*$  zur Unterscheidung, wo dieselbe den Kegelschnitt Ktrifft, sind die Durchstosspunkte der Erzeugenden  $e_i$ ,  $e_i'$ deren Bilder damit bestimmt sind und deren Fluchtpunkte in diesen erhalten werden, indem man die Fluchtlinie der durch sie gehenden Ebene  $A_{ij}$ ,  $g_i'$  verzeichnet.

Die Construction kann auch so gefasst werden: Man drehe um S, einen Strahl, der den Kreis in Punkten S, S\* oder  $K_i$ ,  $K^*$  schneidet, ziche zu ihm durch  $Q_i'$  die Parallele und schneide diese in  $Q_i$ ,  $Q^*$  ( $Q_i'$ ,  $Q_i^*$ ) durch die Parallele und schneide diese in  $Q_i$ ,  $Q^*$  ( $Q_i'$ ,  $Q_i^*$ ) durch die Parallele und schneiden Serven der Sis, S, S\* oder S,  $K_i$ , S,  $K^*$  — so sind  $SQ_i'$ ,  $S^*Q^*$  etc. die betreffenden Erzeugenden der Fläche und schneiden sich in einem Punkte A der Doppelgeraden sich in einem Punkte A der Doppelgeraden

Nach dieser Construction sind die Reihen  $A_1, A_2, A_3, \cdots$ ;  $B_1, B_2, B_3, \cdots$  perspectivisch aus Q' und die Punktepaare  $K_1, K_1^*$  bilden eine Involution im Kegelschnitt K mit dem Pol in  $S_2$  und ihre Paare entsprechen den Punkten der Reihe

4. eines zu einem und umgekehrt; speciell dem Punkte S, von g', ein Punktepaar, von welchem der eine mit S, selbst zusammenfällt. Die Verbindungslinien der so einander zugeordneten Punkte sind die Erzeugenden unserer Regelfläche, – so dass dieselbe durch den Kegelschnitt 'und eine ihn schneidende Gerade allein definiert werden kann.

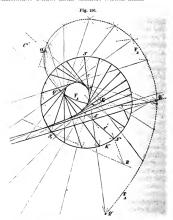

Die Ebenenpaare  $g_1e_1$ ,  $g_1e_2$ ,  $g_1e_3$ ,  $g_1e_3$ ,  $g_1e_3$ ; ··· bilden Puare eines involutorischen Ebenenbüschels, weil sie zu ihren Spuren in der Bildebene die Paare eines involutorischen Strahlenbüschels haben; je ein Paar derselben berührt die Fläche in dem nämlichen Punkte der Doppelgeraden. Denken wir aber die Polare  $s_s$  der Involution um  $S_s$  im Kegelschnitt — sie ist nur in Fig. 197. verzeichnet, weil sie nur hier K schneidet und schneidet dieselbe K in  $K_s$ ,  $K_s$ , so sind  $K_s$ ,  $K_s$  die Doppelpunkte der Involution von Punkten  $K_s$ ,  $K_s$  im Kegelschnitt; die Geraden  $S_s K_s$  und  $S_s K_s$  bestimmen in der durch  $S_s$  und  $O_s V_{O_s}$  gezogenen Parallelen Punkte  $B_s$ ,  $B_s$ , die mit



 $Q_s'$  verbunden in  $g_1'$  Punkto  $A_0$ ,  $A_n$  liefern von leicht erkennbarer Besonderbeit (§ 104.): Die Geraden  $A_0$ ,  $K_0$  und  $A_n$ ,  $K_n$  prepräsentieren jede ein Paar von unendlich nahen Erzeugende  $c_0$ ,  $c_0$ ,  $c_0$ ,  $c_n$ ,  $c_n$ , die sich respective in  $A_0$ ,  $A_n$  schneiden; in den Punkton  $A_0$ ,  $A_n$  der Doppellinie hat die Regelfläche nur zie eine Tangontialebene und dieselbe berührt sie langs der gant

Erzeugenden — oder in  $A_0$ ,  $A_s$  ist die Doppellinie für ein Element eine Rückkehrkante und in  $\epsilon_0$ ,  $\epsilon_s$  ist die windschiefe Regelfläche für ein Element developpabel.

Alle Erzeugenden der Regelfläche sehneiden die Doppelgerade in dem einen der beiden von den Punkten  $A_0$ ,  $A_n$  auf ihr begrenzten Segmente; durch die Punkte des andern Segments gehen keine reellen Erzeugenden, die Doppellinie ist daselbst eine jes lierte Gerade der Fläche.

Wenn die Polare s<sub>2</sub> den Kegelschnitt K nicht in reellen Punkten schneidet, so existieren solche Grenzpunkte in der Doppelgeraden nicht, durch jeden Punkt derselben gehen vielmehr zwei reelle und verschiedene Erzeugende.

Das vorbetrachtete involutorische Ebenenbüsehel schneidet ferner die Leitgerade  $g_2$  in einer involutorischen Reihe von Punktepaaren  $C_i$ ,  $C_i^*$  — entsprechend den Erzeugenden  $c_i$ ,  $c_i^*$ , die von dem Punkte  $A_i$  ausgehen. Diese Involution entspricht der einfachen Reihe der  $A_i$  projectivisch und man kann also die Regelfläche dritten Grades durch eine einfache und eine dazu projectivische involutorische Reihe von Punkten in sich kreuzenden Geraden definieren — als den Ort der Verbindungslinien entsprechender Punktepaare. Man drückt ganz dasselbe nur anders aus, nämlich im Sinne der Erzeugung durch Leitdeveloppabeln (§ 104.), indem man das einfache Ebenenbüschel aus  $g_2$  durch die  $A_i$  und, das ihm projectivische involutorische Ebenenbüschel aus  $g_2$  durch die  $C_i$ ,  $C_i$ \* die Fläche durch die Schnittlinien entsprechender Ebenenpaare erzeugen lässt.

Die Fluchtlinie P3 der Fläche, die man wie angegeben construiert, ist eine Curve dritter Ordnung mit einem Doppelpunkt Q; im Fluchtpunkt der Doppellinie g1, der nach dem Vorigen ein Doppelpunkt mit reellen Aesten (Fig. 196.) oder ein isolierter Punkt (Fig. 197.) sein wird, jenachdem er in dem einen oder andern der durch die besondern Punkte A2, begrensten Segmente der Doppelgeraden liegt — wie es die Figuren veransehaulichen. Das Nämliche gilt von allen behenen Schnitten der Fläche. Wenn reelle Grenzpunkte existieren, so entsprechen den durch sie gehenden Schnittebenen Curven dritter Ordnung mit Rückkehrpunkt, die Schnittlinie mit der Tangentielbeen ein Grenzpunkt ist die Rückkehrtangente.



Jede durch eine Erzeugende « gelegte Ebene berührt die Fläche und schneidet sie ausser in der Erzeugenden in einem Kegelschnitt (vergl. § 109; 6., Fig. 195.), welcher mit der Erzeugenden den Berührungspunkt mit der Fläche und den Punkt der Ebene in der Doppelgeraden 9, gemein hat; d. h. alle Kegelschnitte auf der Regelfläche dritten Grades schneiden die Doppelgerade derselben.

Die Flüchtlinie der betrachteten Schnittebene ist eine Secante der Fluchteurve der Fläche aus dem Fluchtpunkt der betrachteten Erzeugenden und schneidet dieselbe daher noch überdiese in zwei reellen oder nicht reellen Punkten, den unendlich fernen Punkten des beziglichen Kegelschnitts, der also im Falle der Realität eine Hyperbel, andernfalls eine Ellipse ist; derselbe wird zur Parabel, wenn sie zusammenfallen und diess wird für jede Erzeugende in zwei Lagen geschehen, weil die Curve dritter Ordnung mit einem Doppelpunkt die Classe vier hat (§ 62; 3.) und folglich von jedem ihrer Punkte noch zwei weitere Tangenten an sie gehen. Die Schnitteurve kann zum Kreise werden für drei bestimmte Lagen des Fluchtpunkts der Erzeugenden e und ebenso bestimmte Stellungen der durch sie gehenden Schnittebene.

Die Fläche giebt zu zahlreichen weitern constructiven Erörterungen den Anlass, die wir durch die vorhergehenden Untersuchungen über die windschiefen Regelflächen im Allgemeinen nahe genug gelegt haben.

- Aus einem Punkte der Fläche geht an sie ein Berührungskegel zweiten Grades, welcher ihre Doppelgerade berührt.
- 2) Wenn ein einfaches Hyperboloid, welches die Doppelgerade zur Erzeugenden hat, die Regelfläche dritten Grades sehneidet, so zählt diese Gerade in der Durchdringung doppelt und der Rest derselben muss eine Raumeurve vierter Ordnung sein. Da das Hyperboloid durch zwei projectivische Ebenenbüschel entsteht (§ 90.), so ist diese Raumeurve vierter Ordnung der Ort der Durchschnitispunkte der entsprechenden Ebenen von drei Büseheln, von denen das eine — die Doppelgerade der Fläche dritter Ordnung ist seine Scheitelkante — eine Involution von Ebenenpanern ist;

diesen Paaren entspreehen die Ebenen eines zweiten durch die einfache Leitgerade der Fläche einzeln, während das dritte wiederum zu diesem und also auch zu dem Vorigen projectivisch ist.

Die Geraden der beiden Schaaren des Hyperboloids verhalten sieh offenbar wesentlich versehieden 
zu dieser Curve; die Geraden derjenigen Schaar n\u00e4mlich, zu weleher die Doppellinie der Regelf\u00e4\u00e4ne dritten Grades nicht geb\u00e4rt, schneiden die Curve je einmal, weil sie mit der Regelf\u00e4\u00e4ne dritten Grades nicht geb\u00fcrt, schneiden die Curve je einmal, weil sie mit der Regelf\u00e4\u00e4ne der Duppellinie bereits zweimal schneiden; die Geraden von der Schaar
der Doppellinie selbst schneiden sie dreimal — die
Projection dieser Curve ans einem ihrer Punkte ist
also stets eine Curve dritter Ordnung mit einem Doppelpunkt; sie ist also von der in den 
\u00e8 \u00e86, \u00dcom 0.00 studdierten Art der Curven vierter Ordnung, in welchen
sich unendlich viele Fl\u00e4chen zweiten Grades schneiden, wesentlich verschieden.

- 3) Vier feste Punkte der soeben gebildeten Raumeurwe vierter Ordnung bestimmen mit jeder sie dreimal schneidenden Geraden (vergl. 2.) ein Ebenenbüschel von constantem d. i. von der Lage dieser Geraden nicht abhängigem Doppleverhältniss.
- 4) Unter den Ezzeugenden des einfachen Hyperboloids, welches durch diese Curve vierter Ordnung geht, sind vier Tangenten derselben; sie bilden mit der Curve, die als Rückkehrkante in der developpabeln Fläche im Durchschnitt doppelt zählt, die vollständige Durchdringung des Hyperboloids mit der developpabeln Fläche der Curve, d. h. diese Durchdringung ist von der zwölften und somit die developpable Fläche von der sechsten Ordnung. Durch einen beflebigen Punkt gehen seels schniegungsebenen der Curve. Dieselbe hat also die Charactere m = 4, n = 6, r = 6 and somit ferner a = 4, β = 0; y = 6, h = 3; x = 6, y = 4; ganz so wie die Curve in § 83.; \*11), a). Diese Zahlen entsprechen somit zwei wesentlich verschiedenen Curven. (§ 85.)

## D. Von den Rotationsflächen.

115. Wenn eine Curve Cohne ihre Gestalt zu ändern sieh um eine feste geradlinige Axe a dreht, bis sie in ihre ursprüngliche Lage zurück kommt, so erzeugt sie eine Rotationsfläche, als deren Axe wir jeme Gerade bezeichnen; jeder Punkt der Curve beschreibt in der durch ihn gehenden Normalebene zur Axe und mit dem Mittelpunkt in dieser einen Kreis, einen Paralleikreis der Fläche. (Fig. 198, p. 449.)

Verfolgt man alle Punkte der bewegten Curve bei ihrer Bewegung bis zum Eintritt in eine bestimmte durch die Axe gelegte Ebene, — wobei jeder Punkt zwei Lagen in derselben erhält, die nm 180° verschiedenen Drehungsgrössen entsprechen, — so erhält man dort als ihren Ort eine Curve M, die ans zwei zur Axe a orthogonal symmetrischen Hälften besteht und daher durch eine derselben vollkommen bestimmt wird; sie heisst ein Merid ian und die Ebene eine Meridäm-Ebene der Fläche. Die Meridiane derselben Rotationsfläche sind congruent; jeder von ihnen erzengt die Fläche durch die Umdrehung um die Axe a.

Durch jeden Punkt der Fläche geht ein Parallelkreis P und ein Meridian M derselben, deren Ebenen normal zu einander sind; man kann den Punkt als Schnitt von beiden, also durch ein Symbol wie (M, P) bezeichnen, wenn man M als eine bestimmte der beiden symmetrischen Hälften des Meridians denkt.

Ebene M12, welche sie und den Winkel der beiden Meridianebenen M, und M, halbiert; sie bilden also in ihrer Gesammtheit einen Cylinder, der die Meridiane M, M, zu ebenen gegen seinen Normalschnitt in der Ebene M,, gleich geneigten Schnitten hat. Denken wir die Meridiane M,, M, einander unendlich nahe, also zusammenfallend mit M (Fig. 198.), so werden die Erzeugenden des betrachteten Cylinders zu den Tangenten der Parallelkreise P., P., ... P. in den Punkten des nämlichen Meridians M und der Cylinder selbst kann als der zugehörige Meridian-Berührungs-Cylinder der Fläche bezeichnet werden. Seine Tangentialebene in einem beliebigen Punkte A des Meridians M ist auch die Tangentialebene der Rotationsfläche in demselben, da sie die Tangente des zugehörigen Parallelkreises in A und ebenso die Tangente des Meridians M in A enthält. Alle Meridian-Berührungs-Cylinder derselben Rotationsfläche sind congruent und können als die verschiedenen Lagen des nämlichen Cylinders bei der Drehung um die zu seinen Erzeugenden normale Axe a bezeiehnet werden.

Dagegen eonvergieren alle geraden Verbindungslinien der Paare der zweiten Art, also P, M, P, M, P, M, P, M, ; , ... P. M., P. M. in demselben Punkt M der Axe a und bilden einen Rotationskegel, der die Kreise P1, P2 zn zwei parallelen zur Axe a normalen Schnitten hat, Denken wir die Parallelkreise P1, P2 einander unendlich nahe, so werden die Erzeugenden dieses Kegels zu den Tangenten der Meridiane M., M., ... M. in den Punkten des nämlichen Parallelkreises P12 und der Kegel selbst kann als der zugehörige Parallelkreis-Berührungskegel der Fläche bezeichnet werden; seine Tangentialebene in einem beliebigen Punkte B des Parallelkreises P12 ist auch die Tangentialebene der Rotationsfläche in demselben Punkte. Alle Parallelkreis-Berührungskegel derselben Rotationsfläche sind Rotationskegel von einerlei Axe und können als die verschiedenen Lagen eines mit seiner Axe in sich selbst versehobenen und dabei seine Form gesetzmässig ändernden Rotationskegels angesehen werden - als dessen Umhüllung die Rotationsfläche erscheint.

Denken wir sodann eine developpable Fläche

Dohne Veränderung ihrer Form um eine feste Axe ag odreht, bis sie in ihre ursprüngliche Lage zurückkehrt, so entsteht auch dadurch eine Rotations-fläche; jede Schmiegungsebene derselben beschreibt um die Axe aund mit demjenigen lihrer Punkte als Spitze, der in aenthalten ist, einen Para Helkreis-Berührungskegel der Fläche. Verfolgt man alle Ebenen der bewegten Developabeln bis zum Normalsein zu einer festen durch die Axe agelegten Ebene, so erhält man als lire Enveloppe eine Cylinderfläche, – den dieser Ebene entsprechenden Merfdian



Berührungscylinder. Man kommt von ihnen zu den Parallelkreisen und Mcridianen durch Schlüsse, welche den vorher entwickelten dualistisch entsprechen.

- 1) Wenn ein Kreis mit gleichbleibender Stellung seiner Ebene sich so bewegt, dass sein Mittelpunkt eine feste Gerade durchläuft, die zu dieser Ebene normal ist, während er beständig einen Punkt mit einer festen Curve G gemein hat, so erzeugt er eine Rotationsfläche als Ort. Man erläutere die Beispiele für C als Gerade, als Kegelschnitt und als Schraubenlinie.
- 2) Welche Eigenschaften der erzeugten Fläche bleiben Fiedler, Darstellende Geometrie. 29

bestchen, wenn die feste Gerade des Mittelpunktes schräg zur Ebene des Kreises oder wenn der Ort des Mittelpunktes als eine feste Curve gedacht wird? Wie entspricht dem eine Erzeugungsweise der Flächen zweiter Ordnung, das hyperbolische Paraboloid ausgenommen?

- 3) Man erörtere die erste Frage für den Fall, dass die Stellung der beweglichen Ebene des Kreises sich stetig ändert, während aber zugleich die Kreise je zweier auf einander folgender Ebenen ihre Schnittlinie in denselben Punkten schneiden, d. h. dieselbe zu ihrer Collineationsaxe haben. An die Stelle des Ortes der Mittelpunkte tritt dann der Ort der Pole dieser Schnittlinie.
- Ebenso, wenn an Stelle der Kreise Kegelschnitte treten unter Fortdauer der vorigen Beschränkung.
- 5) Lassen sieh die letzten Gebilde durch Collineation auf die ersten zurückführen?
- 6) Wenn ein Rotationskegel mit fester Axe sich so bewegt, dass er stets eine Tangentialebene mit einer festen developpabeln Fläche genein hat, so erzeugt er eine Rotationsfäche als Enveloppe. Für die Frage, ob eine bestimmte Rotationsfäche gleichmässig rucht Drehung einer aufgeschriebenen Curve, wie durch Drehung der developpabeln Fläche dieser Curve erzeugt werden kann, vergl. § 118.

116. Wenn wir die Axe a und die erzeugende Curve C einer Rotations flikelie in Projection gegeben denken, so kann der Parallelkreis, den ein Punkt der Curve C erzeugt mud in Folge dessen auch jeder beliebige Merdian der Fläche projiciert werden; dem jener liegt in der Normalebene der Axe a vom gedachten Punkte aus und hat den Schnittpunkt derselben mit der Axe zum Mittelpunkt; dieser aber entsteht durch den Schnitt der Parallelkreise mit seiner Ebene d. i. als Ort der Endpunkte paralleler Radien derselben von einerlei Sinn.

Speciell erscheinen in Parallelprojectionen alle Parallelkreise derselben Rotationsfläche als ähnliche und ähnlich gelegene Ellipsen, deren Centra in der gleichnamigen Projection der Axe « liegen; die Meridiane als zu einander affin für die entsprechende Projection der Axe als Axe der Affinität und die Richtung der Normale ihrer Halbierungsebene als Richtung der Affinitätsstrahlen. (Vergl. § 54; 21.)

In orthogonaler Parallelprojection und unter der feruern Voraussetzung, dass die Rotationsaxe a zu einer Projectionsaxe z. B. zu 0Z parallel ist, erseheinen in der dazu normalen Projectionsebene alle Parallelkreise in wahrer Gestalt und Grösse und concentrisch, nämlich mit der gleichnamigen Projection der Axe als Mittelpunkt; die Meridiane erseheinen als ihre Radien. In den andern Projectionen aber erseheinen die Parallelkreise als zur gleichnamigen Axenprojection normale Gerade und die Meridiane in Affinität für eben diese Letztere als Axe und ihre Normalen als entsprechende Affinitätsstrahlen. Unter den Meridianen ist dann je einer M.z., M., der bezüglichen Projectionsebene parallel und erscheint in ihr in wahrer Gestalt und Grösse, in der ersten Projection aber als zur Axe OX, OY respective parallele Gerade aus a'. Der zugehörige Meridian-Berührungseylinder ist zur entspreehenden Projectionsebene normal; ebenso sind unter den Parallelkreis-Berührungskegeln diejenigen, die ihre Spitze im unendlich feruen Punkt der Axe a haben, normal zur ersten Projectionsebene. Die Vertiealprojectionen von jenen und die Horizontalen von diesen sind die bezügliehen Umrisse der Fläche. (Vergl. § 122.)

Man darf diese specielle Lage der Rotationsfläche gegen das Axenaysteu der orthogonalen Parallelprojection stets voraussetzen, sobald man uur eine Rotationsfläche zu betrachten hat, — weil stets durch zwei Axendrehungen (§ 59.) die eine der Projectionsaxen zur Axe a dieser Rotationsfläche parallel genacht werden kann.

- 1) Man erőrtere im Sinne des Textes die Darstellung
- einer Rotationsfläche, ihrer Parallelkreise und Meridiane in orthogonaler Parallelprojection für die Voraussetzung, dass die Rotationsaxe a zur zweiten Projectionsebene parallel sei, jedoch nicht normal zur ersten.
- Es ist die axonometrische Darstellung der Rotationsfläche, etc. anzugeben.

- Man erläutere die centralprojectivische Darstellung der Parallelkreise und Meridiane einer Rotationsfläche
  - a) bei schräg zur Bildebene liegender Axe,
  - b) bei einer zur Bildebene normalen,
  - e) bei einer zur Bildebene parallelen Axe.
- Man vollziehe dieselbe insbesondere in dem Falle, wo die erzengende Curve C der Fläche eine gerade Linie ist, die mit der Axe nicht in einer Ebene liegt.
- 5) Man verzeichne den zur zweiten Projectionsebene parallelen und einen sehrägen Meridian für die Rotationsfläche, die durch Drehung einer Geraden um die zu OZ parallele Axe besteht.
- 6) Man verzeichne in orthogonaler Parallelprojection bei zu OZ paralleler Rotationsaxe a schrige Meridiane der Rotationsfläche, für welche der zur zweiten Projectionsehene purallele Meridian als Kreis oder überhaupt als ein Kegelschnitt gegeben ist.

117. Wenn für orthogonale Parallelprojection die zu OZ parallele Rotationsaxe a in a' und a'' und die erzeugende Curve C durch C' und C' projiciert ist, so ergicht sich die Bestimmung der Projectionen aller Punkte A, und die Darstellung ihrer bezüglichen Tangentialebenen T, besonders einfach.

Ist zmächst in  $A_i'$  die erste Projection eines Punktes der Fläche gegeben (Fig. 199.), so geht durch dieselbe' die erste Projection  $\mathbf{P}_i'$  des zugehörigen Parallelkreises, deren Schnittpunkte  $\mathbf{O}_{11}'$ ,  $\mathbf{O}_{12}'$ , ..., mit  $\mathbf{O}'$  durch ihre zweiten Projectionen  $\mathbf{O}_{11}'$ ,  $\mathbf{O}_{12}''$ , ... in  $\mathbf{C}'$  die zweiten Projectionen  $\mathbf{O}_{11}'$ ,  $\mathbf{O}_{12}''$ , ... — als Parallelen zur Axe  $\mathbf{O}X$ —, welche in  $\mathbf{P}_i'$  projecter sind und auf denen die bezüglichen Punkte  $\mathbf{A}_{11}''$ ,  $\mathbf{A}_{12}''$ . in legen müssen.

Sucht man in dieser Weise die zweiten Projectionen zu allen den Punkten  $A_i$ ,  $B_i'$ ,  $\cdots$  in einer durch a' gehenden Geraden  $\mathbf{M}_i'$ , so erhält man als ihren Ort die zweite Projection  $\mathbf{M}_i''$  des bezüglichen Meridians der Fläche.

Wären die Projectionen eines Meridiaus  $\mathbf{M}_1$  der Fläche gegeben, so bleibt die Construction unverändert mit Ersetzung von C durch  $\mathbf{M}_1$ . Sehneidet der Kreis  $\mathbf{P}_i'$  die erste Projection C der erzeugenden Curve oder den Radius  $\mathbf{M}_i$ , soweit er den Meridian M, projeiert, nieht, so entsprieht dem 4/ kein Punkt der Fläche; es giebt im Allgemeinen einen grössten und einen kleinsten Parallelkreis auf derselben — man kann sie als Acquator und als Kehlkreis der Fläche bezeichnen deren erste Projectionen einen Kreisring begrenzen, in welchen die ersten Projectionen aller Punkte der Fläche liegen, so dass man sagen 'darf, sie bilden den Umriss der Fläche in der ersten Projection.

Aus der zweiten Projection  $B_1^{\prime\prime}$  eines Punktes der Fläche bestimmt, sich sofort die der  $\Lambda$ xe  $\theta$ X parallele zweite Pro-

jection des zugehörigen Parallelkreises P<sub>2</sub>" und also auch die des Schnittpunktes des Letztern mit der erzeugenden Curve C oder der Meridianlinie M<sub>1</sub>, also auch die erste

Projection desselben und somit die des Parallelkreises  $\mathbb{F}_2$ , in welcher dann in dem von  $B_1''$  auf die  $\Lambda x \in \partial X$  gefällten Lothe die beiden ersten Projectionen  $B_{11}'$ ,  $B_{12}'$  sieh finden, die dem  $B_1''$  entsprechen.

Ist M<sub>xz</sub>" die zweite Projection des zu XOZ parallelen Meridians, so



erkennt man, dass für einen Punkt  $B_i^{\, r}$  dann keine erste Projection und also auch kein Punkt der Rotationsfläche existiert, wenn  $B_i^{\, r}$  nicht in dem von den beiden Hälften des Meridians  $\mathbf{M}_{e,r}^{\, r}$  mit den äussersten Parallelkreisen eingeselblossenen Piklehenstücke und nicht in den Grenzen deselben liegt. Jener Meridian erscheint also als der Umriss der Pläche in der zweiten Projection; ebenso der Meridian  $\mathbf{M}_{g,r}^{\, r}$  für die dritte.

 Man leite in orthogonaler Parallelprojection und für a als parallel zu OZ aus den Projectionen der erzeugenden Curve C den zur zweiten Projectionsebene parallelen Meridian ab und zwar sowobl seine Punkte als seine Tangenten; insbesondere, wenn die erzeugende Curve eine Schraubenlinie ist, deren Axe zur Rotationsaxe parallel ist.

Man erkält für einen Punkt P der erzeugenden Curve mit der Tangente t die Spitze M des zugehörigen Parallelkreisberührungskegels als Schnitt der Axe a mit einer durch t gehenden Ebene, die die Gerade PM zur Falllnie hat, d. h. deren erste Spur die vom ersten Durchstosspunkt von t ausgehende Normale zu Pa' ist.

- 2) Man eonstruiere die Umriss-Hyperbel des einfachen Rotationshyperboloids durch Punkte und Tangenten aus der geraden Erzeugenden g und der zu O.X parallelen Axe a.
- 3) In welchen Fällen hat eine Rotationsfläche keinen Umriss in der ersten Projection und in welchen Fällen ist nur ein Kehlkreis vorhanden?
- 4) Die Zahl der Punkte A<sub>1i</sub> der Fläche, welche einer gegebenen ersten Projection A<sub>1</sub>' entsprechen, hängt von der Gestalt des Meridians derselben ab.
- 5) Zu einer zweiten Projection B<sub>1</sub>" giebt es im Allgemeinen zwei Punkte B<sub>11</sub> und B<sub>12</sub> der Fläche. In welchen Fällen können vier oder mehrere solcher Punkte gefunden werden?
- Man erläutere die Punkte der Umrisse als Ausnahmen von dieser Regel,

118. Die Darstellung der Tangentialebene T in Construction Punkte A der Rotationsfläche wird durch die Construction der Tangente t<sub>re</sub> des zugehörigen Parallelkreises P derselben und die der Tangente t<sub>re</sub> des zugehörigen Meridians M — als zweier in ihr liegender und sich rechtwinklig schneidender Geraden — geleistet (Fig. 200). Für die zu 0Z parallele Lage der Axe a und unter der Voraussetzung, dass der zur Ebene XoZ parallelo Meridian M<sub>x</sub>, oder der zweite Umriss verzeichnet sei\*), ergiebt sich t<sub>re</sub> in der ersten

<sup>\*)</sup> Diese Voraussetzungen sollen im Folgenden üherall gelten, wo nicht andere ausdrücklich erwähnt sind.

Man sieht daraus, dass die erste Spur der Tangentialebene im Punkte A normal ist zur ersten Projection des Radius von A in seinem Parallelkreis.



Errichtet man auf der Tangentialebene T im Berührungspunkt A eine Normale  $a_r$ , so ist dieselbe die Normale dor Fläche im Punkte  $A_i$ ; von ihren Projectionen fällt somit die erste in den Radius  $Aa_i$ , die zweite aber geht vom Punkte  $A_i$  neh demjenigen Punkte N' der Aze  $a_r'$ , wo dieselbe von jeuer Normale des Meridians  $M_{A,i'}$  getroffen wird, deren Puspunkt im Parallelkreis von A'' liegt. Alle Normalen einer Rotationsfläche in Punkten des nähnlichen Meridians liegen in der Ebene desselben; alle Normalen derselben in Punkten des nähnlichen Rotationskegel von des nähnlichen Parallelkreises bilden einen Rotationskegel von

der Axe a, der zugleich der Normalenkegel des zugehörigen Berührungskegels der Fläche über demselben Parallelkreis als Basis ist. (Vergl. § 97.; 4.)

Man sieht daraus, dass die Parallelkreise und Meridiane der Rotationsfläche aufgeschriebene Curven sind, von der speeiellen Eigenschaft, dass die Normalen in den auf einander folgenden Punkten derselben sieh schneiden, sodass die Gesammtheit dieser Normalen eine developpable Fläche bilden. Man nennt sie (vergl. § 103.; c.) die Krümmungslinien der Rotationsfläche.

Wir wissen von den Curven der Haupttangenten der Fläche, - deren developpable Flächen der Fläche zugleich umsehrieben sind, die also in sieh die doppelte Erzeugungsweise der Fläche in § 115. liefern - dass die Richtungsdifferenzen ihrer Anfangselemente in irgend einem Punkte von denen der bezüglichen Krümmungslinien halbiert werden. (Vergl. § 103.; e.) Sie sind aber nur reell in den Regionen hyperbolischer Punkte, für eine Rotationsfläche also nur da, wo die Meridianlinie ihre Convexität der Axe zuwendet. Um sie zu eonstruieren, würde man ein im betrachteten Punkte die Fläche osculierendes einfaches Hyperboloid verzeichnen müssen, und könnte vereinfachend (vergl. § 107.) seinen Mittelpunkt im Durchschnittspunkt der Axe mit der Normale der Fläche im betrachteten Punkt wählen, d. h. dasselbe als Rotationshyperboloid bestimmen, das den Berührungspunkt im Kehlkreis hat; die dem Punkte in ihm entsprechenden geraden Erzeugenden wären die gesuchten Haupttangenten.

- Man eonstruiere die Tangentialebenen und die Normalen einer Rotationsfläche in denjenigen Punkten derselben, die a) eine gegebene erste, b) eine gegebene zweite Projection haben.
- 2) Man bestimme die Tangentialebene in einem gegebenen Punkte der Rotationsfläehe direct aus der Axe a und der erzeugenden Carve G derselben; speciell für das durch eine Gerade g erzeugte Rotationshyperboloid. Man erkläre die Construction in Fig. 2011.
- Man erörtere die Lage der Tangentialebenen der Fläche, in den Punkten ihrer Umrisse als Specialfälle der allgemeinen.



- 4) Die Evolute des Meridians der Rotationsfläche darf als Rückbehrkante der developpabeln Fläche betrachtot werden, welche von den Normalen der Rotationsfläche in den auf einander folgenden Punkten des Meridians gebildet wird.
- 5) Die durch Rotation eines Kreises um eine in seiner Ebene gelegene Axe erzeugte Rotationsfläche — der Torus — ist zugleich die Enveloppe einer Kugelfläche von unveränderlichem Radius, deren Mittelpunkt einen Kreis besehreibt; derselbe werde näher bezeichnet.



- 6) Die Normalen einer Rotationsfläche in den Punkten desselben Parallelkreises bilden einen Rotationskegel um ihre Axe; die aus der Spitze desselben mit seiner Kantenkinge als Radius beschriebene Kugel berührt die Pläche nach dem Parallolkreis und dieselbe kann somit als die Enveloppe einer Kugel von stetig veränderliehem Radius betrachtet worden, deren Mittelpunkt die Axe durchläuft.
- Die Linion der parabolisehen Punkte der Rotationsflächen sind Parallellkreise.

- 8) Die Paare der Haupttangenten einer Rotationsfläche in den Punkten desselben Parallelkreises bilden ein einfaches Rotationshyperboloid, welches der Fläche nach diesem Parallel umschrieben ist.
- 9) Die Ebene des Parallelkreises ist zu den Tangentialebenen der Fläche und somit zu dieser selbst in allen Punkten desselben gleiehgeneigt; ebenso die Ebene des Meridians und zwar diese speciell normal.

Allgemein: Wenn eine Ebene eine kruunne Fläche überall unter gleichem Winkel schneidet, so ist ihre Schnitteurve mit dieser eine Krümmungslinie derselben. Denn die Fläche der Normalen ist developpabel, weil sie eine Fläche gleichen Falles gegen jene Ebene durch eine gegebene Curve ist, (Vergl. § 101.; 13.)

10) Die Meridiane der Rotationsflächen sind zugleich geodätische Linien derselben. Wenn eine Krümmungslinie einer Fläche zugleich eine geodätische Linie derselben ist, so muss sie eine ebene Curve sein.

119. Es ist für die darstellend geometrische Behandlung der Rotationsflüchen wesentlich, dass ihre allgemeinen constructiven Eigenschaften aus der einfachen Natur der erzeugenden Bewegung, der Rotation une ine gerade Axe, hervorgehen, — während die aus der Natur der erzeugenden Curve entspringenden Eigenschaften nur dann zur Verwendung gelangen, wenn dieselbe nach ihrem geometrischen Gesetz bekannt ist, also z. B. im Falle der Rotationsflächen zweiten Grades.

Wir sehen hier von den Letzteren ab und nehmen an, die Fläche sei durch die zu  $\partial Z$  parallele Axe a und durch den zur zweiten Projectionsebene parallelen Meridian  $\mathbf{M}_{xz}$  gegeben, welcher gezeichnet vorliegt.

In Folge dessen unterlassen wir die Erörterungen über Ordnung und Klasse der Fläche, ihre algebraische oder transcendente Natur, etc. Der Entwickelungsgang von solchen empirischen Elementen aus kann nicht mehr der streng theoretische sein; es ist am natürlichsten, die combinatorische Systematik der darstellend geometrischen Probleme hervortreten zu lassen und nach den Anforderungen derselben den Umfang mehr theoretischer Erörterungen zu bestimmen. Ausgehend von a) der Darstellung der Fläche, ihrer Punkte und Tangentialebenen, damit auch der auf ihr gelegenen Curven und der ihr umsehriebenen Doveloppabeln wie solehes durch die vorigen §§ begründet ist — wird man

b) zur Erörterung der Bezichungen der Fläche zu den geometrischen Grundgebilden, der Ebene, dem Punkt und der Geraden fibergehen, d. h. zur Construction ihrer ebenen Schnitte oder ihrer Punktreihen in einer Ebene, ihrer Tangentialebenen aus einem Punkte und derjenigen Punkte und Ebenen der Fläche, welche sie mit einer Geraden gemein hat.

Ale deitte Course was Dooble

Als dritte Gruppe von Problemen wird sieh naschliessen e) die Erörterung der Beziehungen der Rotations fläche zu gegebenen developpabeln Flächen und zu den Raumeurven, welche als Rückkehrkanten derselben auftreten; speciell zu Kegelflächen und zu ebenen Curven. (§ 127. 128.)

Es werden folgen d) die Constructionen über die Beziehungon einer Rotationsfläche zu einer andern krummen Fläche, die nun eine Fläche zweiten Grades, eine windschiefe Regelfläche, eine andere Rotationsfläche, etc. sein kann; nämlich die Construction der Reihe ihrer gemeinschaftlichen Punkte oder ihrer Durchdringungseurve und die er Schaar ihrer gemeinschaftlichen Tagentialebenen oder ihrer gemeinsamten umschriebenen developpabeln Fläche. (§8 129, 130.)

Endlich müssen e) die Beziehungen von drei krummen Flächen zu einander eine Erörterung finden (§ 130.).

Dabei ordnen sich der Gruppe b) die Bestimmung der Schattengronzen und Schlagechattenräume an Rotationsflächen für Licht aus einer punktförmigen Quelle und die Bestimmung der Umrisse der Rotationsflächen in allgemeiner Lage gegen die Projectionsebenen ein. ZurGruppe e) stellen wir die Construction umschrioboner developpabeler Plächen von gegebenem Richtungskegel, die für den Fall, dass die Letztere ein Rotationskegel von bestimmter Asmrichtung ist, die Construction der Linien gleicher Helligkeit für Beleuchtung durch Licht aus einer unendlich entfernen punktförmigen Quelle liefert, die man als Beleuchtungs-Censtructionen bezeichnet hat.

Unter d) gehören endlich die Beziehungen der gemeinschaftlichen aufgeschriebenen Curve oder der gemeinsamen umschriebenen developpabeln Fläche zu den Elementarformen: Punkt. Ebene und gerade Linie.

Das Princip der Dualität scheidet alle diese-Probleme wesentlich in zwei Gruppen; die Prebleme der einen sind zu lösen mittelst der Punkte auf den Plächen und ihrer einfachsten Reihen oder der einfachsten aufgeschriebenen Curven, nämlich der Parallelkeries und Meridiane; die der andern mittelst der Tangentialebenen an die Pläche und ihrer einfachsten Schaaren oder der einfachsten umschriebenen Develeppabeln, nämlich der Parallelkreis-Berührungskegel und der Meridian-Berührungscylinder denn nur im Falle des einfachen Rotstinnshyprobloids giebt es noch einfachere aufgeschriebene Curven und umschriebene Developpabeln ab diese, in den geraden Erzeugenden

Es ist im Wesentlichen dieselbe Reihe der Probleme, auf die wir früher geführt sind und dasselbe dualistische Entsprechen besteht zwischen ihnen.

120. Der Quorschnitt einer durch die Axe a parallel nZ und den Meridian M₂, gegebenen Rotationsfläche mit einer Ebene E, die wir durch ihre Spuren ₂₁, ₂, bestimmt denken, kann mit Hilfe der Parallelkreise oder der Meridiaue der Fläche gleich bequem eenstruit werden (Fig. 202). Denn die Ebene E wird von der Ebene des Parallelkreises P, in einer durch ihren zweiten Durchstosspunkt und ihre Richtung parallel zur ersten Spur der Ebene bestimmten Geraden p, geschnitten, deren Durchschnittspunkte A₂, B, mit dem Kreise P₂ sonach der Durchdrigungseurve angelören.

Und die Ebene E wird von der Ebene des Meridians M<sub>c</sub>, den wir in beiden symmetrischen Hälften gezeichnet voraussetzen, in einer durch ihren ersten Durchstosspunkt und ihren Schnittpunkt mit der Axe a bestimmten Geraden m<sub>c</sub> geselmitten, deren Durchschnittspunkte C<sub>g</sub>, p<sub>L</sub>,... mit dem Meridian M<sub>c</sub>, auf derselben Curve liegen. Jene Punkte A<sub>g</sub>, p<sub>c</sub> erhält man in der ersten Projection direct und daraus in der zweiten, die Punkte C<sub>g</sub>, p<sub>C</sub>,... aber bestimmt man mit Hilfe des Meridians M<sub>c</sub>, at



durch Drehung der Geraden m, in die Ebene desselben in (m.) und nachherige Zurückführung der gefundenen Sehnittpunkte (C:), (D,) in die ursprüngliche Lage. Indem man den Parallelkreis P, alle Lagen durchlaufen lässt, in denen er den Meridian M., schneidet, crhält man unzweifelhaft alle Punkte der Durchschuittscurve in Paaren; ebenso indem man den Meridian M., um die Axe a eine gauze Undrehung machen lässt. Mit Hille der Parallelkreise wird man insbesondere die Punkte H



bestimmen, in welchen die erste Projection der Schnitteurve den ersten Umriss der Fläche trifft; mit Hilfe des Merddians  $\mathbf{M}_{xz}$  aber die Punkte  $V_i$  in welchen ihre zweite Projection dem zweiten Umriss begegnet.

Die Construction zeigt, dass die Durchsehnittslinie s der Schnittebene E mit der zu ihr normalen Meridianebene M, eine Axe orthogonaler Symmetrie für die Durchsehnittseurve ist, und zwar insbesondere s' eine Axe orthogonaler Symmetrie für die erste und s" eine Axe sehräger Symmetrie, nämlich für Parallelen zur Axe OX, für die zweite Projection derselben (Fig. 202). Diese Symmetrie hat zur Folge, dass auch die Tangenten in je zwei entsprechenden Punkten An Bi der Curve sieh in der Axe s durchschneiden, wie diess auch direct aus der Construction derselben hervorgeht. Denn die Tangente in einem Punkte A. der Schnittcurve ist die Durchschnittslinie der zugehörigen Tangentialebene der Rotationsfläche mit der Schnittebene; und da die Tangentialebenen der Rotationsfläche in zwei Punkten A., B. desselben Parallelkreises sich in einer Geraden der Meridianebene M. schneiden, welche die Strecke A, B; halbiert, so begegnen die entsprechenden Tangenten der Durchschnittsenrve sich in einem Punkte von s; speciell also ihre ersten Projectionen in einem Punkte von s' und die zweiten in der entsprechenden zweiten Projection dieses Punktes auf s".

In Folge dieser Symmetrie haben diejenigen Punkte der Schnitteurve, welche in der Symmetriexze s liegen, die besondere Eigenschaft, dass ihre Tangenten zur Symmetriechene normal, d. h. zur ersten Projectionsebene und somit zur ersten Spur der Schnittebene parallel sind; speciel in der ersten Projection normal s' oder parallel der besagten Spur, in der zweiten parallel  $\partial X$ . Da in Folge dessen ihre Coordinaten zgrösser, respective kleiner sind, als die aller andern insbesondere ihrer beiderseitigen Nachbarpunkte, so kann man sie unter Annahme der XOF als einer horizontalen Ebene als die höchs ten respective tie fsten Punkte der Schnitteurve bezeichnen. Sie werden offenbar mittelst des Symmetrie-Meridians M, direct constrinier.

- Wie ersetzt man die nicht verzeichnete Hälfte des Umrissmeridians in der Construction?
- 2) Wenn dem grössten respective kleinsten Parallkreis der Fläche speciell ein Parallelkreis-Berührungscylinder entspricht, so sind die ersten Projectionen der Punkte II der Schnitteurve in jenen Parallelkreisen speciell Berührungspunkte ihrer ersten Projection mit den Uuriss der Fläche in dieser.
- 3) Man erläutere die Symmetrie-Eigenschaften derjenigen

- ebenen Schnitte einer Rotationsfläche, welche durch eine erste respective eine zweite projicierende Ebene gebildet werden.
- 4) Wie gestalten sich die Symmetrie-Verhältnisse der Durchschnittscurve einer Ebene mit einer Rotationsfläche in Parallelprojection bei schräger Lage ihrer Axe gegen die Projectionsebenen?
- 5) Die Centralprojection der Schnitteurve einer Rotationsfläche von allgemeiner Lage der Axe mit einer Ebene Bzeigt die Eigenschaften der involutorischen Symmetrie, d. i. ihre beiden Theile entsprechen einander in einer involutorischen Collimettion. Die Axe s' derselben ist die Projection der Schnittlinie der Ebene B mit der zu ihr normalen Ebene durch die Axe a und das entsprechende Centrum ist der Fluchtunkt der Normalen zu dieser Ebene; also ein Punkt, der zugleich in der Pluchtlinie der Schnittebene liegt.
- 6) Ist es angemessen, von diesen Methoden für die Construction der ebenen Schnitte von Rotationskegeln und Rotationsevlindern Gebrauch zu machen?
- Die ersten Projectionen aller ebenen Schnitte des einfachen Rotationshyperboloides berühren den Umriss desselben in der ersten Projection.
- 8) Der ebene Sehnitt der Rotationsfläche des Torus ist eine Curve vierter Ordnung, welche in den unendlich fernen nicht reellen Kreispunkten ihrer Ebene zwei Doppelpunkte hat. Wenn eine Ebene die Fläche in zwei Punkten berührt, so hat die Schnitteurve derselben mit der Fläche vier Doppelpunkte und zerfällt in zwei Kegelschnitte, welche Kreise sein müssen. Welches sind ihre Durchmesser?
- Man construiere den Schnitt des einfachen Rotationshyperboloids von der Axe a parallel 02 und der geraden Erzeugenden ε — parallel zu X 0Z — mit der Ebene E.
- 10) Wie construiert man die in die Symmetrieaxe s der Curve fallenden Seheitel desselben falls sie eine Ellipse ist und wie sodann die beiden andern Scheitel?
- 11) Wie erkennt man aus der Lage der Erzeugenden e

und der Schnittebene E die Art des Schnittes auf dem Rotationshyperboloid? (Vergl. § 92.)

12) Man construiere im Falle des hyperbolischen Schnittes direct die Asymptoten und die Scheitel der Schnittcurve. Man kann offenbar für jeden Parallelkreis P<sub>i</sub> der

Man Kann offenbar iur jeden Paralleikreis P, der Fläche, als einem bestimmten Punkte von e entsprechend, die Construction des Textes anwenden; man kann aber auch ebenso für jeden beliebigen Meridian M, der Fläche die Punkte des Schuittes C, D, be-



stimmen, indem nan bemerkt, dass dieselben in der Geraden s, liegen müssen, welche diese Meridianebene mit der Sehnittebene E gemein hat, und dass unan ferner die Schnittenkte von s, mit dem durch die Drehung von e erzeugten Hyperboloid auf denselben Parallelkreisen finden muss, auf welchen die Schnittpunkte von e mit dem durch die Drehung von s, erzeugten Kegel gelegen sind. Man bestimmt also

(Fig. 203.) nach § 64. die Letzteren und in z. selbst damn auf den besagten Parallelkreisen die Ersteren, C. und Dr. Die zugehörigen Tangenten der Schnittcurve bestimmt man mittelst der Bemerkung, dass die erste Spur der entsprechenden Tangentialebene der Rotationsfläche vom ersten Durchstosspunkt der durch C., respective D. gehenden Erzeugenden der Schaar e normal zu a' C', respective a' D', sein muss. Nach den Symmetrieeigenschaften giebt die Benutzung eines einzigen Meridians zwei Paare von Punkten und durch Construction ihrer Tangenten ist die Schnittcurve als Kegelschnitt vollkommen bestimmt.

121. Der Berührungskegel einer Rotationsfläche aus einem gegebenen Punkte L wird mit Hilfe der Parallelkreisberührungskegel oder der Meridianberührungseylinder der Fläche construiert, da jeder der erstern im Allgemeinen zwei und jeder der letztern eine von der Gestalt des Meridians abhängige Zahl von Tangentialebenen durch einen Punkt besitzt, die zu dem fragliehen Kegel gehören und deren Berührungspunkte mit der Fläche auf dem zagehörigen Parallel oder Meridian die zugehörigen Erzeugenden des Berührungskegels bestimmen.

Dem Parallelkreis P, entspreche der Berührungskegel P, von der Spitze S, und derselbe sehneide die durch L gehende zu XOT parallele Ebene in dem Kreise K, so beatinmen die von L an den letzteren gehenden Tangenten durch ihre Berührungspunkte die beiden Erzeugenden des Kegels P, längs welcher derselbe von Ebenen aus L berührt wird und ihre Schnittpankte mit dem Parallelkreis P, sind zwei Punkte A<sub>i</sub>, B, der Borührungseurve des von L ausgehenden unsehriebenen Kegels mit der Fläche. Man erkennt, dass der über dem Durchmesser a'L beschriebene Kreis K'in der ersten Projection für alle Parallelkreisberührungskegel als Hilfskreis dient, wei! er der Ort der Berührungspunkte aller der Tangentenpaare ist, die von L' an die Kreise K' gehen, in denen diese Kegel die zu XOT an die Kreise K' gehen, in denen diese Kegel die zu XOT parallele Ebene durch L sehneiden.

Andererseits entspricht dem Meridian M; ein Borührungseylinder M.F., der durch die Zurückführung mit seinem Meridian nach M.g.; mit dem Berührungseylinder längs der Curve des Fiedler, Dartellesele Goosstrie. zweiten Umrisses zusammenfällt und an welehen daher die Tangentialebenen aus L gelegt werden, indem man den Fusspunkt der von L auf  $M_i$  gefällten Normale auch in jene Ebene  $M_r$ , überführt und von da die Tangentialebenen jenes Umrisseylinders bestimmt; die Zurückführung der Berührungspunkte im Umrissmeridian giebt die Punkte  $C_0$ ,  $p_i$ , ... der Berührungseurve des Kegels aus L auf dem Merddian  $M_i$ ; dabei erseheint derselbe Kreis L in der ersten Projection als Hilfskreis als der Ort der Fusspunkte der Normalen von L' auf die ersten Projectionen  $M_i'$  der fingliehen Meridiane.

Nach der Methode der Parallelkreisberührungskegel ist evident, dass die Berührungseurve und mit ihr der Berührungskegel orthogonal symmetrisch ist in Bezug auf die Ebene La, die Meridianebene nach dem gegebenen Seheitel; die Punkte jener Curve A., B.; liegen in Paaren auf Normalen zu dieser Ebene und die zugehörigen Tangenten treffen je in einem Punkte derselben zusammen.

Mit Hilfe der Parallelkreis-Berührungskegeb bestimmt man die Punkte H der Berührungseurve, welehe im ersten Umriss der Fläche liegen; mit Hilfe der Meridianberührungseylinder dagegen die Punkto V im zweiten Umriss der Fläche, oben durch den zugehörigen Umrisseylinder, und die Punkte U im Meridian La als die höelisten oder tiefsten Punkte der Curve, d. i. als Punkte, 'deren Tangente normal La oder parallel zur Ebene XOV ist.

In Fig. 204. ist die Durchführung für den Torus vom Umrissmeridian M<sub>st</sub> für den Leuchtpunkt L gegeben.

Mittelst des Kreises über L'a' als Durchmesser sind die Punkte  $H_1$ ,  $H_2$ ,  $H_3$ ,  $H_4$  im ersten Umriss and mittelst des Punktes L' und des zweiten Umrisses die Punkte L' p. L' p. L' im zweiten Umriss bestimmt worden, dazu die symmetriseh entsprechenden L' p. ...; mittelst (L) die höehsten und tiefsten Punkte L' p.  $U_3$ ,  $U_4$ . Ferner hat man für die zur Mittelebene  $M_1$ ,  $M_2$  symmetrisehen Parallelkreisebenen L' Punkte L p. 3, 4, 1 p. 2 p. 3 p. 4 p. mittelst der entsprechenden Berührungskegel und für die zur Ebene La symmetrisehen Merdiane L L' mittelst L' mund L' bestimmt.

 Man bestimme diejenigen Tangentenebenen einer Rotationsfläche, welche durch einen gegebenen Funkt gehen und unter vorgesehriebenem Winkel zur Axe derselben geneigt sind; speciell die einer gegebenen Geraden parallelen Tangentialebenen dieser Art.



2) Mit Hilfe der Kugel bestimme man die Stellungen derjenigen Ebenen, welehe mit den Projectionsebenen XOY und XOZ vorgeschriebene Winkel machen indem man nach einander den zu OZ und den zu OY parallelen Durchmesser als ihre Axe betrachtet.

- Diejenigen Tangentialebenen einer Rotationsfläche zu ermitteln, welche einen gegebenen Punkt enthalten und zu einer gegebenen, zur Axe normalen Geraden parallel sind.
- Welches sind die Symmetrieverhältnisse der centralprojectivischen Darstellung des Berührungskegels einer Rotationsfläche mit sehräger Axe und der Berührungscurve zwischen beiden? (Vergl. § 60.; 4.)
- 5) Welche Vereinfachungen entspringen aus dem Character als Rotationsfläche für die Construction des Berühr-



- ungskegels von gegebenem Scheitel an ein Rotations-Ellipsoid, oder ein zweifaches Rotationshyperboloid?
- 6) Die Construction des Berührungscylinders parallel der Geraden 1 in Fig. 205, ist zu erklären — warum zeigt die Berührungscurve keine höchsten und tiefsten Punkte?
- 7) Man verzeichne den Berührungscylinder a) einer Vasen-

form, b) eines Torus, d. h. der durch Rotation eines Kreises um eine in seiner Ebene gelegene und ihn nicht schneidende Axe entstehenden Fläche, bei gegebener Richtung der Erzeugenden.

 Man erörtere die Uebertragung der speciellen Eigenschaften des Berührungscylinders und seiner Berührungscurve am Rotations-Ellipsoid auf die centrisch-

collineare Transformation des Systems.

9) Man interpretiere die vorhergehenden Constructionen als Bestimmungen der Schattengrenzen an Rotationsflächen für Licht aus einer endlich oder unendlich entfermten punktförmigen Quelle und füge die Schlagschatten auf die Projectionsebenen hinzu.

10) Die Curve, in welcher der Berührungskegel einer Fläche dieselbe berührt, ist eine Raumeurve und die Spur des Kegels in einer beliebigen Ebene ist als das Bild der Raumeurve aus seinem Scheitel anzusehen.

Da die besagte Raumcurve im Allgemeinen keine stationären Punkte besitzt, so hat jene Spur Doppelpunkte nur in den Punkten, welche einer die Fläche zweifach berührenden Erzeugenden des Kegels angehören, und sie kann Rückkehrpunkte nur in denjenigen Erzeugenden haben, welche zugleich Tangenten der Raumeurve sind. Weil aber die Tangente der Berührungscurve und die nach ihrem Berührungspunkt gehende Erzeugende des Tangentenkegels conjugierte Tangenten der Fläche sind, so können sie nur in einer der Haupttangenten der Fläche zusammenfallen. d. h. Rückkehrpunkte der Spur des Berührungskegels entspringen aus denjenigen Punkten der Fläche, für welche eine Haupttangente durch den Scheitel des Kegels geht. (§ 82.) Diese Erzeugenden sind die dem Scheitel entsprechenden Erzeugenden desjenigen coaxialen Rotationshyperboloids, welches die Rotationsfläche in allen Punkten eines Parallelkreises osculiert. (\$ 118.)

 Man mache die Anwendung des Vorigen auf den Berührungs-Kegel oder Cylinder der Fläche des Torus in 7., b). 12) Der Berührungseylinder von gegebener Riehtung für eine Rotationsfläche zweiten Grades steht zu den gleichgerichteten Berührungseylindern aller der Rotationsflächen von derselben Axe, deren Meridiane durch Parallelversehiebung des Meridians der Fläche zweiter Ordnung in seiner Ebene erhalten werden können, in einer sehr einfachen für die Construction der Berührungseurve der Letzteren benutzbaren Beziehung. Da die Berührungseurve der Rotationsfläche zweiten Grades und mit ihr der Berührungsevlinder bei einer Parallelversehiebung derselben und unveränderter Richtung des Cylinders auch nur durch Parallelverschiebung geändert wird, so sind der Meridian Berührungseylinder längs eines Halbmeridians für die Fläche zweiten Grades und die Transformierte congruent und die Punkte der Berührungseurve für die letztere liegen also auf denselben Parallelkreisen und in den nämliehen Radien derselben wie die der Berührungseurve für die erstere und um die Verschiebungsgrösse von ihnen entfernt. Die Berührungseurven soleher Rotationsflächen mit umsehriebenen Cylindern entstehen also aus Curven zweiten Grades, indem man die zur Axe der Rotationsfläche normalon Radien derselben um die nämliche Grösse, nämlich den Abstand des Mittelpunkts des Meridiankegelsehnitts von der Axe, vergrössert. 13) Man wende diess auf die Fläehe des Torus an und

13) Man wende diess auf die Fläche des Torus an und erläutere insbesondere die Benutzung der Methode für die Construction der Spur des Berührungscylinders in einer Ebene.

122. Einen für die Darstellung wiehtigen Specialfall bilde die Bestimmung der projieierenden Berührungs eylinder und Kogel der Rotationsflächen bei allgemeiner Lage ihrer Axen; denn die Spuren derselben in den respectiven Bildebenen sind die Umrisse ihrer Bilder. In dem speciellen Fall orthogonaler Parallelprojection mit einer zur Rotationsaxe parallelen Axe OZ erhilt nan die Spuren gewisser Parallelkreis und Meridian-Berthrungseylinder direct als Umrisse; im allgemeinen Fall schräger Lage der Axe a in Parallelprojection und für Cen-

tralprojection dienen die Parallelkreisberührungskegel und Meridianberührungssylinder der Fläshe zur Ermittelung ihrer Umrisse nach § 121., indem im Allgemeinen jeder der erstern zwei Pankte und jeder der letzteren eine von der Gestalt des Meridians abhängige Zahl von Pankten für jedem Umriss liefert. Die projieierende Linie, welche durch die Spitze des Kegels respective Cylinders geht, trifft die Ebene seiner Basis, d. h. des entsprechenden Parallelkreises oder Meridians in einem Punkte, durch welchen an diese Tangenten gehen, die sie in den entsprechenden Punkton des Umrisses berithere.

Der Umriss einer Rotationsfläche in Centralprojection für sehrägliegende, also durch Flucht- und Durchstosspunkt O'S bestimmte Axe " wird durch dieso Mittel wie folgt bestimmt. (Vergl. Fig. 140.) Denken wir in jedem Parallelkreis den zur Bildebene parallelen Durchmesser, so bilden alle diese einen Meridian der Fläche, welcher der gemeinsamen Fluchtlinie q' aller Parallelkreise d. h. der Fluchtlinie der Normalebenen von a. parallel ist: sei dieser Meridian dargestellt. so ergiebt sich für jeden Punkt desselben das Bild des zugehörigen Parallelkreisdurchmessers und das der Spitze des entsprechenden Parallelkreisberührungskegels. Bestimmen wir also den Sehnittpunkt der projicierenden Linie der Letztern mit der Ebene des Parallelkreises und seine Umlegung in die den bezeichneten Durchmesser enthaltende Parallelebene zur Bildebene - immer mittelst des festen Collineationscentrums der Parallelkreisebenen - so liefern die von da an die Umlegung des Parallelkreises gehenden Tangenten in ihren Berührungspunkten durch deren Zurückführung in die Ebene die betreffenden Punkte des Umrisses und ihre Tangenten. Man kann auch entsprechend der Ausführung in § 121, die Schnitte aller dieser Parallelkreisberührungskegel mit der durch das Centrum gehenden Normalebene der Axe benutzen.

Für die Ausführung in Parallelprojection und beispielswie für den ersten Umriss denken wir die erste projeiciende Ebene der Axe α als nene zweite Projectionsebene wie in Fig. 139. (§ 69.) oder wir machen sie parallel der zweiten Projectionsebene wie in Fig. 200. und verzeichnen den in ihr enthaltenen Meridian μ.Κ., σθετ Μ.; ist dann p.Υ. σθετ (♀) mit den Endpankten  ${}_{N}$ ",  ${}_{N}$ " oder (B), (C) ein Parallelkreis mit A als Scheitel des entsprechenden Parallelkreisberührungskegels, so ist D der Durchschnittspunkt der ersten projicierenden Linie von A mit der Ebene des Parallelkreises und eit Drehung des Letztern un BCD in die neue zweite Projectionsebene erhält man in (H), (H) mit (K) als Mitte der entsprechenden Sehne die Berührungspunkte seiner von Jausgehenden Tangenten; deren erste Projectionen in AH,

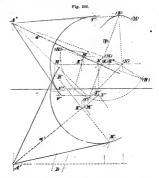

AH' die ersten Umrisse des Parallelkreisberührungskegels bilden, während die H' selbst dem ersten Umriss der Rotationsflüche angehören. Bezeichnet man durch N'' oder (N) die neue zweite Projection des Scheitels des Normalenkegels, sodass N'', N'' seine Originalprojectionen sind, so erhellt, dass N''H''' in derselben Parallelen zur Axe 0.X und dass  $N'H \Longrightarrow (N''', B''')$  und auf AH' respective rechtwinklig sein müssen. (Vergl. § 118; 6.)

Die Umrisslinie ist für die projicierende Ebene der Axe rechtwinklig symmetrisch und erscheint daher in involutorischer Collineation mit sich selbst für den Normalenfluchtpunkt dieser Ebene als Centrum und für das Bild der Axe als Axe der Collineation.

- Man verzeichne den ersten und zweiten Umriss einer gefässförmigen Rotationsfläche von schräger Axe u.
- Welche Construction ergiebt die Benutzung der Meridianberührungseylinder der Rotationsfläche für die Bestimmung ihrer Umrisse?
   Welche besonderen Punkte der Umrisse erhält man
- direct durch die Methode der Parallelkreisberührungskegel, welche erfordern die der Meridianberührungscylinder?
  - Man verzeichne den centralprojectivischen Umriss eines Torus bei schrägliegender Axe desselben.
  - 5) Welche Vereinfachungen der Construction entspringen a) aus dem Parallelismus der Axe zur Bildebene, b) aus ihrem Normalsein zu derselben?
  - Man discutiere die Frage vom Umriss der Kugel in Centralprojection.
  - 7) In welchem speciellen Falle der Lage der Axe a wird der Umriss einer Rotationsfläche in Centralprojection ein Kreis?
  - 8) Man characterisiere in den parallelprojectivischen Umrissen des Torus die Rückkehr- und die Doppelpunkte. In der Fig. 20T. ist af als erste Projection der Axe a des Torus und (a) als die Umlegung der Axe mit ihrer ersten projicierenden Ebene in die Ebene XOI, (26) als die Umlegung des entsprechenden Meridians gedacht. Sind dann (P), (P\*) zwei Parallelkreisebenen, die symmetrisch gegen den Aequator ließen, so erhält man als Spitzen der betreffenden Berührungskegel (S) und (S\*) und die Symmetrisch gegen den Aequator gelegenen Punkte der Axen; in (I), (I\*) sodann die Fusspunkte der durch diese gelegenen projicierenden Strablen in den bezüglichen Basisebenen; ihre Polaren (I), (\*\*) in Bezug auf diese Basen P, und P,\* sind eingetragen und liefern in (I) und (I\*) auf (P) re-

spective (P\*) Punkte der Umrisslinie in der Hilfsprojection. Die beiden andern in denselben Ebenen gelegenen Parallelkreise geben in gleicher Weise die Punkte (2), (2\*). Fällt man dann von diesen Punk-



ten die Normalen zu a' und trägt man von ihren Fusspunkten aus auf diese die Längen von (t) respective (\*\*) ab, so erhält man die Punkte 1, 1; 2, 2; 1\*, 1\*; 2\*, 2\* der Umrisslinie selbst. Die entpsro-

ehenden Tangenten erhält man als die Spuren der betreffenden Tangentialebenen, z. B. die in 1\* als nach dem Durehsehnittspunkt von a' mit (S\*) (T\*) gehend. (Fig. 207.)

Die Punkte des Unrisses in der Axe a' erhält man durch die zu a' normalen Tangenten des Meridians (M); dem Aequator der Fläche entsprechen die Punkte des Unrisses, deren Tangenten zu a' parallel sind. Für die Bestimmung der Rückkehrpunkte und ihrer Tangenten, sowie für die der Doppelpunkte vergleiche man § 121; 10. respective § 82

123. Eine Gerade g hat mit der Rotationsfläche Punkte respective Tangentialebenen gemein. Jede durch dieselbe gelegte Ebene schneidet die Fläche in einer Curve, welche mit der Geraden die fragliehen Punkte bestimmt, die Schnitteurve in einer derselben genügt somit zur Bestimmung der Punkte. Im Allgemeinen wird eine projieierende Ebene der Geradon am bequemsten zu benutzen sein. Sehneidet die Gerade die Axe a der Rotationsfläche, so benutzt man den durch sie gehenden Meridian; ist ihre Richtung in der Stellung der Normalebenen zur Axe a euthalten, so ist der durch sie mögliche Parallelkreis am vortheilhaftesten. Denkt man die Gerade q um die Axe a gedreht, so erzeugt sie im Allgemeinen ein einfaches Rotationshyperboloid, welches die gegebene Rotationsfläche in einer Anzahl von Parallelkreisen sehneidet, die man natürlich aus den gemeinsamen Punkten der in derselben Ebene gelegenen Meridiane der Flächen bestimmt. Die Schnittpunkte von q mit der ge-, gebenen Rotationsfläche sind die Punkte, welche g mit diesen Parallelkreisen gemein hat.

Andererseits bestimmt jeder Punkt auf der Geraden g mit die Tangenialebenen gemein hat, die der Aufgabe entsprechen. Der zu g parallele Berthrungseylinder kann zur Construction derselben dienen. Schneidet die Gerade g die Axe a, so benutzt man den Parallelkreisberührungskegel, der den Schnittpunkt zur Spitze hat; liegt sie in einer zur Axe a normalen Ebene, so dient der Meridian-Berührungseylinder benso zwecknissis; dessen Meridian zu ihr normal ist. Denkt man wieder das Rotationshyperboloid, welehes durch die Drehung von g um die Axe a entsteht, so hat dasselbe mit der gegebenen Rotationsfläche eine Anzahl von Parallelkreisberührungskegeln gemein und die gesuchten Ebenen sind diejenigen Tangentialebenen dieser Kegel, welche die Gerade g enthalten.

- 1) Tangentialebenen einer Rotationsfläche von gegebener Stellung, d. h. parallel einer gegebenen Ebene construiert man, indem man bedenkt, dass ihr Neigungswinkel gegen die Rotationsaxe die Parallelkreisberührungskegel der Fläche bestimmt, zu denen dieselbegehören müssen. Mit welcher der Methoden des Textes fällt das daraus entspringende Verfahren zusammen?
- 2) Die vorige Aufgabe kann gefässt werden als die Oonstruction der Nornalen der Rotationsfliche von gegebener Richtung. Diese kann man aber direct bestimmen, da ihre Fusspunkte in dem zu dieser Richtung parallelen Meridian der Fläche liegen müssen und sie selbst die Normalen des Letztern von der vorgeschriebenen Richtung sind.
- Man construiere die Normalen einer Rotationsfläche, welche von einem gegebenen Punkte ausgehen.
- 4) Die Normalen einer Rotationsfläche, welche einer gegebenen Ebene parallel sind, entsprechen Tangentialebenen, welche die Richtung der Normale dieser Ebene enthalten, d. h. Ebenen des Bertihrungseylinders der Fläche in der Richtung dieser Normale. Man kann sonnch noch einen Ort ihrer Fusspunkte z. B. als gegebenen Parallelkreis, Merdian oder ebenen Schnitt derselben voraussetzen. Für Parallelkreise und Meridiane ergeben sieh directe Merhoden aus der Bemerkung, dass die Normalen eines der ersteren einen Rotationskegel mit der Axe a bilden, während die eines der letzteren in seiner Ebene liegen.
- 5) Welche der vorigen Aufgaben lassen sieh als Aufgaben über die Bestimmung der Beleuchtungsverhältnisse der Rotationsflächen interpretieren?
- 6) Alle Berührungseylinder derselben Fläche, deren Er-

zeugende einer Ebene parallel sind, haben eine Schar gemeinschaftlicher Tangentialebenen parallel zu dieser. Alle parallelen ebenen Schnitte derselben Fläche sind anzuschen als durch die nämlichen nnendlich entfernten Punkte gehend.

124. Die Construction der Fanspunkte der Normalen von bestimmter Richtung an eine Fläche ist als die der hellsten Punkte derselben für die Beleuchtung aus einer unendlich entfernten punktförmigen Quelle interpretiert worden; ein weit allgemeiners Problem, das analoger Interpretation fähig ist, giebt die Construction der Berührungspunkte solner Tangentialebenen einer Fläche, welche gegen
eine gegebene Gerade einen bestimmten constanten Winkel machen. Diese Tangentialebenen bilden in ihrer stetigen Aufeinanderfolge eine der Fläche nunschriebene Developpable von bestimmtem Richtungskegol; derselbe ist ein Rotationskegel mit der gegebenen Geraden als Axe und dem bezeichneten constanten Winkel an kahlen Winkel an der Spitze.

Wenn die Fläche durch Licht aus einer unendlich fernen punktförmigen Quelle und nur durch das directe Licht derselben beleuchte gedacht wird, wenn dasselbe wie im leeren Raume sich fortpflanzend von der Oberfläche als von einer mathematischen Fläche so aufgenommen wird, dass die entstehende Helligkeit dem cosinus oder sinus des Einfallswinkels gegen die Normale oder gegen die Tangentialebene proprotional ist, dann ist die bezeichnete Developpable eine Fläche gleicher Licht-Intensität und die Curve, nach welcher sie die Fläche berührt, bezeichnet auf dieser den Ort von Punkten gleicher durch jene Function des Einfallswinkels gemessener Helligkeit.

Von den hellsten Punkton an, wo der einfallende Strahl mit der Normale zusammenfällt und sie umschliessend entsteht ein System von Linien gleicher abnehmender Intensität bis zu der Schattengrenze lin, in welcher der Einfallswinkel gegen die Normale zum rechten Winkel geworden ist. Die zugehörigen developpablen Flächen gehen von normal einfallenden Strahl oder der Ehene aus durch alle Intensitäten über zu dem berührenden Cylinder von der Intensität Null.

Und wenn ihre Berührungseurven die Beleuchtungsverhältnisse nnr unter den vorbezeichneten, in Wirklichkeit nie erfällbaren Voraussetzungen richtig angeben, so zeichnen sie jedenfalls sehr deutlich die Gestalt der Oberfläche, da sie uns die Lage ihrer Tangentialebene überall vergegenwärtigen. Diese letztere für die Darstellung der Fläche wichtigte Bedeutung behalten sie auch auf der nicht beleuchteten Seite der Fläche, jenseits der Schattengrenze, wo der einfallende Strahl in einen aus der Fläche austretenden verwandelt wird; diese Curven ziehen sich hier schliesslich wieder zu den Punkten zusammen, in welchen der austretende Strahl im itt der Flächennormale identisch ist.

Das System dieser Curven bictet die mathematische Grundlage für die Darstellung der Belenchtungsverhältnisse der Flächen. Wir denken die Linich der Lieht-Intensitäten 0, 1: 0, 2; ... 0, 9; 1, 0 oder der Dunkelheiten 0, 9; 0, 8; ... 0, 1; 0. 0 construiert, die Linien alse, in deren Punkten der sinus des Einfallswinkels gegen die Normale die bezeichnete Folge von Werthen hat; wir nehmen sodann einen Tuscheton von soleher Dunkelheit, dass sieh der einfach aufgetragene von dem zweifach über einander getragenen deutlich unterscheidet. während andererseits die zehnfache Uebereinandertragung desselben noch nicht das velle Schwarz erzeugt, in welchem die constructiven Resultate versehwinden müssten, die etwa erhalten bleiben sollen, und tragen denselben ven der Linie der Dunkelheit 0, 1 ab auf der den hellsten Punkten abgewendeten Seite einmal, sodann ven der der Dunkelheit 0, 2 ab zweimal, etc., endlich von der Linie der Schattengrenze ab nach der unbeleuchteten Seite zum zehnteumale auf und haben damit die geometrische Beleuchtung der Oberfläehe dargestellt, soweit es unter Bewahrung der zehn Stufen und der entsprechenden Linien gleicher Intensität geschehen kann. Wir können aber selbst die Linien gleicher Neigung der Tangentialebenen gegen den einfallenden Strahl auf der unbelenehteten Seite der Fläche beibehalten und für die täuschendere Schattengebung benutzen, wenn wir über das von den

umgebenden Flächen in den Schattenraum hinein zerstreute und dort die Fläche erhellende Licht die Voraussetzung machen, dass die mittlere Richtung desselben die des einfallenden Strahls mit entgegengesetztem Sinne und dass seine Intensität ein bestimmter Bruchtheil z. B. die Hälfte von der des einfallenden Lichtes sei. Dann bezeichnen die auf einander folgenden Linien gleicher Neigung der Tangentialebene zum einfallenden Strahl im beschatteten Theil der Fläche die Orte der gleichen Abnahme der Dunkelheit um je eine halbe Stufe und der Fusspunkt eines austretenden Normalstrahls wird ein Punkt mit dem Maximum des Reflexlichts sein. d. h. ein Punkt, dessen Dunkelheit nur der Stufe fünf entspricht. Wenn man alle in einer parallel-projectivischen Darstellung erscheinenden Flächen für die gleiche Richtung des einfallenden Lichtstrahls so behandelt, so erhält man eine der Wahrheit der Erscheinung überraschend gut entsprechende Darstellung der Beleuchtungsverhältnisse.

- Die Helligkeit einer Ebene ist überall dieselbe; man bestimme die Helligkeiten der Projectionsebenen, ebenso die der beleuchteten Flächen eines Polyeders.
- Die Linien gleicher Intensität für die developpabeln Flächen sind ihre erzeugenden Geraden.
- 3) Die Linien gleicher Intensität für Rotationsflächen, deren Axen die Richtung des einfallenden Lichts haben, sind die Parallelkreise derselben; speciell für die Kugel also Kreise in zum Lichtstrahl normalen Ebenen.
- 4) Eine ebene Curve ist überall von gleicher Helligkeit; eine Raumeurve hat in jedem ihrer Punkte die Helligkeit der entsprechenden Schmiegungsebene.
- 5) Die so zu sagen objectiven Beleuchtungsverhältnisse, welche nach dem Vorigen für parallelprojectivisele Darstellung gefunden werden, gestatten keine Modification nach Vorder-, Mittel- und Hintergrund, weil überhaupt kein betrachtendes Auge in endlicher Entfernung der Parallelprojection entsprich.
- 6) In der centralprojectivischen Darstellung erleiden die

construierten objectiven Beleuchtungsverhältnisse für das im Centrum gedachte Auge Modificationen, welche wir als nicht construierbar bezeichnen dürfen.

125. Die Erzeugenden, welche die Intensitätslinien einer developpabeln Fläche für die zehn Stufen der Beleuchtungsscala sind, wird man als die Parallelen zu den entsprechenden d. i. gleichbeleuchteten Erzeugenden ihres Richtungskegels erhalten können; die Beleuchtungsconstructionen developpabler Flächen kommen also auf die der Kegel insbesondere zurück. Für jenen Kegel ergiebt sich aber zunächst als das einfache Mittel ihrer Bestimmung die Darstellung seines Schnittes durch eine zum einfallenden Strahl normale Ebene und die Bestimmung der Berührungspunkte der gemeinschaftlichen Tangenten desselben mit den Kreisen. welche in derselben Normalebene die Spuren der mit dem gegebenen concentrischen um den Lichtstrahl durch die Spitze als Axc und mit den Einfallswinkeln gegen die Tangentialebene für die verschiedenen Stufen als halben Winkeln an der Spitze beschriebenen Rotationskegel sind.

Denkt man sodann einer krummen Fläche eine Schaar von Berührungskegeln umschrieben, so liefert jeder einzelne derselben auf seiner Berührungscurve mit der Fläche die Punkte der verschiedenen Intensitäten der Scala, und durch die Verbindung der Punkte von gleicher Intensität entständen die Intensitätslinien der Fläche. Unsere Betrachtung hat nun gezeigt, dass den Flächen zweiten Grades als einfachste umschriebene Developpable Rotationskegel angehören, aus den Punkten der die Fläche schneidenden Focalcurve (§ 101.; 20.); dass die einfachsten umschriebenen Developpablen der windschiefen Regelflächen die Ebenenbüschel durch ihre erzeugenden Geraden d. h. Rotationscylinder von unendlich kleinem Durchmesser sind; dass endlich den Rotationsflächen Rotationskegel längs der Parallelkreise und congruente Cylinder längs der Meridiane umschrieben sind. Wir schliessen somit. dass die Construction der Intensitätslinien von Rotationskegeln und von Cylindern mit gegebenem Normalschnitt und zwar bei zu einer Projectionsebene normaler Lage der Axe oder Erzeugenden, da jede andere durch Transformation auf diese zurückführbar ist, zur Ermittelung der Beleuchtungsverhältnisse aller Flächen der genannten Hauptgattungen genügen würde.

Zu einer zweekmässigen Construction für diese gelangen wir aber durch folgende Betrachtung. Sei P mit dem Mittelpunkt A (Fig. 208.) ein Parallelkreis des Rotationskegels

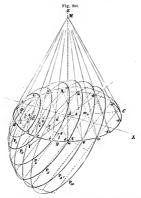

von der Spitze M, N aber die Spitze des zugehörigen Normalenkegels, I das Bild des durch die Letztere gehenden Lichtstrahls mit dem Fusspankt S in der Basisebene, so handelt es sich darum, die Ezzengenden des Kegels N, P zu construieren, welche zugleich auf Rotationskegeln von der Axe I und dem Scheitel N liegen, deren halber Winkel an der Spitze der Einfallswinkel is, gegen die Normale des Kegels Fitsder. Berützliss Gesentiet.

M, P als der beleuchteten Fläche ist; diese Erzengenden geben in P die Punkte an, welche zu den Erzeugenden von der Beleuchtungsintensität cosia gehören.

Man wird diese letzteren Punkte direct erhalten, wenn man dem Rotationskegel aus N um I dieselbe Länge der Erzengenden giebt, wie sie der Normalenkegel N, P besitzt, da dann die Basen beider Kegel P, P, als auf derselben Kugel liegend sich sehneiden müssen, wenn die Kegel selbst gemeinsame Erzeugende haben. Ist also BC der mit der Orthogonalprojection des Lichtstrahls auf die Basisebene P zusammenfallende Durchmesser von P und trägt man NB = NCauf I in NO ab, theilt sodann ON in 10 gleiche Theile O1 oder 01 = 12 = 23 = ... 9 N, so sind die durch diese Theilpunkte gehenden Normalebenen zu t die Basisebenen der den Beleuchtungs-Intensitäten der Stufen 9, 8, 7, · · · 1 entsprechenden Rotationskegel, indess die durch 0 und N respective der Maximal-Intensität 10 und der Schattengrenze mit der Intensität 0 entsprechen; die Spuren dieser Normalebenen in der Ebene P sind zu BC normal und äquidistant unter einander, man wird also nur den Anfangs- und Endpunkt der auf BC durch sie erzeugten Gleichtheilung zu bestimmen brauchen, um sie" zn erhalten und in ihren Sehnittpunkten mit P die Punkte der Erzeugenden von den entsprechenden Helligkeiten oder den Schattenstufen 0, 1, 2, ..., 10 für den Kegel M, P zu finden; und man hat endlich nur jene Theilung in BC über 10 hinaus gleichmässig fortzusetzen zu 9\*, 8\*, 7\*, ... und die entsprechenden Punkte von P zu bestimmen, um die Erzeugenden der nichtbeleuchteten Kegelfläche zu erhalten, in deren Punkten die Normalen mit dem Lichtstrahl dieselben Winkel machen, wie in den gleichnumerierten Erzeugenden der beleuchteten Seite. Die Ausführung dieser Operationen in Orthogonalprojection ist in Fig. 209. gegeben, eine Umlegung des Punktes N mit der den Lichtstrahl I auf die Basis projicierenden Ebene in die Ebene der Basis ist die einzige vermittelnde Operation.

 Die Erzeugende von der grössten Helligkeit geht durch B und ihre Schattenstufe ist durch die Zahl von Einheiten gegeben, welche die Lage des Punktes B in der Zehntheilung auf BC ausdrückt.

- 2) Wie bestimmt man die einer gegebenen Erzengenden entsprechende Schattenstufe?
- Wenn dem Punkte C in der Zehntheilung auf BC die Zahl r\* entspricht, so ist mit Berücksichtigung des Reflexiliehts nach § 124. die Schattenstufe von MC ausgedrückt durch 5 + r\*/2.



- Wenn besitzt der Kegel M, P eine vollbeleuchtete Erzeugende, d. h. eine Erzeugende von der Schattenstufe 0?
- 5) Die Basiskreise P, der Rotationskegel aus N um I sind die Intensitätslinien der Kugel aus dem Mittelpunkt N mit dem Halbmesser NB (Fig. 208.), d. h. der dem Kegel M, P nach dem Parallel P eingeschriebenen Kugel;

insofern also dieser Kegel der Parallelkreisberührungskegel einer Rotationsfläche nach dem Parallel P ist, sind sie die Intensitätslinien der nach diesem Parallel der Fläche eingeschriebenen Kugel.

- Die nach § 64.; 7. bestimmten Schattengrenzen liefern den Endpunkt 10 der Gleichtheilung in BC.
- 7) Für den Rotationseylinder vom Normalschnitt P fällt N mit dem Mittelpunkt A der Basis zusammen; ist i der durch ihn gehende Lichtstrahl und NO = NB = NC für BC als den Durchmesser, der die Ortho-



gonalprojection des Liehtstralls I auf die Basis enthält, so giebt 0N den Anfangs- und Endpunkt der Zehntheilung in I, und die Normalebene durch 0 zu I in RC den Anfangspunkt der entsprechenden, während N oder A ihr Endpunkt ist. (Fig. 210.) Dieselbe Construction bleibt also auf den Cylinder anwendbar. Weil aber der Aufangspunkt der Theilung nur von der Neigung des Liehtstrahls gegen die Ebene von P abhängt, so giebt dieselbe Construction die Erzeugenden der gleichnamigen Schattenstufen für alle Cylinder, deren Normalsehnitte mit P in derselben Ebene liegen; die Normalen der Letztern in den Fa-spunkten der gleichbeleuchteten Erzeugenden und also auch die Tangenten derselben in ihnen sind parallel.

- Man verzeiehne die Erzeugenden der zehn Schattenstufen für einen Cylinder, dessen Normalschnitt in einer projieierenden Ebene liegt.
- Man bestimme unter den Ebenen eines B\u00e4sehed siejenigen, welchen die bestimmten Sehattenstufen zukommert – indem man die Seheitelkaute als einen unendlieh d\u00fcnnen Rotationseylinder betrachtet. (Vergl. 8 50., 8.)
- 10) Man construiere die Erzeugenden der zehn Schattenstufen f\u00fcr einen Rotationskegel, dessen Axe einer Projectionsebene parallel ist.
- Ebenso f
  ür einen Rotationseylinder von allgemeinster Lage der Axe.

126. Mit den im vorigen 8 entwickelten einfachen Mitteln lässt sieh die Construction der Linien gleicher Neigung der Fläche gegen den einfallenden Strahl oder der Intensitätslinien aller Stufen leicht für eine Rotationsfläche durchführen. Denken wir die Axe derselben parallel 0Z, so findet man für jeden Parallelkreis durch die vorige Construction die Punkte der versehiedenen Intensitäten: eine Vereinfachung der Arbeit ist nur insofern möglich und erwünscht. als man die Länge NO für alle Parallelkreiskegel constant « nehmen und dadurch die Wiederholung der Theilungen vermeiden kann. Man vorlegt die Scheitel der Normalenkegel sämmtlich an einen Punkt und denkt sie durch die näuliche aus diesem Punkte beschriebene Kugel geschnitten; indem man für die dadurch bestimmten Basen derselben die Construction ausführt, erhält man stets dieselbe Theilung auf dem Lichtstrahl I und nur die auf seiner Projection I' wird verändert, jedoch aus jener durch dieselben Parallelen in allen Fällen erhalten. Die Punkte der verschiedenen Schattenstufen in den auf dieser Kugel gelegenen Basiskreisen liefern aber die entspreehenden Punkte in den Parallelkreisen der Rotationsfläche als, auf parallelen Radien liegend. Die

Fig. 211. und Tafel XII. zeigen die Durchführung dieses Verfahrens für ein ein faches Rotations hyperboloid. Die Punkte der Intensitäten 0, 5; 1, 2, 4, 6, 8, 10 und die der gleichen Neigung der Tangentialebenen im Schattenraume sind für den Kellkreis F<sub>6</sub> und für die Paare der zu ihm symmetrisch gelegenen Parallelkreise F<sub>1</sub> und F<sub>2</sub> construiert und zwar in Fig. 211.

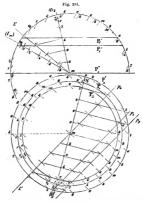

für die gleichbezeichneten entsprechenden Parallelkreise der Kugel vom Radius Eins und aus dieser durch Uebertragung mittelst paralleler Radien in Tafel XII. eingetragen. In Fig. 211. sind  $p_0$  in t,  $p_1$ ,  $p_2$  die Sebnittlinien der Parallelkreise  $p_0$ ,  $p_1$ ,  $p_2$  mit der Ebene des Liebtmerdians in ihrer Umlegung mit diesem in die als Grundriss-Ebene benutzte Ebene  $p_0$ 1 auf sie ist die Theilung in die zehn Stufen von der Um-





legung des Lichtstrahls (f), aus durch Normalen übertragen, um von da ans die Pankte der besagten Intensitäten in den Parallelkreisen im Grundriss zu erhalten. Im Aufriss derselben Figur sind mittelst der Umlegang (f.a) des Lichtstrahls im Meridian bis zum Parallelksauss mit AvZ die Lagen der hellsten Punkte 0 und der höchsten und tiefsten Punkte der Intensitätslinen 0, 5; 1, 2, 4, 6 ermittelt. Die betreffenden Punkte des Kreises im Aufriss von Fig. 211. geben durch hire Tangenten die Parallelen derjenigen Tangenten der Umrisshyperbel im Aufriss von Tafel XII., deren Berührungspunkte durch Zurückführung in den Liehtmeridian M, jeme Punkto liefern; die Bestimmung der besagten Punkte der Umrisshyperbel ist mittelst der Brennpunkte und des Hauptekreises derzelben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben den den Gescheben nach den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben den den Sätzen in § 35; 11 f. gescheben den den Gescheben

Endlich sind die Punkte der Intensitätslinien im verticalen Umriss selbst mit Benutzung derselben Eigenschaften ermittelt, nachdem die entsprechenden Tangentenlagen in Fig. 211. von der Umlegung (t), des Liehtstrahls mit seiner zweiten projicierenden Ebene in dio Ebene XOZ aus auf dem Kreise daselbst bestimmt waren. Dabei ist in Tafel XII. der Grundsatz befolgt worden, in der Verticalprojection nur die Intensitätslinien der siehtbaren Hälfte einzutragen, während im Grundriss alle, die unsiehtbaren als punktiert, erseheinen, um die Symmetrieverhältnisse ihrer Vertheilung anschaulich zu machen. Im Grundriss schliesst sieh auch in den obern Punkten 10 auf P, die Sehlagsehatteneurve im Innern des Hyperboloids an, die mit Benutzung der Ergebnisse von § 99.; 9, am einfachsten bestimmt wird. Die Schlagschattengrenze für beide Projectionsebenen ist eingetragen; die Dunkelheiten derselben im beleuchteten Theil sind durch die eingetragenen Zahlen 5 und 4 respective bezeichnet.

Die Intensitätslinien des einfachen Hyperboloids und überhaupt die der Flächen zweiten Grades sind Raumeurven vierter Ordnung. (Vergl. § 100., Tafel XI.; § 102.)

Es ist offenbar, dass man bei der bezeiehneten Construction zugleich die Beleuchtung der Hilfskugel construiert und man sieht, dass umgekehrt aus der einmal genau durehgeführten Construction der Intensitätslinien einer Kuzelfläsch die Intensitätslinien jeder Rotationsfläche für dieselbe Beleuchtung abgeleitet werden können.

Eboso einfach lassen sich aber die Punkte der Intensitätslinien in allen Meridianen der Rotationsfläche construieren; durch die Congruenz aller Meridianberührungseylinder kommen die Constructionen für sie alle überdiess auf Constructionen am Umrismerdian zurufek. Denken wir den Liehtstrahl t durch einen Punkt N der Axe  $a_s$  und die bestimmte Länge No desselben auf einen Meridian  $\mathbf{M}_s$  in No, projeiert, so fuhren wir No, mit  $\mathbf{M}_s$  in de Lage  $\mathbf{M}_{s,c}$  über in  $N(o_t)$ , und construieren an  $\mathbf{M}_{s,c}$  für den durch  $N(o_t)$  und  $\rho_s$  bestimmten Liehtstrahl die Punkte der verschiedenen Intensitätslinien, um dieselben dann in den Meridian  $\mathbf{M}_t$  zurückszüfthen.

Die Construction für zwei zum Meridian a, I gleichgeneigte Meridians Mzz und es ergiebt sich also aus beiden
Constructionsmethoden die orthogonale Symmetrie der
Intensitäts/finen der Rotationsfläche zu dem dem
Lichtstrahl parallelen Meridian; im Falle der Existenz einer zur Axe a normalen Ebene rechtwinkliger Symmetrie der Fläche, also für die Rotationsfläche
zweiten Grades, den Torus und alle durch Rotation eines
Kegelschnitts um eine in seiner Ebene gelegemen Parallele
einer Axe, etc. zeigen die Intensitätelinien überdiess eine
eentrische Symmetrie für den Mittelpunkt der
Fläche.

Man wird jedenfalls wie oben für das Hyperboloid die höchsten und tiefsten Punkte der Intensitätslinien im Lichtmeridian M<sub>1</sub>, oder 1, a und ebenso die Punkte im Umrissmeridian M<sub>2</sub>, nach der Methode der Meridianberührungseylinder bestimmen, im Uebrigen aber die Methode der Parallelkreisberuhrungskegel benutzer.

- Man construiere die Intensitätslinien des Torus und seiner beiden durch den Cylinder begrenzten Hälften, der den Ort des Mittelpunktes seines Meridians zum Normalsehnitt hat; man diseutiere ihre Specialitäten.
- Die Intensitätslinien des Torus k\u00fcnnen aus denen der Kugel durch eine Transformation derselben Art her-

- geleitet werden, wie in § 121.; 12. die Schattengrenze des Torus.
- Die Punkte maximaler Helligkeit auf einer Rotationsfläche und ebenso die der grössten Reflexwirkung werden nach § 123.;
   bestimmt.
- 4) Die Constructionsmethoden des vorigen § übertragen sich auch auf andere Plächen, namentlich die Enveloppen einer beweglichen Kugel von constantem Halbmesser, oder die Enveloppen beweglicher Rotationskegel; sie wenden sich also z. B. auf Plächen zweiten Grades im Allgeueinen an. Man erörtere die Construction der Intensitätistnien für die Pläche, welche ein Kreis von unveränderlichem Halbmesser beschreibt, weim sein Mittelpunkt eine cylindrische Schraubenfinie durchläuft, während seine Ebene atets normal zur bezäglichen Tangente derselben also gleichgeneit gegen die Schraubenach bleibt.
- 5) Wie können die Tangenten der Intensitätslinien des einfachen Rotationshyperboloids construiert werden?
- (6) Die Intensitätslinien des Torus die Sehattengrenze eingeschlossen — für seine Aussenfläche endigen als Linien reeller Beleuchtung in den Punkten, wo die Erzeugende der umsehriebenen Developpabeln mit einer der Haupttangenten des betrachteten Flächenpunktes zusammen und also in die Tangente der Ber\u00fchren reeller uns der Bertilbrungseurve auf der Fläche linien f\u00e4llt.

127. Den vorhergehenden Problemen schliessen sich die über die Durchdringungen der Rotationsflächen mit Kegeln und Cylindern eng an.

Sci oine Rotationsfliche von der Axe a parallel 0.2 md om Unrisamerdiam M<sub>x</sub>, und ein Kegel durch seine Spitze M und seine Leiteurve oder insbesondere seine Spur S, in der ersten Projectionsebene gegeben, so werden die Punkte der Durchdringung auf einem beileibigen Parallelkreis P, der Pläche gefunden, indem man durch die Spitze M und diesen Praullel erne Kegel denkt, und die Erzeugenden desselben bestimmt, welche zugleich dem gegebenen Kegel angehören; dazu verzeielmet man die kreisförmige Spur dieses Illifaketegles in der ersten Projectionsebene ans dem Mittelpunkt und

einem Punkte der Peripherie, etwa dem im Umrissmeridian gelegenen, und ihrer Durchsehnittspunkte mit der Spur  $\mathbf{8}_1$ ; die Gernden von diesen Punkten nach M sehneiden den Parullelkreis  $\mathbf{P}_1$  in den Punkten der Durchldringungseurve. Die zugehörigen Tangenten der Durchdringungseurve sind die Durchschnittslinien der entsprechenden Tangentialebenen des Kegels und der Rotationsfliche; man bestimmt ihre ersten Durchstosspunkte als Schnitte der ersten Spuren dieser Tangentialebenen.

Die gefundene Durchdringungseurve kann als der von irgend einer Leiteurve des Kegels M, S, bei Beleuchtung aus dem Punkte M auf die Fläche geworfene Schlagschatten angesehen werden.

Es ist offenbar, dass dieselbe Construction und gleichzeitig Interpretation auf die Durchdringungseurve einer Cylinderfläche mit der Rotationsfläche übergehen. Wenn der Kegel respective Cylinder der Berührungskegel oder Cylinder einer andern krummen Fläche ist, so dass seine Berührungseurve mit dieser als seine Leiteurve erscheint, so giebt dieselbe Durchdringung den Schlagschatten der erstern Fläche auf die letztere.

In der Regel wird der Berührungs-Kegel oder Cylinder einer krummen Fläche sie selbst weiterhin durchdringen — diess ist nur unmöglich bei den Flächen zweiten Grades — so dass sich das gegenwärtig betrachtete Problem mit dem des § 121. gewöhnlich verbindet. Im Sinne der Schatteneonstruction liefert eine solche Durchdringung die Begrenzung des von der Fläche auf sich selbst geworfenen Schlagsehattens.

In diesem Falle ist die Leiteurve des Kegels die Curve der Selbsschattengrenze auf oder vollständiger (vergl. § 126.; 6.) seine Berührungseurve mit der Fläche, und man sieht sofort, dass jene Punkte der Selbstschattengrenze, we die Tangente derselben mit der einen Haupttangente der Fläche im bezüglichen Punkte zusammenfällt, bereits der fraglichen Sehlagschatteneurve angehören und dass beide Curven einander hier berühren müssen. Diess ist aber ferner nur ein Specialfall eines allgemeineren Gesetzes, welches eben die

Durchdringungscurve der Fläche mit einem Kegel von gegebenem Scheitel und die Berührungseurve des ihr aus demselben Scheitel umschriebenen Kegels betrifft. Wenn sich diese Curven in einem Punkte der Fläche schneiden, so ist die nach diesem Punkte gebende Erzeugende beiden Kegeln gemein und eine Tangente der Fläche, sie muss also die Durchdringungscurve des Schlagschattenkegels mit der Fläche in zwei zusammenfallenden Punkten treffen oder berühren: als Erzeugende des Berührungskegels ist aber dieselbe Linie die conjugierte Tangente zur Tangente der Selbstschattengrenze in diesem Punkte, d. h. wenn auf einer krummen Oberfläche die durch Lieht von einem Punkte aus erzeugte Selbstschattengrenze in einem Punkte von einer derselben Beleuchtung entspringenden Schlagschattengrenze auf dieser Fläche geschnitten wird, so bilden die Tangenten heider in diesem Punkte mit den Haupttangenten der Fläche in ihm ein harmonisches Büschel; oder mit andern Worten, sie sind eonjugierte Durchmesser der Indicatrix der Fläche in diesem Punkte. Man sieht, dass der vorige Satz ein specieller Fall von diesem ist und dass derselbe auch für den Sehlagschatten gilt, den der Körper auf sich selbst wirft.

Offenbar ist durch diese Betrachtungen die Aufgabe mitgelöst, unter den Erzeugenden eines Kegels diejenigen zu bestimmen, die eine gegebene krumme Fläche, hier eine Rotationsfläche, berühren.

An dieselbe reiht sieh aber endlich die andere von der Bestimmung der Tangentialebenen eines gegebenen Kegels, die zugleich die Fläche berühren; auch zu ihrer Lösung bildet man den Berührungskegel der Fläche aus dem Scheitel des gegebenen Kegels und erhält als die der Aufgabe genügenden Ebenen die gemeinsamen Tangentialebenen beider Kegel. Man wird ihre Spuren als gemeinsachtliche Tangenten der Spuren beider Kegel in einer Projectionsebene z. B. XOY erhalten.

 Man bestimme den Schlagschatten einer kreisförmigen Scheibe in einer ersten projicierenden Ebene und für paralleles Licht auf ein einfaches Rotationsbyperboloid von verticaler Axe. Man wird für diesen Fall die geraden Erzougenden des Hyperboloids zweckmässig benutzen. (Vergl. § 113.; 4.) Ist g eine solche mit dem Punkte A im Kehlkreis und dem Punkt S, in der ersten Spur des Hyperboloids, so legen wir durch A den Lichtstrahl und verzeichnen die durch ihn und g bestimmte Ebene und ihre Schnittlinie mit der Ebene der Kreisseheibe, endlich die Sehnittpunkte von dieser mit dem Kreise selbst; dann sehneiden die durch diese Letzteren geführten Lichtstrahlen das Hyperboloid einmal in a, das andre mal in der zweiten Erzeugenden des Hyperboloids, welche die gedachte Ebene enthält. So erhält man vier Punkte, von denen zwei der Schlagsehattencurve angehören. Die Betrachtung derjenigen Erzeugenden der andern Schaar des Hyperboloids, welche mit g dieselbe erste Projection und somit denselben Punkt im Kehlkreis hat. liefert durch Combination mit demselben Liehtstrahl, ete. abermals vier Punkte. Die Construction der Tangenten der Schatteneurve gestaltet sieh auch sehr einfach. Man besehreibe sie.

- 2) Wenn die die Spitze des Kegels enthaltende Meridianebene zugleich eine Ebene orthogonaler Symmetrie für den Kegel ist, so ist seine Durchdringungseurve mit dieser in Bezug auf dieselbe Ebene orthogonal symmetrisch. In welchem Falle wird ein projicierender Cylinder der Curvo doppelt umsehrieben?
- Liegt die Spitze des Kegels in der Axe α selbst, so dass jede Meridianebene die Spitze enthält, so kann die Durchschnittseurve mit Hilfe der Meridiane zweekmässig construiert werden.
- 4) Ist der Kegel vom zweiten Grade, so zeigt die zweite Projection der Durchschnittsenrve im Allgemeinen einen Doppelpunkt; es ist offenbar, dass demselben zwei Erzeugende des Kegels von einerlei zweiter Projection entsprechen, die denselben Parallelkreis der Rotationsfläche schneiden, die also zur Ebene des Meridians M., symmetrisch liegen. Alle zur Axe 01 parallelen Sehnen der Kegelfläche werden aber von der zu 01 conjugierten Diametralebene des-

selben halbiert und die fragliehen Erzeugenden müssen also in der zweiten Projection mit der Geraden zusammenfallen, in welcher die Ebene Mz.; von der besagten Dinmetralebene des Kegels geschnitten wird. Wenn die durch dieselbe gehende zweite projicierende Ebene beide Flächen in Curven schneidet, die zwei



Pankte gemein haben, so existiert der fragliche Doppelpunkt. In Fig. 212. ist derselbe für die Durchdringungseurve der Kugel E und des Kegels zweiten Grades von der Spitze M und der durch ihre Hanptaxen AB und CB bestimmten Horizontalspur direct construiert. Die zu den der  $\Lambda$ xo OF parallelen Selt.

nen conjugierte Diametralebene des Kegels — Horizontalspur z, — und die Ebene Mz, der Rotationsfläche schneiden sich in der Geraden g, deren zweite projicierende Ebene mit der Kugel einen Kreis, mit dem Kegel eine Ellipse gemein hat; ihre Schnittpunkte geben den Doppelpunkt D'. der Verticalprojection und die entsprechenden Tangeneten.

- 5) Wäre der Kegel nicht vom zweiten Grade, so würde der Ort der Mittelpunkte der zn OF parallelen Sehnen eine Kegelfläche von derselben Spitze sein; derselbe giebt auch dann noch das Kriterium für die etwaigen Doppelpunkte der zweiten Projection.
- 6) Was folgt daraus für die Durchdringungen der Kugel mit Kegelflächen, deren Spitzen im Meridian Mxz liegen?
- Man übertrage die vorigen Erörterungen auf den Fall der Centralprojection.
- 8) Der ebene Schnitt einer krummen Fläche begegnet den Berührungscurven aller zu seiner Ebene parallelen berührenden Cylinder und aller von ihren Punkten ausgehenden berührenden Kegel so, dass ihre Tangenten im Schnittpunkt zu den entsprechenden Haupttangenten der Fläche larmonisch sind.
- Man verzeichne den Schlagsehatten des Torus auf sich selbst für parallele Liehtstrahlen.
- Ebenso die Schlagschatten einer Rotationsfläche in Gefässform.
- 11) Welche Eigenschaft entspringt aus dem Hamptsatze des Textes für die Punkte, in welchen die Selbstschattengrenze des einfachen Hyperboloids und der Sehlagschatten seines obern Parallelkreises in das Innere (Tafel XII.) sieh schneiden?

128. Aus den Betrachtungen des vorigen § überträgt sich das Wesentlichste anf die Beziehungen der krummen Flächen, inabesondere der Rotationsflächen, zu developpablen Flächen mit Rückkehrkante. Diese Beziehungen liefern vier Aufgaben, die wir nur im Allgemeinen zu erörtern haben und von denen nur eine im Vorigen nicht hervorgetreten ist; man kann

a) die Durchdringungscurve der developpablen



Fläche mit der krummen, d. i. den Ort der Schnittspunkte der Erzengenden der developpablen mit der krummen Fläche F,

b) die Durchschnittspunkte der Rückkehrkante der developpablen Fläche mit der krummen bestimmen; sie werden die Punkte sein, welche die Durchdringungscurve bei a) mit der Rückkehrkante der Developpabeln gemein hat. Soll man aber nur diese Punkte b) selbst bestimmen, so thut iede die Rückkehrkante enthaltende Developpable, also z. B. auch ein projicierender Cylinder derselben den nämlichen Dienst; wählt man im Falle der Rotationsfläche mit zu OZ paralleler Axe den zu dieser Axe a derselben parallelen, so bestimmt man die Durchdringungscurve leicht mit Hilfe der Parallelkreisebenen der Fläche. Ist die Developpable in a) die Begrenzung des durch eine gegebene Fläche F, bei Beleuchtung durch eine leuchtende Fläche erzeugten Schattenraumes (vergl. § 101.), so ist die Durchdringung die Schagschatteneurve jener Fläche F, auf die Fläche F. Wäre die Grenzlinie des Selbstschattens der Fläche F für dieselbe Beleuchtung bekannt, so gilt aus den im vorigen § entwickelten Gründen für einen Durchschnittspunkt beider Curven auf F, dass ihre Tangenten in demselben zu den Haupttangenten derselben in ihm eoningiert harmonisch sind. Diese Schnittpunkte selbst aber sind die Punkte, in welchen eine Erzeugende der Developpabeln des Schattenraumes die Fläche berührt und entsprechen also der Aufgabe

c) diejenigen Erzeugenden einer Developpabeln zu bestimmen, welche die gegebene krumme Fläche berühren. Man sieht, die Lösung dieser Aufgabe erfordert, für irgend einen ebenen Schnitt der gegebenen Developpabeln die durch ihn gehende der krummen Fläche umschricbene Developpable und die gemeinsamen Erzeugenden beider aus den gemeinsamen Punkten ihrer Spuren in einer beliebigen Ebene zu bestimmen. Man kann dazu speciel den unendich fernen ebenen Schnitt wählen, d. h. die umschrichene Developpable für den gleichen Richtungskegel mit der gegebenen erzugen (§ 75.). Endlich ist die Aufgabe

d) möglich, die jenigen Tangentialebenen einer developpablen Fläche zu finden, welche eine krumme Fläche berühren; bilden wir wieder die der krummen Fläche umschriebene Developpable von deutselben Richtungskegel mit der gegebenen, so sind die Spuren der gesuchten Ebenen in einer festen Ebene unter den gemeinschaftlichen Tangenten der bezüglichen Spuren beider Developpabeln.

Der Aufgabe a) entsprieht dualistisch das Problem e), die Enveloppe aller der Tangentialebenen der krummen Fläche zu bestimmen, welche durch die aufeinanderfolgenden Erzeugenden einer developpabeln Fläche gehen.

- 1) Man erörtere n\u00e4her die Beziehung der R\u00fcckehrkante einer Developpabeln im Sehnittpunkte mit einer krummen Fl\u00e4che zur Durchdringungseurve der Developpabeln mit der krummen Fl\u00e4che - etwa an dem Beispiel der Selmittpunkte einer Schraubenlinie mit einer Rotationsf\u00e4kne zweiten Grades.
- 2) Man discutiere die Construction derjenigen Tangentialebenen einer krummen Fläche, welche zugleich Schmiegungsebenen einer gegebenen eylindrischen Schraubenlinie sind. In welcher Beziehung steht dieselbe zu dem Problem der Beleuchtungsconstructionen?
- 3) Welche Folgerungen erlauben die Betrachtungen dieses und des vorigen § für die Selbstschattengrenze (Halbschatten und Vollschatten) und die Grenze des Schlagschattens auf sich selbst an einer krummen Fläche und für Licht aus einer endlich ausgedehnten Quelle?
- 129. Wir wenden uns zu den Beziehungen von zwei kruumen Flächen zu einander, wobei wir insbesondere die eine oder beide als Rotationsflächen denken werden. Zwei krumme Flächen besitzen
- , a) im Allgemeinen eine gemeinsam aufgeschriebene Curve und
- b) eine gemeinsam umschriebene Developpable; man kam inbssondere nach ihren gemeinschaftlichen Punkten auf einer Ebene oder einer developpablen oder krunmen Fläche, nach ihren gemeinschaftlichen Tangentialebenen durch einen Punkt oder mit 'einer Fläche, nach ihren gemeinschaftlichen Tangenten durch einen Punkt, in einer Ebene oder durch eine Gerade fragen, sieht aber sofort, dass die letzteren Aufgaben theils auf frühere, theils auf die ersteren zurückkommen. Nur mit diesen wollen wir uns noch beschäftigen.

Die gemeinsame Curve oder Durchdringungsenrve von zwei Flächen Ff, Fg, wird durch Hilfsflächen H, wie folgt bestimmt: Man eonstruiert eine Hilfsfläche H,, verzeiehnet ihre Selmittlinie C<sub>1</sub>, mit der Fläche Fg und ebenso ihre Sehnittlinie C<sub>2</sub>, mit der Fläche Fg und bestimmt die gemeinsamen Pankte P<sub>et</sub> dieser Curven; sie sind Punkte der gemeinsamen Curve Gy., Es kommt hiernach nur darauf an, ein System soleher Hilfsflächen H, zu ermitteln, dessen Selnitte mit den Flächen Fj., Fg bequem und sieher zu construieren sind.

Ebenso wird die gemeinsam umschriebene Developpable von zwei Flächen F., F. durch Hilfsflächen H. construiert, indem man die gemeinschaftlichen Developpabeln D11, D21 derselben mit F1, F2, respective ermittelt und die gemeinschaftlichen Tangentialebenen derselben bestimmt; diese sind Ebenen der gemeinsamen Developpabeln Die. Die Aufsuchung eines Systems solcher Hilfsflächen Hi, deren gemeinsame Developpabeln mit F., F, bequem und sieher genug zu verzeiehnen sind, ist das Wesentliche. Es ist dasselbe Princip, welches schon bei der Construction ebener Selmitte und Berührungskegel und allererst sehon beim Durchsehnitt zweier Ebenen zur Anwendung gekommen ist. Im Allgemeinen können für das Problem a) als Hilfsflächen Ebenen und für das Problem b) Punkte verwendet werden und man wird die vollständige Lösung der Probleme erlangen, wenn man alle Ebeneh Hi eines Büschels, respective alle Punkte H, einer Reihe nach einander benutzt; insbesondere darf die Scheitelkante dieses Büschels oder die Gerade dieser Reihe als unendlich ferne Gerade oder als Stellung einer Ebene gewählt werden. Sei sie z. B. die Stellung der ersten Projectionsebene. Dann schneidet eine Parallelebene H, derselben beide Flächen F, F, in Curven, deren erste Projectionen C11, C21 zu verzeiehnen sind; ihre Durchschnittspunkte sind die ersten Projectionen der bezüglichen Punkte von &1, und die zweiten Projectionen derselben liegen in der gleichnamigen Spur der Hilfsebene. Die zugehörigen Tangenten der Durchdringungseurve sind die Schnittlinien der entsprechenden Tangentialebenen beider Flächen.

Andererseits bestimmt eine in der ersten Projectionsebene enthaltene Richtung mit beiden Flächen Berührungseylinder, der Spuren in der zweiten Projectionsebene wir uns be-Fleider, Dariellende Geometrie. stimmt denken; die gemeinsamen Tangenten dieser Spuren sind die zweiten Spuren gemeinsamer Tangentialebenen, deren erste Spuren jene Richtung haben. Die zugehörigen Erzeugenden der gemeinsamen Developpabeln sind die Verbindungslinien der entsprechenden Berührungspunkte auf beiden Flüchen.

Wenn man im ersten Falle die Hilfsebene parallel sieh selbst stetig durch alle die Lagen führt, in denen sie zugleich beide Flächen F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub> sehneidet, so hat man die Durchdringungseurve, d. h. alle ihre Punkte und Tangenten vollständig erhalten. Und wenn im zweiten Falle die Richtung in der



festen Ebene stetig durch alle die Lagen bewegt wird, in denen sie mit beiden Flächen Berührungseylinder bestimmt, so hat man alle Ebenen und Erzeugenden der gemeinsamen Developpabeln gefunden. Die aufeinanderfolgenden Lagen der Ebene und des Punktes geben dabei aufeinanderfolgende Gruppen von Punkten und Tangenten der Curve, respective Gruppen von Ebenen und Erzeugenden.

Die vorigen Erörterungen geben die ganz allgemeinen Lösungen für die in Rede stehenden Probleme. In besondern Fällen gestattet die gewonnene Methode zweckmässige Modificationen und es kann geschehen, dass andere Hilfsflächen besser als die Ebene und der Punkt zum Ziele führen. Wenn die eine der Blächen eine Rotationsfläche ist, so geben die Normalebenen zu ihrer Axe oder die durch die Axe gehenden Ebenen das bequeme System der Hilfschenen und die Punkte der Axe selbst oder der zu ihr normalen Stellung das der Hilfspunkte; denn jene führen auf Parallelkreise und Meridiane als Schnitte, diese auf Parallelkreisberührungskegel und Meridianberührungsychluder als Developpable.

Wir besprechen den Fall von zwei Rotations flächen etwas näher und unterscheiden die beiden Fälle, wo ihre Axen  $a_j$   $a^*$  in einer Ebene liegen und den, wo sie sich kreuzen. Durch Transformation des Projectionssystems kann in beiden Fällen bewirkt werden, dass die Axe a der Axe OZ parallel unt augleich die Axe  $a^*$  der zweiten Projectionsebene parallel ist.

Liegen die Axen s, s\* in einer Ebene, so können sie auerst insbesondere parallel zu einander, also beide zu OZ parallel sein; dann sind für die Bestimmung der Durchdringung die zu ihnen normalen Hilfsebenen, welche beide Flächen in Parallelkreisen sehneiden, zu wählen; jede derselben liefert im Allgemeinen zwei zur Ebene as\* symmetrisch gelegene Punkte der Curve und man bestimmt leieht die zugehörigen Tangenten.

Für die gemeinsame Developpable sind die Berührungevellunder für parallele Meridiane zu benutzen; jedes Paar derselben liefert eine Gruppe gemeinsehaftlicher Tangentialebenen und zugehöriger Erzeugenden der Developpabeln. Es erhellt, dass die Ebene auf die Ebene einer Doppeleurve der Developpabeln ist, entsprechend dem zu dieser Ebene normalen doppetl berührenden Cylinder der Durebrätungungseurve.

Wenn die Axen  $a_i$  a\* sich sehneiden, so würden die zu a normalen Ebenen nur die eine Fläebe in Parallel-kreisen schneiden und die zu a normalen Richtungen würden nur mit dieser Fläche Meridianberührungseylinder bestimmen; die Sehnitte respective Berührungseylinder der andern wären mühsam zu construieren. Dagegen bietet ein System concutrischer Kugeln aus dem Schnittpunkt  $a_i$  a\* der Axen als Mittelpunkt alle Vortheile eines Hilfsflächensystems dar (Fig. 213.). Eine solehe Kugel, welche beide Plächen, d. i. deren

Umriss die Umrisse M.;, M.,\* beider Rotationsflächen schneidet, hat mit jeder der Flächen ein System von Parallelkreisen gemein; sind P., P\* ein Paar soleher durch dieselbe Kugel des Systems erhaltener Parallelkreise beider Flächen, so schneiden sich dieselbe im Allgemeinen in zwei Punkten P<sub>I</sub>, P<sub>Z</sub>, welche, der Durchdringungseurve angehören. Nach wie vor ist der zur Ebene aa\* normale Cylinder durch die Curve ein deppeltprojicierender oder doppeltberührender. Die Fig. 213. enthält auch die Construction der Tangente t im Punkte P an die Durebdringungseurve; man wird sie leicht erklären.



Jede Kugel des Systems hat auch (Fig. 214.) mit jeder der beiden Flächen ein System von Parallelkreisberührungskegeln zur gemeinsam umschriebenen Developpabeln; ein solcher Kegel der einen und einer der andern Fläche haben mit einander zwei Tangentialebenen gemein, welche zur gemeinschaftlichen Developpabeln der Rotationsflächen gehören und die Verbindungslinier der zugehörigen Paare der Berührungspunkte entsprechen ihnen als Erzeugende. Die geuteinschaftliche Meridianebene ist eine Ebene orthogonaler Symmetrie für die developpable Fläche.

- 1) Die Durchdringung einer Rotationsfläche mit einem geradon Conoid, dessen Richtungsebene zur Axo derselben normal ist, wird mittelst Hilfsebenen von der Stellung dieser Richtungsebene construiert; als Beispiel dient die Durchdringung des Torus mit der Weibfläche des Eingangs in den runden Thurm.
- 2) Wenn die Axe einer Rotationsfläche zugleich Leitlinio einer Regelfläche ist, so ist das Büschel der Meridianebenen der ersteren vorzüglich geeignet für die Construction der Durchdringungseurve.
- 3) Die gemeinschaftlich umschriebene Developpable einer Rotationsfläche und einer windschiefen Regelfläche kann ermittelt werden, indem man die Ebenen durch die Erzeugenden der Letzteren bestimmt, welche die ersteren berühren und die Berührungspunkto verbindet. Wie gestaltet sich diess in den vorberrehenden Fällen?
- Wie gestaltet sich diess in den vorhergehenden Fällen?

  4) Man verzeichne die Selmitteurve eines Rotationsellipsoids mit der Fläche einer scharfgängigen oder einer flachgängigen Schraube.
- Construiere die Durchdringung eines hyperbolischen Paraboloids und einer Kugel.
- 6) Zwei Rotationsßlächen von einerfei Axe haben ein System von Parallelkreisen zur gemeinsamen Curve und ein System von Parallelkreisborthrungskegeln zur gemeinsam umschriebenen Developpabeln. Man wende diess auf das System von zwei Kugeln an.
- 7) Für die gemeinsame Curve und Developpable von zwei Rotationsflächen, unter denen eine Kugel ist, können die zur Axe der andern normalen Ebenen und Richtungen als Hilfs-Ebenen und Punkte verwendet werden.
  - 8) Die Tangente der Durchdringungseurve von zwei krummen Flächen ist die Normalo zu der Ebene, welche von den Normalen der beiden Flächen im Berährungspunkte bestimmt wird. Dieser Satz gestattet bei den Rotationsflächen besonders bequeme Benutzung.
- 130. Wenn die Axen a, a\* der Rotationsflächen nicht in der nämlichen Ebene liegen, während jedoch

a parallel OZ und a\* parallel XOZ ist, so benutzt man zur Construction der gemeinsamen Curve zur Axe a normale Hilsebenen; jede derselben sehneidet die erste Rotationsfläche in einem Parallelkreis P und die zweite in einer Curve Q, deren erste Projection mit Hilfe der Parallelkreise P,\* der Fläche construiert wird und deren Durchsehnittpunkte P,, Z, mit P der Durchdringungseurve angehören. (Fig. 215.) Die Ebene des Parallels P schneidet die Ebene eines Parallels



kreises  $\mathbf{P}^*$  in einer zu oV parallelen Geraden und diese den Urreis  $\mathbf{P}^*$  in zwei Punkten jener Curve C. Die Tangente t der Durehdringungseurve wird am bequemsten als Normale der Ebene bestimmt, welche die Normalen der Flächen im Berthrungspankt enthält. In der Figur ist sie für den Punkt  $P_t$  construiert; n und  $n^*$  sind die Normalen der Flächen in diesem Punkte,  $s_t, s_z$  die Spuren der durch sie bestimmten Ebene, als deren Normale aus  $P_t$  sich t ergiebt.

Auch das Büschel der Meridianebenen der Fläche von der Axe a liesse sich mit Vortheil zur Construction verwenden,

Zur Bestimmung der gemeinschaftlichen Developpabeln zweier solchen Flächen bedarf es gleichfalls keiner neuen Mittel. Alle zur Axe a normalen Richtungen bestimmen mit der zu dieser gehörigen Fläche Meridianberührungseylinder, welche man ohne Schwierigkeit mittelst des Systems der Parallelkreisberührungskegel der Fläche um a\* eonstruiert; die gemeinschaftlichen Tangentenebenen gehören der Developpabeln an und die Verbindungslinien der Paare der Berührungspunkte sind die entsprechenden Erzeugenden.

Andrerseits liefern die Punkte der Axe a mit der zugehörigen Fläche Parallelkreisberührungskegel, mit der von a\* Berührungskegel, die man mit Hilfe der Schaar der Parallelkreisberührungskegel dieser Fläche construiert; die gemeinsamen Tangentialebenen solcher concentrischen Kegel gehören zur Developabeln.

Sind die betrachteten Flächen Flächen zweiten Grades. so lässt sich eine noch bequemere Construction gewinnen. Wir denken die Axen a, a\* als parallel zur zweiten Projectionsebene durch ihre zweiten Projectionen und ihren kürzesten Abstand bestimmt, dazu die Umrissmeridiane M., und Mxx\* der Flächen gegeben, beispielsweise als Ellipsen mit den Mittelpunkten C, C\* und den in a, a\* respective fallenden Axen AB, A\*B\* und den dazu normalen DE, D\*E\*. Denken wir nun aus C ein zu a\*, C\*, ... ähnliches und ähnlich gelegenes Rotations-Ellipsoid construiert, das mit dem gegebenen a, C, ... cinerlei Aequatorhalbmesser hat, so berührt diess dritte Ellipsoid jenes erste a, C, ... in zwei Punkten des Aequators auf dem zur zweiten Projectionsebene normalen Durchmesser und schneidet es folglich in zwei Ellipsen. deren Ebenen zweite projicierende Ebenen sind. Jede Ebene, welche zur Ebene einer dieser Ellipsen parallel ist, schneidet die beiden gegebenen Ellipsoide in ähnlichen und ähnlich gelegenen Ellipsen, deren eine Axe zur zweiten Projectionsebene normal und die andere zu ihr parallel ist. Wählt man also zur ersten Projectionschene eine Ebene, in welcher diese Ellipse als Kreis projiciert wird, so erhält man die Durchdringungseurve beider Ellipsoide durch ein System von Hilfskreisen in diesem Projectionssystem construiert. (§ 99.; 3.) Offenbar genügen vier versehiedene Stellungen der ersten Projectionsebene den Bedingungen der Construction.

Die Beziehungen von drei krummen Flächen zu einander Künnen un in speciellen Fällen zu besonderen Erörterungen Anlass geben. Im Allgemeinen besitzen sie eine Gruppe gemeinsamer Punkte und eine Gruppe gemeinsamer Tangentialebenen; jene sind die gemeinschaftlichen Punkte der Curven, welche eine von ihnen mit den beiden andern gemein hat; diese die gemeinschaftlichen Tangentialebenen der Developpabeln, welche einer von ihnen mit den beiden andern gemeinschaftlich unsehrieben sind.

Sind zwei der drei Flächen Rotationsflächen von einerlei Axe, so dass ihre Selmitteurven Parallel-Kreise und ihre gemeinsamumschriebenen Developpabeln Parallelkreisberührungskegel sind, so hat man nur die gemeinsamen Punkte dieser Kreise respective die gemeinsamen Tangentialebenen dieser Kezel mit der dritten Fläche zu bestümmen.

- Man construiere die Durchdringungseurve eines einfachen Rotationshyperboloids mit einem Rotationsellipsoid bei sieh kreuzenden Axen.
- 2) Wenn ist die Methode der Hilfskreise auf die Construction der Durchdringungseurve zweier Rotationsflächen zweiten Grades nicht anwendbar?
- 3) Lässt sieh eine analoge Methode zur Construction der gemeinsam umsehriebenen Developpabeln von zwei Rotationsflächen zweiten Grades anwenden?
- 4) Die gemeinsam umsehriebene Developpable von zwei Flächen begrenzt den Halb- und Kernschattenraum der einen, wenn die andere leuchtend gedacht wird.
- Man bestimme die gemeinsamen Punkte und Tangentialebenen von drei Kugeln.
- (i) Wenn von drei betrachteten Flächen zwei Kngeln sind und eine derselben als leuchtend angesehen wird, welche Bedeutung haben die Berührungspunkte der dritten Fläche mit den allen drei Flächen gemeinsamen Tangentialebenen im Sinne der Schattenconstruction?

## E. Von den projectivischen Coordinaten.

131. In den frühern Entwickelungen ist zwar nirgend von der analytischen oder Coordinaten-Geometrie direct Gebrauch gemacht, aber es sind doch Begriffe und Vorstellungen mit Erfolg zu Hilfe genommen worden, die in letzter Instanz analytischem Boden entspringen. (Vergl. § 87.) Dio Berechtigung hierzu liegt nur in dem Umstande, dass aus den geometrischen Bestimmungsmethoden, welche hier zur Grundlage des Ganzen gemacht wurden, die analytischen Bestimmungsmethoden der Raum-Elemente sich vollständig und allgemein ergeben. sobald man die algebraische Zahl als Bestimmungsmittel einführt. Den Nachweis hiervon geben wir hier statt die dargelegten Methoden noch am Studium und der Behandlung von andern Flächenfamilien zu exemplifieieren, deren Auswahl immer eine gewisse Willkürlichkeit enthält und doch nicht erschöpfend gemacht werden kann.

Die goometrischon Gebilde erschienen in dem Früheren stufenweis geordnet; geradlinige Punktreihen, Strahlenbüschel in einer Ebene und Ebenenbüschel bildeten die ersto
Stufe (§ 23.); die Doppelverhältnissgleichheit entsprechender Gruppen von vier Elementen war die Bedingung ihrer
Projectivität (§ 16.) und zu drei gegebenen Paaren entsprechender Elemente konnten darum alle übrigen entsprechenden
Paare von solchen linear construiert werden. (§ 17.) Wir
gelangen zur Coordinatenbestimmung und zur analytischen
Geometrie dieser Stufe, indem wir das Doppelvorhältniss selbst, welches von jedem viorten Element
mit drei fosten Elementen des Gebildes bestimmt
wird, als eine algebraische Zahl zum Bestimmungsmittel für dieses vierte Element machen.

Die zweite Stufe bilden die ebenen Systeme von Punkten und Strahlen und die ihnen entsprechenden projicierenden Bündel, die Systeme aller Strahlen und Ebenen durch einen Punkt oder die Strahlen- und Ebenen-Bündel (§ 23.); die Projectivität der entsprechenden Grundgebilde erster Stufe war die Bedingung der Projectivität dieser Systeme und wenn vier von einander unabhängige Elemente des einen Gebildes und dio vier entsprechenden des andern gegeben waren, so liesens eisch zu allen andern Elementen des ersten die des zweiten linear construieren (§ 22), dureh zweinalige Anwendung der Construction für projectivische Gebilde erster Stufe. Eine ganz entsprechende Zusammensetzung führt von den Coordinaten für die Gebilde erster Stufe zu den Coordinaten und zur analytischen Geometrie für die der zweiten. Dieselbe ist ebenso wesentlich gleichartig für die vier verschiedenen Formen derselben wie die geometrische Bestimmung und Construction.

Die Gesammtheit der Punkte und anderseits die der Ebenen des Raumes sind die beiden Gebilde dritter Stufe; ihre Projectivität wird durch die Projectivität der in ihnen enthaltenen Gebilde erster Stufe bedingt und dahor durch führ Panze entsprechender Elemente festgesetzt, die in jedem System unabhängig sind von einander (§44.); die dreifache Zusammensetzung aus Gebilden erster Stufe führt zu ihrer eonstructiven und analytischen Behandlung.

Endlieh kann der Raum als Gesammtheit der in ihm enthaltenen geraden Linien angesehen werden und erscheint als solehe als ein Gebilde vierter Stufe; die doppelte Betrachtungsweise der Geraden als Ort von Punkten und als Enveloppe von Ebenen, wonach sie durch zwei Punkte espective durch zwei Ebenen bestimmt ist, führt auch zu einer zweifachen analytischen Ausdrucksweise derselben.

Die Entwickelung der Coordinatenbestimmungen innorhalb dieser verschiedenen Stufen nach den angedouteten Grundsätzen begründet die Einsicht, dass zwischen den geometrischen Untersuchungsmitteln, auf welche die darstellende Geometrie führt und den analytischen Methoden kein rennender Unterschied besteht. Der Uebergang zur analytischen Methode eröffnet den Weg zur allgemeinen Untersuchung der geometrischen Formen nim Grades; dass er gemde so genacht wird, siehert, dass die

in den ersten Stadien - beim 2. Grad, etc. - bewährte Untersuchungsweise auch weiterhin im Wesentlichen erhalten bleibt. Ihre Anwendung sodann aber zur wirklichen Untersuchung, zuerst der Gleichungen zweiten Grades innerhalb der versehiedenen Gebilde und dann der der höhern Grade bleibt der systematischen Entwicklung der analytischen Geometrie zu überlassen.

132. In einer geradlinigen Punktreihe ist jeder vierte Punkt P durch das Doppelverhältniss bestimmt, welches er mit drei festen Punkten derselben A, A, E bildet; ist (Fig. 216.)

$$(A_1 A_2 EP) = \frac{A_1 E}{A_2 E} : \frac{A_1 P}{A_2 P} = \frac{e_2}{e_1} : \frac{p_2}{p_1} = \frac{p_1 : e_1}{p_2 : e_2} = \frac{x_1}{x_2},$$

so sind x1, x2 zwei algebraische Zahlen, welche die Lage des Punktes P innerhalb der Geraden bestimmen, also die Coor-

dinaten dieses Punktes; man kann

sagen, dass sie mit den Abständen des Punktes E von den Funda-

mentalpunkten A2, A1 als Einheiten gemessene Längenzahlen der Abstände des Punktes P von denselben Fundamentalpunkten sind.

Für P in E hat man  $p_1 = e_1$ ,  $p_2 = e_2$ , also  $x_1 = x_2 = 1$ und E kann somit als Einheitpunkt des Coordinatensystems der Reihe bezeichnet werden. Für P in  $A_1$  ist  $x_2 = 0$  und  $x_1 = 0$  für P in  $A_2$ , so dass diesen Punkten die Grenzwerthe 0 und ∞ als Werthe des Doppelverhältnisses entsprechen.

Durch  $x_1 = kx_2$  ist ein Punkt P der Reihe bestimmt, der durch  $(A_1A_2EP) = k$  aus  $A_1$ ,  $A_2$ , E construiert wird.

Im ebenen Strahlenbüschel ist jeder Strahl p durch das Doppelverhältniss bestimmt, welches er mit drei festen Strahlen desselben a1, a2, e (Fig. 217.) bildet; ist

$$\begin{aligned} (a_1a_2c\,p) &= \frac{\sin{(a_1,\,e)}}{\sin{(a_2,\,e)}} \colon \frac{\sin{(a_1,\,p)}}{\sin{(a_2,\,p)}} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \colon \frac{\pi_2}{\pi_1} \\ &= \frac{\pi_1 \colon \varepsilon_1}{\pi_2 \colon \varepsilon_2} = \frac{\xi_1}{\xi_2}, \end{aligned}$$

so sind \$1, \$, zwei Zahlen, die die Lage des Strahls p im Büschel bestimmen, d. h.

Coordinaten dieses Strahls; man kann sagen, dass sie die

mit den Abständen zweier festen Punkte in  $a_2$ ,  $a_1$  respective von e gemessenen Längenzahlen der Abstände dieser Punkte von p sind.

Im Ebenenbüschel bestimmt man in gleicher Weise die Ebene II durch die festen Ebenen  $\mathbf{A}_1$ ,  $\mathbf{A}_2$ ,  $\mathbf{E}$  mittelst des Doppelverhältnisses

$$(\mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2 \mathbf{E} \, II) = \frac{\sin{(\mathbf{A}_1, \mathbf{E})}}{\sin{(\mathbf{A}_2, \mathbf{E})}} : \frac{\sin{(\mathbf{A}_1, \, II)}}{\sin{(\mathbf{A}_2, \, II)}} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} : \frac{\pi_1}{\pi_1} = \frac{\pi_1}{\pi_2} : \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{\xi_1}{\xi_2}.$$

Für p in e oder H in  $\mathbf{E}$  hat man  $\mathbf{s}_1=1$ ,  $\mathbf{s}_r=1$  inheitstrahl und als Einheitebene  $\mathbf{E}$  als Einheitstrahl und als Einheitebene für das Coordinatensystem des Büschels bezeichnen. Für p in  $a_1$  und respective  $a_1$  bourd die Gleichung  $\mathbf{s}_1=\mathbf{x}\mathbf{s}_r$  ist ein Strahl p oder eine Ebene H des Büschols bestimmt, welche aus  $a_1$ ,  $a_2$ , c oder  $\mathbf{A}_1$ ,  $\mathbf{A}_2$ ,  $\mathbf{E}$  construiert wird durch

$$(a_1 a_2 e p) = x,$$
  $(\mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2 \mathbf{E} \Pi) = x.$ 

Denken wir die Fundamentalstrahlen  $a_1$ ,  $a_2$  des Büschels durch die Fundamentalpunkte  $A_2$ ,  $A_1$  der Reihe respective gelegt und den Einheitunkt



E von dem Einheitstrahl e durch diese und durch jene harmonisch getrennt, also e nach dem vierten harmonischen zu E conjugierten E Punkte E der Reihe 4, 4, E gehend (Fig. 218.), so gel-

ten unter der ferneren Voranssetzung, dass der Strahl p des Büschels durch den Punkt P der Reihe goht, die Relationen

$$(A_1 A_2 E P) = \frac{x_1}{x_2}, (a_1 a_2 c p) = \frac{\xi_1}{\xi_2} = (A_2 A_1 \mathbf{E} P), (A_1 A_2 \mathbf{E} E) = -1.$$

Das Product der beiden Letzteren ist

$$(A_1 A_2 \mathbf{E} E) (A_2 A_1 \mathbf{E} P) = (A_1 A_2 P E) = -\frac{\xi_1}{\xi_2}$$

und durch Multiplication desselben mit der ersteren folgt

$$(A_1 A_2 EP) (A_1 A_2 PE) = 1 = -\frac{\xi_1 x_1}{\xi_2 x_2} \text{ oder } \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 = 0 =$$

als die Relation, welche zwischen den Coordinaten & eines Strahles (einer Ebene) im Büschel und denne eines Punktes in der Reihe unter den genachten Voraussetzungen immer dann und nur dann stattfindet, wenn der Strahl respective die Ebene durch den Punkt geht.

 Sind ξ<sub>1</sub>, ξ<sub>2</sub> Constanten a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, so dass sie einen bestimmten festen Strahl bezeiehnen, so genügen die Coordinaten jedes seiner Punkte der Gleiehung

$$a_1x_1 + a_2x_2 = 0$$

welche man die Gleichung des Strahls nennen wird; die Coefficienten dieser Gleichung sind die Coordinaten des Strahls im Büsehel.

 Geht der Strahl insbesondere durch den Punkt y<sub>1</sub>, y<sub>2</sub>, so gelten gleichzeitig

$$\xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 = 0, \ \xi_1 y_1 + \xi_2 y_2 = 0$$

und man erhält durch Multiplication dieser Gleiehungen mit  $y_2$ , —  $x_2$  respective und Addition der Producte

$$\xi_1(x_1y_2 - x_2y_1) = 0 \text{ oder } x_1y_2 - x_2y_1 = \begin{vmatrix} x_1, x_2 \\ y_1, y_2 \end{vmatrix} = 0.$$

 Sind dagegen x<sub>1</sub>, x<sub>2</sub> Constanten α<sub>1</sub>, α<sub>2</sub>, so dass sie einen bestimmten festen Punkt bezeichnen, so genügen die Coordinaten jedes durch ihn gehenden Strahls der Gleichung

$$\alpha_1\xi_1+\alpha_2\xi_2=0,$$

die man die Gleichung des Punktes nennt und welche seine Coordinaten zu ihren Coefficienten hat.

4) Liegt derselbe im Strahl  $\eta_1, \eta_2$ , so gelten gleichzeitig

$$x_1\xi_1 + x_2\xi_2 = 0$$
,  $x_1\eta_1 + x_2\eta_2 = 0$ ,

und 
$$\xi_1 \eta_2 - \xi_2 \eta_1 = 0$$
 oder  $\begin{vmatrix} \xi_1, & \xi_2 \\ \eta_1, & \eta_2 \end{vmatrix} = 0$ .

5) Die erhaltenen Determinanten geben auch  $lx_1 + my_1 = 0$ ,  $lx_2 + my_2 = 0$ ,

respective 
$$\lambda \xi_1 + \mu \eta_1 = 0$$
,  $\lambda \xi_2 + \mu \eta_2 = 0$ ,

und 
$$x_i = -\frac{m}{l} y_i$$
 und  $\xi_i = -\frac{\mu}{\lambda} \eta_i$ .

6) Die gewonnenen Coordinatenbestimmungen werden durch Projection (§ 16.) und durch Uebergang zum Relief (§ 38.) nieht gestört und dienen zur Untersuchung der projectivischen Eigenselaften.

attending to project.

133, Wenn vier Punkte A<sub>1</sub>,

A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub>, E in einer Ebene gegeben sind, von denen keine drei in einer Geraden liegen, so bestimmt jeder fünfer Punkt P
dieser Ebene an A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub> als Scheiteln den vierten Strall eines Büsehels, der durch ab Doppelverhältniss desselben aus den drei andern bestimmt wird. (Fig. 219-)

Wenn vier Gerade a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, a<sub>3</sub>, e in einer Ebene gegeben sind, von denen keine drei durch einen Punkt geben, so bestimmt jede fünfte Gerade p dieser Ebene in a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, a<sub>3</sub> als Trägern den vierten Punkt einer Reihe, der durch das Doppelverhältniss derselben aus den drei andern bestimmt wird. (Fig. 219°.)



Ganz analog in den Bündeln von Strahlen und Ebenen, we ein fünfter Strahl in Bezug auf vier andere, die nieht zu drei in einer Ebene liegen, respective eine funfte Ebene in Bezug auf vier andere, die nieht zu drei durch einen Strahl gehen, durch die Doppelvershältnisse der Ebenenbüschel, respective Strahlenbüschel bestimmt wird, die mit je einem von den gegebenen Elementeu von den jedesmal fürigen erzeugt werden. Nach dem Vorigen bedarf das Letztere keiner besondern Entwickelung, die Betrachtung der ebenen Systeme genügt.

Man hat in Fig. 219<sup>a</sup>. im Dreieck  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$  für P und Fig. 219<sup>b</sup>. im Dreiseit  $a_1 a_2 a_3$  für p respective

$$(A_1 \cdot A_2 A_3 E P) = (A_2 A_3 E_1 P_1),$$
  
 $(A_2 \cdot A_3 A_1 E P) = (A_3 A_1 E_2 P_2),$   
 $(A_3 \cdot A_1 A_2 E P) = (A_1 A_2 E_3 P_3).$ 

$$(a_1 \cdot a_2 a_3 e p) = (A_3 A_2 \mathbf{E}_1 \mathbf{P}_1),$$
  
 $(a_2 \cdot a_3 a_1 e p) = (A_1 A_2 \mathbf{E}_2 \mathbf{P}_2),$   
 $(a_3 \cdot a_1 a_2 e p) = (A_2 A_1 \mathbf{E}_3 \mathbf{P}_3).$ 

Sind dann  $\epsilon_1$ ,  $\epsilon_2$ ,  $\epsilon_3$  die Abstände des Punktes E und eben so  $p_1$ ,  $p_2$ ,  $p_2$  die des Punktes P von den Geraden  $A_2A_3$ ,  $A_3A_4$ ,  $A_4$ , respective oder sind allegemeiner  $\epsilon_1$ ,  $p_1$ ,  $\epsilon_2$ ,  $p_2$ ;  $\epsilon_2$ ,  $p_3$  die in gleichen Richtungen gemessenen Längen von E und P aus bis zu jenen Geradon, so haben die vorstehenden Doppelverhältnisse die folgenden Werthe

Sind dann  $\varepsilon_1$ ,  $\varepsilon_2$ ,  $\varepsilon_3$  die Abstände des Strahls  $\varepsilon$  und ebenso  $\pi_1$ ,  $\pi_2$ ,  $\pi_3$  die des Strahls p von den Punkten  $a_2a_3$ ,  $a_3a_4$ ,  $a_4$ , a oder  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ , respective oder sind allgemeiner  $\epsilon_4$ ,  $\pi_1$ ;  $\epsilon_2$ ,  $\pi_2$ ;  $\epsilon_3$ ,  $\pi_5$  die in zwei bestimmten Riehtungen gemessemen Längen von diesen Punkten bis zu  $\epsilon$  und p, so haben die vorstehenden Doppelverhältnisse die Werthe

$$\begin{array}{lll} \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}: \frac{p_2}{\epsilon_2}: \frac{p_2}{p_3}: \frac{\epsilon_3}{\epsilon_3}: \frac{\pi_2}{\pi_2}: \frac{\pi_2}{\pi_1}: \frac{\pi_2}{\pi_2}: \frac{\xi_2}{\xi_3}: \frac{\xi_2}{\xi_3}: \frac{\xi_2}{\xi_3}: \frac{\pi_2}{\epsilon_3}: \frac{\pi_2}{\pi_1}: \frac{\xi_2}{\epsilon_3}: \frac{\xi_2}{\xi_3}: \frac{\xi_2}{\xi_3}: \frac{\pi_2}{\epsilon_3}: \frac{\pi_2}{\pi_1}: \frac{\xi_2}{\epsilon_3}: \frac{\xi_2}{\xi_3}: \frac{\pi_2}{\pi_1}: \frac{\xi_1}{\epsilon_1}: \frac{\xi_2}{\xi_3}: \frac{\pi_2}{\pi_1}: \frac{\pi_2}{\epsilon_1}: \frac{\xi_2}{\epsilon_2}: \frac{\pi_2}{\epsilon_1}: \frac{\pi_2}{\epsilon_1}: \frac{\xi_2}{\epsilon_2}: \frac{\xi_2}{\epsilon_1}: \frac{\pi_2}{\epsilon_1}: \frac{\xi_2}{\epsilon_2}: \frac{\xi_2}{\epsilon_2}: \frac{\xi_2}{\epsilon_1}: \frac{\pi_2}{\epsilon_1}: \frac{\xi_2}{\epsilon_2}: \frac{\xi_2}{\epsilon_$$

Dass das Product derselben und somit der vorigen Gruppen von Doppelverhältnissen die Einheit ist, giebt Sätze über die Beziehung des Dreiecks der  $A_i$  oder  $a_i$  zu einem Punkte, respective einer Geraden, wenn man E oder e geeignot wählt (vergl. 1., 2.).

Nun sind  $x_1, x_2, x_3$ , respective  $\xi_1, \xi_1, \xi_2$  drei algebraische Zahlen, welche die Lage von P in seiner Ebene durch  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$  und die Lage der Geraden p durch  $a_1, a_2, a_3$  und e bestimmen, d. h. die Coordinaten des Punktes P respective der geraden Linio p der Ebene — nud insofernsie durch drei Einheiten  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$ , respective  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$  ausgedrückt werden, die trimetrischen Coordinaten eines Punktes und einer Geraden der Ebene.

Ist P in E, so ergeben sieh aus  $p_1 = e_1$ , etc.

Ist p in e, so ergoben sieh aus  $\pi_1 = \varepsilon_1$ , etc.

$$x_1 = x_2 = x_3 = 1$$

$$\xi_1 = \xi_2 = \xi_3 = 1$$

und Ekann somit als der Einheitpunkt des Coordinaten-

systems bezeiehnet werden.

Für P in  $A_2A_3$  ist  $p_1 = 0$ und also  $x_1 = 0$ ,

und e kann als die Einheitgerade des Coordinatensystems bezeichnet werden.

Für p durch  $a_1a_3$  oder  $A_1$ ist  $\pi_1 = 0$  und daher  $\xi_1 = 0$ ,

$$\begin{array}{lll} \frac{x_3}{x_1} = \infty, \ \frac{x_1}{x_2} = 0, & \frac{\xi_3}{\xi_1} = \infty, \frac{\xi_1}{\xi_2} = 0, \\ \frac{x_2}{x_2} = \frac{p_1 \cdot e_2}{p_2 \cdot e_3} = k_1. & \frac{\xi_2}{\xi_2} = \frac{n_2 \cdot e_2}{n_3 \cdot e_3} = x_1. \\ \text{Ebenso für $P$ in $A_3A_1$} & \text{Ebenso für $p$ durch $A_2$} \\ x_2 = 0, \ \frac{x_3}{x_1} = \frac{p_2 \cdot e_3}{p_1 \cdot e_3} = k_2 & \xi_2 = 0, \frac{\xi_3}{\xi_2} = \frac{\pi_3 \cdot e_3}{\pi_1 \cdot e_4} = x_1. \end{array}$$

und für P in A, A, und für p durch A3

$$\begin{split} x_3 &= 0 \,, \, \frac{x_1}{x_2} = \frac{p_1 : e_1}{p_2 : e_2} = k_3 \,. & \qquad \xi_3 &= 0 \,, \, \frac{\xi_1}{\xi_2} = \frac{\pi_1 : \, \varepsilon_1}{\pi_2 : \, \varepsilon_2} = \mathsf{x}_3 \,. \\ \text{Für } P \text{ in } A_1 \text{ folgt} & \qquad \qquad \text{Für } p \text{ in } a_1 \text{ folgt} \end{split}$$

 $x_2 = 0$ ,  $x_3 = 0$ ,  $x_1 = \frac{h_1}{c_1}$ ; etc.  $\xi_2 = 0$ ,  $\xi_3 = 0$ ,  $\xi_1 = \frac{h_1}{c_2}$ ; etc.

wenn z. B. h, die der Eeke A, oder der Seite a, des Fundamentaldreieeks A, A, A, a oder a, a, a, entsprechende Höhe desselben und  $e_1$ ,  $\epsilon_1$  respective die entsprechenden Höhen des Dreieeks  $A_2A_3E$  und Dreiseits  $a_2a_3e$  sind. Die Coordinaten xi, \$i bleiben für die Bestimmung im Strahlen- und Ebenen-Bündel unverändert brauchbar, wenn dieselben auf Fundamental-Elemente bezogen werden, welche die projicierenden der Fundamental-Elemente des ebenen Systems sind.

 Ist E der Schnittpunkt der Geraden von den Eeken nach den Mittelpunkten der Gegenseiten des Dreieeks (Schwerpunkt), so ist

$$(A_1 \cdot A_2 A_3 EP) = \frac{\sin A_2 A_1 E}{\sin A_3 A_1 E} \cdot \frac{\sin A_2 A_1 P}{\sin A_3 A_1 P} = -\frac{\sin A_3 A_1 P}{\sin A_2 A_1 P} \cdot \frac{A_1 A_2}{A_1 A_3}$$

und mit Rücksicht auf die Werthe der beiden andern Doppelverhältnisse liefert das Product derselben die Relation

$$\frac{\sin A_3A_1P\cdot\sin A_1A_2P\cdot\sin A_2A_3P}{\sin A_2A_1P\cdot\sin A_3A_2P\cdot\sin A_1A_3P}=-1=\frac{A_3P_1\cdot A_1P_2\cdot A_2P_3}{A_2P_1\cdot A_3P_2\cdot A_1P_3}$$

2) Ist e die unendlich ferne Gerade der Ebene, so wird

$$(A_3 A_2 \mathbf{E}_1 \mathbf{P}_1) = \frac{A_2 \mathbf{P}_1}{A_2 \mathbf{P}_2}$$

und mit Rücksicht auf die Werthe der beiden andern Doppelverhältnisse giebt ihr Product

$$\frac{A_2 \mathbf{P}_1 \cdot A_3 \mathbf{P}_2 \cdot A_1 \mathbf{P}_3}{A_2 \mathbf{P}_1 \cdot A_2 \mathbf{P}_2 \cdot A_3 \mathbf{P}_3} = 1.$$

Diess sind die Hauptsätze der Theoric der Transversalen.

3) Denkt man zu den Punkten Pi der Geraden in den Seiten des Dreiecks die conjugiert harmonischen Pi in Bezug auf die jedesmaligen Ecken, so folgt wegen

$$\frac{A_2 \mathbf{P_1}}{A_3 \mathbf{P_1}} = -\frac{A_2 P_1}{A_3 P_1}$$
, etc.

durch Substitution in die letzte Relation unter 2)

$$\frac{A_2 P_1 \cdot A_3 P_2 \cdot A_1 P_3}{A_3 P_1 \cdot A_1 P_2 \cdot A_2 P_3} = -1,$$

die Relation unter 1); d. h. die Geraden A1P1, A2P2, A3P3 schneiden sich in einem Punkte P. Man sagt, dieser Punkt P und die angenommene Gerade p scicu an allen Eeken und auf allen Seiten des Dreiecks der Ai oder ai von einander harmonisch getrennt. (§ 22.) 4) Man construiert zu einem

Punkte in Bezug auf ein Dreieck die harmonische Gerade oder zu einer Geraden den harmonischen Punkt, nach der Methode der Construction harmonischer Gruppen; aus P die harmonische Gcrade in Bezug auf A, A, A3 am einfachsten so: Ziehe A, P, A, P, A, P bis zu den Gegenseiten in P1, P2, P3; schneide P1P2 mit  $A_1A_2$  in  $P_3$ ,  $P_2P_3$  mit  $A_2A_3$ in P1, so ist P3P1 die harmonische Gerade. (Fig. 220.)



Fiedler, Darstellende Geometrie.

134. Denken wir ferner in Erweiterung der Annahmen des § 132. das Dreisek  $A_1A_2A_3$  mit dem Dreiseit  $a_1a_1a_2$  in der Art identiseh, dass die Eeke  $A_i$  des ersten der Schnittpunkt der Seiten  $a_1$ ,  $a_k$  des Letzten ist und dass zugleich die Einheitgerade e auf allen Seiten und an allen Ecken desselben vom Einheitpunkte E harmoniseh getrennt sei (§ 133.; 3.), so ist (Fig. 221.)

$$\begin{array}{l} \frac{\xi_2}{\xi_3} = (\varLambda_3 \varLambda_2 \, \mathbf{E}_1 \, \mathbf{P}_1), \ \frac{\xi_3}{\xi_1} = (\varLambda_1 \, \varLambda_3 \, \mathbf{E}_2 \, \mathbf{P}_2), \ \frac{\xi_1}{\xi_2} = (\varLambda_2 \, \varLambda_1 \, \mathbf{E}_3 \, \mathbf{P}_3); \\ -1 = (\varLambda_2 \, \varLambda_3 \, \mathbf{E}_1 \, \mathbf{E}_1) = (\varLambda_3 \, \varLambda_1 \, \mathbf{E}_2 \, \mathbf{E}_2) = (\varLambda_1 \, \varLambda_2 \, \mathbf{E}_3 \, \mathbf{E}_3). \end{array}$$



Man crhält durch Multiplication der entsprechenden Paare  $-\frac{\tilde{\xi}_2}{\tilde{\xi}_3} = (A_2A_2E_1P_1), \quad -\frac{\tilde{\xi}_3}{\tilde{\xi}_1} = (A_1A_3E_2P_2), \quad -\frac{\tilde{\xi}_1}{\tilde{\xi}_2} = (A_2A_1E_3P_3).$ Verbindet man damit

$$\frac{x_2}{x_1} = (A_2 A_3 E_1 P_1), \ \frac{x_3}{x_1} = (A_3 A_1 E_2 P_2), \ \frac{x_1}{x_2} = (A_1 A_2 E_3 P_3),$$

so erhält man durch Multiplication der entsprechenden Paare  $-\frac{\xi_1x_2}{\xi_3} = (A_2A_3\mathbf{P}_1P_1), -\frac{\xi_3x_3}{\xi_3} = (A_3A_1\mathbf{P}_2P_2), -\frac{\xi_1x_1}{\xi_2x_2} = (A_1A_2\mathbf{P}_3P_3),$  und bildet daraus drei Gruppen wie

$$-\frac{\xi_2 x_2}{\xi_3 x_3} = (A_2 A_3 \mathbf{P}_1 P_1), \quad -\frac{\xi_1 x_1}{\xi_3 x_3} = (A_3 A_1 P_2 \mathbf{P}_2).$$

Sobald der Punkt P in der Geraden p liegt, oder p durch P geht, liefert jede dieser Gruppen durch Addition die Einheit als Summe; man hat z. B. nach der perspectivischen Lage der Reihen für das Centrum P

$$(A_3 A_1 P_2 P_2) = (A_3 P_1 A_2 P_1) = (A_2 P_1 A_3 P_1)$$

und die Summe zweier Doppelverhältnisse derselben Gruppe von vier Elementen, die sich wie  $(A_jA_jP_j)$  und  $(A_jP_j,A_jP_j)$  uur durch Vertausehung der mittlern Elemente unterseheiden, ist stets Eins. Wir beweisen diess, indem wir die Reihe  $A_jA_jP_jP_j$  so projeieren, dass das Bild von  $P_i$  unendlich fern liegt, d. h. von einem beliebigen Centrum (\* auf eine zu (\*  $P_i$  parallele Gerade; die Summe

$$(A_2 A_3 \mathbf{P}_1 P_1) + (A_2 \mathbf{P}_1 A_3 P_1)$$

wird dann

$$\begin{aligned} &(A_2'A_3'\mathbf{P}_1'\infty) + (A_2'\mathbf{P}_1'A_3'\infty) = \frac{A_2'\mathbf{P}_1'}{A_3'\mathbf{P}_1'} + \frac{A_2'A_3'}{\mathbf{P}_1'A_3'} \\ &= \frac{A_2'\mathbf{P}_1' + A_3'A_2'}{A_3'\mathbf{P}_1'} = \frac{A_3'\mathbf{P}_1'}{A_3'\mathbf{P}_1'} = 1. \end{aligned}$$

Unter den für unsere trimetrischen Coordinaten gemachten Voraussetzungen ist also immer für einen Punkt $P(x_1, x_2, x_3)$  und eine Gerade  $p(\xi_1, \xi_2, \xi_3)$ , wenn jener in dieser liegt und nur dann

$$-\frac{\xi_2 x_2 + \xi_1 x_1}{\xi_3 x_3} = 1 \text{ oder } \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 x_3 = 0.$$

Sind die \(\xi\_i\) constante Gr\(\text{ossen}\) \(a\_1\), \(a\_2\), \(a\_3\), so gilt f\(\text{u}\)r die Coordinaten \(x\_i\) aller Punkte der durch sie nach \(\xi\) 133. bestimmten Geraden die Gleichung

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = 0$$

die man als die Gleichung der Geraden  $(a_1, a_2, a_3)$  in trimetrischen Punkt-Coordinaten zu bezeichnen hat. Ihre Coefficienten sind die trimetrischen Linien-Coordinaten der Geraden.

 Sind die x<sub>i</sub> constante Grössen α<sub>1</sub>, α<sub>2</sub>, α<sub>3</sub>, so gilt für die Coordinaten ξ<sub>i</sub> aller Strahlen, welche den durch sie nach § 133, bestimmten Punkt enthalten, die Gleichung

$$\alpha_1 \xi_1 + \alpha_2 \xi_2 + \alpha_3 \xi_3 = 0,$$

die Gleichung des Punktes in trimetrischen Linien-Coordinaten; ihre Coefficienten sind seine trimetrischen Punkt-Coordinaten.

3) Einheitlinie  $\varepsilon$ und Einheitpunkt Ehaben die Gleichungen

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0, \quad \xi_1 + \xi_2 + \xi_3 = 0.$$

4) Jede Gerade durch den Fundamentalpunkt  $A_1$  etc. hat eine Gleichung von der Form

$$a_2 x_2 + a_3 x_3 = 0$$
.

- Die Strahlen a<sub>2</sub>x<sub>2</sub> + a<sub>3</sub>x<sub>3</sub> = 0 und a<sub>2</sub>x<sub>2</sub> a<sub>3</sub>x<sub>3</sub> = 0 sind conjugiert harmonisch zu den durch A<sub>1</sub> gehenden Fundamentallinien,
- 6) Die Gleichung des Fundamentalpunktes  $A_1$  ist  $\xi_1 = 0$ .

  135. Wenn wir eine Seite  $A_1A_3$  oder  $a_1$  des Fundamen-

taldreiecks A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub> als die unendlich ferne Gerade der Ebene voraussetzen (Fig. 222.), so ergiebt sich für die Pankteoordinaten für die Liniencoordinaten

ii die I linkteoordinaten in die Diniencoord

$$\begin{aligned} x_1 &= p_1 : e_1 = 1; \\ \frac{x_2}{x_1} &= (\infty A_1 E_3 P_3) = \frac{A_1 P_3}{A_1 E_3} = x_2 \\ \frac{x_3}{x_1} &= (\infty A_1 E_2 P_2) = \frac{A_1 P_2}{A_1 E_2} = x_3. \end{aligned}$$

Die Geraden  $PP_2$ ,  $EE_2$ ;  $PP_3$ ,  $EE_3$  sind respective paralle zu  $d_1d_2$ ,  $d_1J_3$  und die Zahlen  $x_2$ ,  $x_3$  sind die Längenzahlen der mit den Einheiten  $A_1E_2$ , respective gemessenen Abschnitte  $A_1P_3$  und  $A_1P_2$ .

Denkt man endlich

$$\begin{array}{l} \overset{\xi_2}{\xi_1} = (\mathbf{A}_1 \infty \mathbf{E}_3 \mathbf{P}_3) = \frac{\mathbf{A}_1 \mathbf{E}_3}{\mathbf{A}_1 \mathbf{P}_3}, \\ \overset{\xi_3}{\xi_1} = (\mathbf{A}_1 \infty \mathbf{E}_2 \mathbf{P}_2) = \frac{\mathbf{A}_1 \mathbf{E}_2}{\mathbf{A}_1 \mathbf{P}_2}, \end{array}$$

und da wegen

$$(\infty A_1 \mathbf{E}_2 E_2) = (A_1 \infty \mathbf{E}_3 E_3) = -1$$

$$A_1 \mathbf{E}_2 = -A_1 E_2, A_1 \mathbf{E}_3 = -A_1 E_3$$
ist, so hat man
$$\frac{\xi_2}{\xi_1} = -\frac{1}{A_1 \mathbf{P}_3}, \frac{\xi_3}{\xi_1} = -\frac{1}{A_1 \mathbf{P}_2},$$

d. h. die Zahlen 
$$\frac{\xi_2}{t}$$
,  $\frac{\xi_3}{\xi_1}$  sind die negativen Reciproken der Längenzahlen der Absehnitte  $A_1 \mathbf{2}_3$ ,  $A_1 \mathbf{2}_5$  der Geraden in den Fundamentallinien  $A_1 A_2$ , gemessen mit den Einheiten  $A_1 E_2$  und  $A_1 E_2$  respective.

die gewöhnlichen Cartesischen Parallelcoordinaten des Punktes - schiefwinklig oder reehtwinklig je nach dem Winkel der Axen  $A_1A_2$ ,  $A_1A_3$ . Man nenne  $A_1P_2=x$ die Abseisse und  $A_1 P_3 = y$  die Ordinate des Punktes P. Die Gleichung der Geraden in solchen Punktcoordinaten ist

$$a_1 + a_2y + a_3x = 0$$
  
oder  $Ax + By + C = 0$ .  
Die Grössen  $A: C$  und  $B: C$   
sind die Plücker'schen Coor-

dinaten der Geraden.

Mit  $A_1 E_3 = A_1 E_2$  als Längeneinheit erhält man als Specialfall der trimetrischen die gewähnlichen Plücker'schen Liniencoordinaten, Setzen wir

$$-\frac{1}{A_1\mathbf{P}_2} = \xi$$
,  $-\frac{1}{A_1\mathbf{P}_3} = \eta$   
so wird die Gleichung des  
Punktes in solchen Linien-

Coordinaten

$$x\xi + y\eta + 1 = 0;$$
  
die Grössen  $x$  und  $y$  sind die  
Cartesischen Coordinaten die-  
ses Punktes.



1) Die elementaren Coordinatensysteme von Cartesius und Plücker gehen aus denen der allgemeinen projectivischen Coordinaten durch eine und dieselbe Centralprojection hervor, nämlich auf eine Ebene, die der projieierenden Ebene' einer Fundamentallinie parallel ist. Wie ist dieselbe weiter zu bestimmen?

- 2) În den elementaren Coordinatensystemen vertritt die Wahl der Längeneinheit und die Festsetzung des positiven Sinnes in den Axen die Bestimmung des Einheitpunktes E- und der Einheitlinie e.
- 3) Wenn man die Auffassung 2) voraussetzt, so gelangt man durch eine beliebige Centralprojection der elementaren Coordinaten zu den trimetrischen Coordinaten.
- 4) Der Uebergang von der Coordinatenbestimmung in der Ebene zu der Coordinatenbestimmung im Strahlenund Ebenen-Bündel erfordert die Einführung der dritten Seite des Fundamentaldreiecks, ob auch als unendlich ferne Gerade ihrer Ebene.
- 5) Eine durch den Anfangspunkt A<sub>1</sub> der Coordinaten gehende Gerade hat eine Gleichung von der Form Ax + By = 0;

die Axen sind dargestellt durch x=0, respective y=0.
6) Ein unendlich ferner Punkt der Ebene hat eine Gleiehung von der Form αξ + βη = 0; die unendlich fernen Punkte der Axen sind

$$\xi = 0$$
, respective  $\eta = 0$ .

136. Damit die Gerade

$$\xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 x_3 = 0$$

den Punkt  $Q(y_1,y_2,y_3)$  und den Punkt  $R(z_1,z_2,z_3)$  enthalte, hat ihre Gleiehung die Bedingungen zu erfüllen

$$\xi_1 y_1 + \xi_2 y_2 + \xi_3 y_3 = 0, \ \xi_1 z_1 + \xi_2 z_2 + \xi_3 z_3 = 0$$

und man erhält die Gleichung der Verbindungslinie  $\Omega R$ , indem man zwischen den drei geschriebenen Gleichungen  $\xi_1, \xi_2, \xi_3$  eliminiert. Diess geschicht, indem man dieselben mit solchen von den  $\xi$ , unabhängigen Factoren multipliciert, dass in der Summe der Producte die Coefficienten von zweien der Grissen  $\xi_1, \xi_2, \xi_3$  gleichzeitig verschwinden, da dann die dritte durch Division wegfallt und ein nur von den x, y, z gebildter Ausdruck gleich Null bleibt.

Man erhält solche Factoren wie folgt. Aus je zwei Gleichungen des Systems

$$\xi_1 x_1 + \xi_2 y_1 + \xi_3 z_1 = 0,$$
  
 $\xi_1 x_2 + \xi_2 y_2 + \xi_3 z_2 = 0,$   
 $\xi_1 x_3 + \xi_2 y_3 + \xi_3 z_3 = 0,$ 

z. B. den ersten, kann man die Verhältnisse von  $\xi_1$ ,  $\xi_2$ ,  $\xi_3$  bestimmen, indem man nacheinander  $\xi_2$ ,  $\xi_3$  zwischen denselben eliminiert, durch Multiplication mit  $y_2$  und  $y_3$ , mit  $y_2$  und  $y_3$ , respective und nachherige Addition. Man erhält so

$$\xi_1: \xi_2: \xi_3 = \begin{bmatrix} y_1, y_2 \\ z_1, z_2 \end{bmatrix}: \begin{bmatrix} z_1, z_2 \\ x_1, x_2 \end{bmatrix}: \begin{bmatrix} x_1, x_2 \\ y_1, y_2 \end{bmatrix}$$

und daher durch Substitution in die benutzten Gleichungen die Identitäten

$$\begin{aligned} x_1 & \begin{vmatrix} y_1, y_2 \\ z_1, z_2 \end{vmatrix} + y_1 \begin{vmatrix} z_1, z_2 \\ x_1, x_2 \end{vmatrix} + z_1 \begin{vmatrix} x_1, x_2 \\ y_1, y_2 \end{vmatrix} = 0, \\ x_2 & \begin{vmatrix} y_1, y_2 \\ z_1, z_2 \end{vmatrix} + y_2 \begin{vmatrix} z_1, z_2 \\ x_1, x_2 \end{vmatrix} + z_2 \begin{vmatrix} x_1, x_2 \\ y_1, y_2 \end{vmatrix} = 0. \end{aligned}$$

Multipliciert man also die Gleiehungen

$$\xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 x_3 == 0,$$
  
 $\xi_1 y_1 + \xi_2 y_2 + \xi_3 y_3 == 0,$ 

 $\xi_1 z_1 + \xi_2 z_2 + \xi_3 z_3 = 0$ mit den Faetoren

so verschwinden in der Summe der Producte die Coefficienten von  $\xi_1$  und  $\xi_2$  und man erhält für dieselbe

$$\xi_3\left\{x_3\left|\frac{y_1,\,y_2}{z_1,\,z_2}\right|+y_3\left|\frac{z_1,\,z_2}{x_1,\,x_2}\right|+z_3\left|\frac{x_1,\,x_2}{y_1,\,y_2}\right|\right\}=0.$$

Ebenso bildet man die äquivalenten Formen

$$\begin{aligned} &x_1 \begin{vmatrix} y_2, y_3 \\ z_2, z_3 \end{vmatrix} + y_1 \begin{vmatrix} z_2, z_3 \\ z_2, x_3 \end{vmatrix} + z_1 \begin{vmatrix} x_2, x_3 \\ y_2, y_3 \end{vmatrix} = 0, \\ &x_2 \begin{vmatrix} y_3, y_1 \\ z_3, z_1 \end{vmatrix} + y_2 \begin{vmatrix} z_3, z_1 \\ x_3, x_1 \end{vmatrix} + z_2 \begin{vmatrix} x_3, x_1 \\ y_3, y_1 \end{vmatrix} = 0. \end{aligned}$$

Sie sind äquivalent mit

 $x_1y_2z_3-x_1y_3z_2+y_1z_2x_3-y_1z_3x_2+z_1x_2y_3-z_1x_3y_2=0$ und man schreibt sie in Form der Determinanten

$$\begin{vmatrix} x_1, x_2, x_3 \\ y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \end{vmatrix} = 0$$

ihre Entwickelung bildet man nach dem Schema

wobei die drei von oben links nach unten rechts gehenden Diagonalen drei positive, die andern negative Glieder geben.

Die Elimination der & zwischen

 $x_1\xi_1+y_1\xi_2+z_1\xi_3=0$ ,  $x_2\xi_1+y_2\xi_2+z_2\xi_3=0$ ,  $x_3\xi_1+y_3\xi_2+z_3\xi_3=0$ giebt offenbar durch Multiplication mit den entsprechenden Factoren die Summe

welches nach derselben Schreibart nichts anderes ist als

$$\begin{vmatrix} x_1, y_1, z_1 \\ x_2, y_2, z_2 \\ x_3, y_3, z_3 \end{vmatrix} = 0.$$

Ebenso liefert die Elimination der x zwischen den Gleichungen

$$x_1 \xi_1 + x_2 \xi_2 + x_3 \xi_3 = 0, \ x_1 \eta_1 + x_2 \eta_2 + x_3 \eta_3 = 0, x_1 \xi_1 + x_2 \xi_2 + x_3 \xi_3 = 0$$

die Gleichung des Schnittpunktes der Geraden  $q(\eta_1, \eta_2, \eta_3)$  und  $r(\xi_1, \xi_2, \xi_3)$  in den analogen Formen

$$\begin{vmatrix} \xi_1, \, \xi_2, \, \xi_3 \\ \eta_1, \, \eta_2, \, \eta_3 \\ \xi_1, \, \xi_2, \, \xi_3 \end{vmatrix} = 0, \begin{vmatrix} \xi_1, \, \eta_1, \, \xi_1 \\ \xi_2, \, \eta_2, \, \xi_2 \\ \xi_3, \, \eta_3, \, \xi_3 \end{vmatrix} = 0.* )$$

Ebenso ergicht sich: Die Determinante ist Null, wenn die entspre-

<sup>\*)</sup> Nach der angegebenen Entstehung wird der Nullwerth einer solchen Deterninante nicht gefändert, wenn man alle Elemente einer Reibe oder Zeile mit demselben Partor multipliciert. Die entwickelte Forn erigt, dass man durch die angegeben Operation die Determinante selbst mit diesem Pactor multipliciert hat. Dieselbe Bemerkung gilt anch für die Determinante in § 141. und all'ermein.

Unter denselben Bedingungen liegen drei Punkte x, y, z in einer Geraden, respective gehen drei Gerade  $\xi, \eta, \zeta$  durch einen Punkt.

 Die Entwickelungen des Textes geben für die Auflösung von zwei linearen Gleichungen mit zwei Unbekannten

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = c_1,$$
  
 $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = c_2$ 

die Formeln

mem 
$$\begin{vmatrix} c_1, & a_{12} \\ c_2, & a_{22} \\ a_{11}, & a_{12} \\ a_{21}, & a_{22} \end{vmatrix}$$
 ,  $x_2 = \begin{vmatrix} a_{11}, & c_1 \\ a_{21}, & c_2 \\ a_{11}, & a_{12} \\ a_{21}, & a_{22} \end{vmatrix}$ 

Man erhält damit für den Schnittpunkt der Geraden

$$5x_1 - 2x_2 - 10x_3 = 0, -x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 0$$

die Coordinaten

$$\frac{x_2}{x_1} = (A_1 A_1 E_3 P_2) = \begin{vmatrix} -5 & -10 \\ 1 & 4 \\ -2 & -10 \end{vmatrix} = -\frac{5}{6},$$

$$\frac{x_3}{x_1} = (A_2 A_1 E_1 P_2) = \begin{vmatrix} -2 & -5 \\ 2 & 1 \\ -2 & -10 \end{vmatrix} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{x_3}{x_1} = A_1 E_1 P_2 = \begin{vmatrix} -2 & -5 \\ -2 & -10 \end{vmatrix} = \frac{2}{3}$$

und construiert den Punkt nach § 133. als Schnittpunkt der Geraden  $A_3P_3$ ,  $A_2P_2$ .

Man übertrage diess in Cartesische Coordinaten.

2) Ebenso für die Verbindungslinie der Punkte'

$$3\xi_{1} - \xi_{2} + 6\xi_{3} = 0, \ \xi_{1} + 5\xi_{2} + 4\xi_{3} = 0,$$

$$\frac{\xi_{2}}{\xi_{1}} = (A_{1}A_{2}\mathbf{E}_{3}\mathbf{P}_{3}) = \frac{3}{17}, \ \frac{\xi_{3}}{\xi_{1}} = (A_{1}A_{3}\mathbf{E}_{2}\mathbf{P}_{2}) = -\frac{8}{17}.$$

Die Verbindungslinie der Punkte (x1, y1), (x2, y2) ist

chenden Elemente zweier Reihen oder Zeilen übereinstimmen; die Determinante kndert ihren Worth nicht, wenn zu den Elementen einer Reihe oder Zeile gleiche Vielfache der entsprechenden Elemente einer andern Reihe oder Zeile addiert werden.

$$\begin{vmatrix} x, & y, & 1 \\ x_1, & y_1, & 1 \\ x_2, & y_2, & 1 \end{vmatrix} = 0 \text{ oder}$$

$$x(y_1 - y_2) + y(x_2 - x_1) + (x_1y_2 - x_2y_1) = 0;$$

ebenso der Schnittpunkt der Geraden (ξ, η, ), (ξ, , η,

$$\begin{vmatrix} \xi, & \eta, & 1 \\ \xi_1, & \eta_1, & 1 \\ \xi_2, & \eta_2, & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

4) Die Determinanten des Textes in der zweiten Schreibart, bei welcher die Zeilen der ersten als Reihen erscheinen und umgekehrt, erseheinen als Resultate der Elimination der 1, m, n respective der 1, u, v zwischen

$$lx_1 + my_1 + nz_1 = 0$$
,  $lx_2 + my_2 + nz_2 = 0$ ,  
 $lx_2 + my_2 + nz_2 = 0$ ;

$$\begin{aligned} & lx_3 + my_3 + nz_3 = 0; \\ & lx_3 + my_3 + nz_3 = 0; \\ & lx_4 + \mu\eta_1 + \nu\xi_1 = 0, \\ & lx_5 + \mu\eta_2 + \nu\xi_3 = 0. \end{aligned}$$

Man erhält aus der ersten Gruppe für die Coordinaten eines beliebigen Punktes der geraden Linie vom Punkte y nach dem Punkte z die Werthe

$$x_i = -\frac{my_i + nz_i}{l};$$

aus der zweiten für die Coordinaten eines Strahls aus dem Schnittpunkt der Geraden q und \$\xi\$ die analogen

$$\xi_i = -\frac{\mu \, \eta_i + \nu \, \xi_i}{i} \cdot$$

Für die Substitution in Gleichungen, welche in den x, respective den & homogen sind, darf der Factor — 1: l, — 1: λ respective unterdrückt werden.

5) Wenn drei Punkte x, y, z in einer geraden Linie liegen, respective wenn drei Gerade ξ, η, ζ durch einen Punkt gehen, so bilden die mit Constanten ca multiplieierten Gleiebungen derselben die Summe Null. Der ausgesprochene Satz ist nur ein andrer Ausdruck des vorigen. Denn es ist

$$c_1(x_1\xi_1 + x_2\xi_2 + x_3\xi_3) + c_2(y_1\xi_1 + y_2\xi_2 + y_3\xi_3) + c_1(z_1\xi_1 + z_2\xi_2 + z_3\xi_3) = 0,$$

nur, wenn gleichzeitig

$$c_1x_1 + c_2y_1 + c_3z_1 = 0,$$
  
 $c_1x_2 + c_2y_2 + c_3z_2 = 0,$   
 $c_1x_1 + c_2y_2 + c_3z_3 = 0,$ 

sind, d. h. wenn

also

$$\begin{vmatrix} x_1, y_1, z_1 \\ x_2, y_2, z_2 \\ x_3, y_3, z_3 \end{vmatrix} = 0$$

6) Die Elimination von t zwischen zweien Gleichungen der ersten Gruppe in 4) giebt z. B. für die ersten

$$m(x_2y_1 - x_1y_2) + n(x_2z_1 - x_1z_2) = 0,$$
  
 $\frac{m}{n} = -\frac{x_2z_1 - x_1z_2}{x_1y_1 - x_1y_2},$ 

und analoge Werthe aus den übrigen Paaren.

Der gewonnene Ausdruck führt zur geometrischen Interpretation. Es ist

$$\begin{split} \frac{\mathbf{m}}{n} &= -\frac{x_2 \cdot \mathbf{i} \left(1 - \frac{x_1}{x_2} \cdot \frac{\mathbf{i} \cdot \mathbf{j}}{x_2} \right)}{x_2 y_1 \left(1 - \frac{x_1}{x_2} \cdot \frac{y_2}{y_2} \right)} \\ &= -\frac{z_1}{y_1} \cdot \frac{1 - \left(A_2 \cdot A_1 A_2 E P\right) \cdot \left(A_2 \cdot A_1 A_2 E B\right)}{1 - \left(A_2 \cdot A_1 A_2 E P\right) \cdot \left(A_2 \cdot A_1 A_2 E B\right)} \\ &= -\frac{z_1}{y_2} \cdot \frac{1 - \left(A_2 \cdot A_1 A_2 P\right)}{1 - \left(A_2 \cdot A_1 A_2 P\right)} = -\frac{z_1}{y_2} \cdot \frac{1}{\left(A_2 \cdot A_1 A_2 P\right)} \\ \mathbf{d}. \ \mathbf{h}. \end{split}$$

$$\frac{n}{n} = -\frac{z_1}{u_1} \cdot (A_3 \cdot A_2 PQR) = (\mathbf{P}_1 PQR). \text{ (Fig. 223a.)}$$

Für Cartesische Coordinaten werden die Strahlen von  $A_3$  nach P, Q, R Parallelen zu einer Coordinatenaxe (Fig. 223°), und  $A_3A_2$  die unendlich ferne Gerade,  $z_1 = y_1 = 1$ , also

$$\frac{m}{n} = -(\infty P Q R) = -\frac{P R}{P Q}$$

das negative Theilverhältniss des Punktes P in der Strecke der gegebenen Punkte — wie leicht direct aus der Figur folgt. 7) Aus den beiden ersten Gleichungen der zweiten Gruppe in 4) folgt

$$\begin{array}{ll} \frac{\mu}{\mu} &= \frac{\xi_1 \xi_1}{\xi_2 \eta_1} - \frac{\xi_1 \xi_2}{\xi_1 \eta_2} = -\frac{\xi_1}{\eta_1} \cdot \frac{1}{\xi_2} \cdot \frac{\xi_1}{\xi_2} \cdot \frac{\eta_1}{\eta_2} \\ &= -\frac{\xi_1}{\eta_1} \cdot \frac{1}{1} - \frac{(A_2 A_1 B_1 P_2)}{(A_2 A_1 B_2 P_2)} \cdot \frac{(A_2 A_2 B_2 B_2)}{(A_2 A_1 B_2 A_2)} \\ &= -\frac{\xi_1}{\eta_1} \cdot \frac{(A_2 A_1 B_1 P_2)}{(A_2 Q_2 A_1 P_2)} - \frac{\xi_1}{\eta_1} \cdot (A_1 P_2 Q_2 R_2). \end{array}$$

Für Plücker'sche Coordinaten beweist man leicht direct

$$\frac{\mu}{n} = - (A_1 P_3 Q_3 R_3); \text{ (Fig. 223e.)}$$

denn man erhält

$$\begin{array}{l} \text{denn man erhält} \\ & \frac{\mu}{\eta} = \frac{\xi_2 - \xi}{\xi} = \frac{\eta_2 - \eta}{\eta - \eta_1} \\ \text{und wegen} \\ & \eta = -\frac{1}{A_1 \mathbf{E}_3}, \ \eta_1 = -\frac{1}{A_1 \mathbf{Q}_3}, \ \eta_2 = -\frac{1}{A_1 \mathbf{E}_3} \\ & \frac{1}{\nu} = -\frac{1}{A_1 \mathbf{E}_3} + \frac{1}{A_1 \mathbf{E}_3} = \frac{A_1 \mathbf{Q}_2 (A_1 \mathbf{B}_3 + \mathbf{P}_2 A_1)}{A_1 \mathbf{B}_3 (A_1 \mathbf{Q}_2 + \mathbf{P}_3 A_1)} \\ & = -\frac{A_1 \mathbf{Q}_3}{A_1 \mathbf{Q}_3}, \mathbf{P}_3 \mathbf{Q}_3 = -(A_1 \mathbf{P}_2 \mathbf{Q}_3 \mathbf{B}_3). \end{array}$$

137. Wir fragen ehe wir weiter gehen nach der geometrischen Bedeutung von homogenen Gleichungen nten Grades zwischen den Variabeln x. & respective. also nach derjenigen von homogenen Gleichungen nten Grades zwischen zwei Variabeln x,, x, oder &, & und solcher zwischen drei Variabeln x1, x2, x3 oder \$1, \$2, \$3. Bci zwei Variabeln genügen der Gleichung n reclle oder nicht reelle (complexe) Werthe des Verhältnisses  $x_1 : x_2$  oder  $\xi_1 : \xi_2$ , welches als Unbekannte der Gleichung anzuschen ist; jeder derselben bestimmt ein Element des Gebildes, auf das sich die Variabeln beziehen. Eine homogene Gleichung nien Grades zwischen zwei Variabeln stellt also geometrisch eine Gruppe von n Elementen in einem Grundgebilde erster Stufe dar — wenn wir sowohl den reellen als den complexen Wurzeln solche Elemente entsprechend denken. Die algebraisehen Eigenschaften der Gleichung geben geometrische Eigenschaften dieser Gruppe.

Betrachten wir die homogene Gleichung  $n^{\rm ten}$  Grades zwischen drei Variabeln an dem Beispiel der ebenen Systeme, zunächst in Punkt-Coordinaten. Sie ist die analytische Dar-

stellung einer Curve nter Ordnung.

Denken wir um einen der Fundamentalpunkte z. B. A, eine Gerade sieh drehend, bis sie in sieh zurückkehrt, so hat in jeder ihrer Lagen das Verhältniss x<sub>2</sub>:x<sub>3</sub> für ihre Pınkte einen bestimmten constanten Werth und man erhält x<sub>4</sub> als in gewisses Vielfaches von ax; substituter man diess für x<sub>5</sub> in die gedachte Gleichung, so erhält man eine homogene Gleichung +im Grades zwischen x<sub>1</sub> und x<sub>2</sub> zur Bestimmung derjenigen Werthe des Verhältnisses x<sub>1</sub>: x<sub>2</sub>, welche beiden Gleichungen, der gegebenen und der des Strahls aus A<sub>1</sub> genügen; dieselben bestimmen Strahlen aus A<sub>2</sub> und somit eine Gruppe von n Punkten in dem Strahle aus A<sub>4</sub>.

Das geometrische Gebilde, welches der konogenen Gleichung n'm Grades zwischen drei Variabeln x, entspricht, ist also eine stetige Folge von Punkten, die mit jedem Strahl aus einem der Fundamentalpunkte n reelle oder nicht reelle Punkte gemein hat; und dasselbe gilt für jeden Strahl aus einem beliebigen andern Punkte oder jede Gerade der Ebene aus denselben Gründen. Diess geometrische Gebilde ist also

eine ebene Curve nter Ordnung. (§ 62.)



Ebenso repräsentiert die allgemeine homogene Gleichung nies Grades zwischen drei Variabeln §; eine Curve nier Classe in der Ebene, nämlich eine Curve als Enveloppe gerader Linien; die genau analogen Betrachtungen zeigen, dass von einem beliebigen Punkte der Ebene des Gebildes n gerade Linien ausgehen, welche dem Gebilde angehören, weil die betreffenden Verhältnisse der §; sowohl der Gleichung des Punktes als der gegebenen Gleichung gentigen. (§ 622.)

Man sieht auch, dass eine Gleichung n'e Grades zwischen zweien der Variabeln des ebenen Systems d. i. der x, oder & der Ausderuck der Gruppe von n Pankten oder der Gruppe von n Strahlen ist, welche eine Gerade oder ein Punkt der Ebene mit einer Curve n'er Ordnung respective n'er Classe gemein hat.

Ganz analog in den Bündeln. Eine homogene Gleiehung nien Grades zwisehen  $x_1, x_2, x_3$  als Coordinaten im Strahlenbündel repräsentiert eine Kegelfläche nier Ordnung, eine solehe Gleiehung zwisehen zweien dieser Variabeln die Gruppe von Strahlen dieser Kegelfläche, welehe in einer bestimmten Ebene des Bündels liegen. Und eine homogene Gleiehung nien Grades zwisehen  $\S_1, \S_2, \S_3$  als Coordinaten im Bündel stellt eine Kegelfläche nier Classe dar, eine solche Gleiehung zwisehen zweien dieser Variabeln die Gruppe von Ebenen, welche diese Kegelfläche mit einem bestimmten Strahl des Bündels gemein hat. (§ 65.)

Daraus folgt dann weiter, dass zwei Gleichungen zwisehen den (auf das nämliche Fundamentalsystem bezogenen) x<sub>i</sub>, respective den \(\xi\); stets eine der Zahl ihrer gemeinsamen Auflösungen für zwei der Verhältnisse der x<sub>i</sub> respective der \(\xi\); entste einen der denen Systeme oder der Bündel reprüsentieren; nämlich für die ebenen Systeme und die x<sub>i</sub> die Gruppe der gemeinsamen Punkte der beiden Curven, welehe die betrachteten Gleichungen einzeln reprüsentieren; für die \(\xi\); ebenso die Gruppe der bezüglichen gemeinsamen Tangenten. Ferner im Bündel für die z<sub>i</sub> die Gruppe der gemeinsamen Strahlen von zwei Kegelflächen in demselben, für die \(\xi\); die der gemeinsamen Tangentialebenen von zwei solehen Kegelflächen

Gleichungen zweiten Grades zwischen x1, x2, x3 oder

§<sub>1</sub>, §<sub>2</sub>, §<sub>3</sub> stellen daher Curven zweiter Ordnung respective Classe im ebenen Systeme und Kegel zweiter Ordnung oder Classe im Bündel dar; dass Curven und Kegel zweiter Ordnung auch zweiter Classe sind — man nennt sie darum eben mit aussehliesstlichem Bezug auf den Grad ührer Gleichungen Curven und Kegel zweiten Grades — wird analytisch leicht bewiesen (8), sowie es im Verlauf unserer Entwickelungen geometrisch bewiesen worden ist. Zwei Curven zweiten Grades in derselben Ebeue haben vier Punkte und vier Tangenten gemein — entsprechend den vier reellen oder complexen gemeinsamen Werthgruppen, die ihre Gleichungen liefern.

 Da die allgemeine homogene Gleichung zweiten Grades zwischen drei Variabeln als von der Form

$$a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{23}x_2x_4 + 2a_{13}x_1x_3 = 0$$

sechs Coefficienten aus enthält, deren Verhältnisse sie bestimmen, so ist eine Curve zweiten Grades durch fünf Punkto oder Tangenten und ein Kegel zweiten Grades durch fünf Erzeugende oder Tangentialebeneu bestimmt. (8 25.)

2) Die Gleiehung der Curve zweiter Ordnung durch die fühf Punkte u, v, w, y, z entsteht durch Elimination der aik aus der Gruppe von Gleichungen, welche diesen Bedingungen entsprechen,

$$\begin{aligned} &a_{11}x_1^2+\cdots+2a_{12}x_1x_2+\cdots=0,\\ &a_{11}u_1^2+\cdots+2a_{12}u_1u_2+\cdots=0, \text{ etc.} \end{aligned}$$

in der Form

$$\begin{aligned} & [x_1^2, x_1^2, x_3^2, 2x_1x_2, 2x_2x_3, 2x_1x_3 \\ & [u_1^2, u_2^2, u_3^2, 2u_1u_2, 2u_1u_3, 2u_1u_3 \\ & [u_1^2, u_2^2, v_3^2, 2u_1u_3, 2u_2u_3, 2u_1u_3 \\ & [u_1^2, u_2^2, v_3^2, 2u_1u_3, 2u_2u_3, 2u_2u_3 \\ & [u_1^2, u_2^2, u_3^2, 2u_1u_2, 2u_2u_3, 2u_1u_3 \\ & [u_1^2, u_2^2, u_3^2, 2u_1u_3, 2u_2u_3, 2u_1u_3 \\ & [u_1^2, u_1^2, u_1^2,$$

Mit Vertauschung der Reihen und Zeilen ist diese Determinante die Bedingung der Verträglichkeit der Gleichungen

$$\begin{aligned} c_1x_1^2 + c_2u_1^2 + c_3v_1^2 + c_4w_1^2 + c_3y_1^2 + c_4z_2^2 &= 0,\\ c_1x_2^3 + c_4u_2^2 + c_3v_1^2 + c_1w_1^2 + c_3y_1^2 + c_4z_2^2 &= 0,\\ c_1x_2^3 + c_4v_1^2 + c_5v_1^2 + c_3v_1^2 + c_3v_1^2 + c_4z_2^2 &= 0,\\ 2(c_1x_1x_2 + c_2u_1u_2 + c_3v_1v_2 + c_1w_1w_2 + c_3v_1y_2 + c_5z_1z_2) &= 0,\\ 2(c_1x_2x_2 + c_2u_1u_3 + c_3v_2x_3 + c_3v_3x_3 + c_3y_3y_3 + c_5z_3z_3) &= 0,\\ 2(c_1x_1x_2 + c_2u_1u_3 + c_3v_1v_3 + c_3w_1w_3 + c_3y_1y_3 + c_5z_3z_3) &= 0, \end{aligned}$$

Diese aber sind erforderlieh, damit sich sechs Constanten  $c_i$  so bestimmen lassen, dass die Summe der mit ihnen multiplicierten Quadrate der Gleichungen der sechs Punkte x, u, v, w, y, z identisch Null sei:

$$c_1(x_1\xi_1 + x_2\xi_2 + x_3\xi_3)^2 + c_2(u_1\xi_1 + \cdots)^2 + \cdots + c_6(z_1\xi_1 + \cdots)^2 = 0.$$

Also: Sechs Punkte liegen auf derselben Curve zweiter Ordnung, wenn die Summe ihrer mit geeigneten Constanten multiplicierten Gleichungen Null ist.

Und: Sechs Gerade berühren dieselbe Curve zweiter Ordnung, wenn die Summe ihrer mit gewissen Constanten multiplicierten Gleichungen Null ist. (Vergl. § 136; 5., für drei Punkte in einer Geraden und drei Gerade durch einen Punkt.)

3) Sind dann für eine Curve zweiten Grades von seche Punkten in ihr drei als Fandamentalpunkte und die übrigen als Punkte z, y, x gewählt, so muss die Gleichung in 1) für das gleichzeitige Null werden von irgend zweien ihrer Variabeln erfüllt d. h. von der Form sein

$$\begin{array}{ccc} A_1x_2x_3 + A_2x_3x_1 + A_3x_1x_2 = 0 \\ \text{oder} & \frac{A_1}{x_1} + \frac{A_2}{x_2} + \frac{A_3}{x_3} = 0. \end{array}$$

Die Punkte z, y und x geben dann die Bedingungen a) und die Verträglichkeit derselben fordert die Relation b)

$$\begin{vmatrix} \frac{A_1}{z_1} + \frac{A_2}{z_2} + \frac{A_3}{z_3} = 0, & \left| \frac{1}{z_1} - \frac{1}{z_2} - \frac{1}{z_3} \right| \\ a_1 \frac{A_1}{y_1} + \frac{A_2}{y_1} + \frac{A_3}{y_3} = 0, & b \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \frac{1}{z_1} - \frac{1}{z_2} - \frac{1}{z_3} \\ \frac{1}{y_1} - \frac{1}{y_2} - \frac{1}{y_3} \end{vmatrix} = 0.$$

- 4) Dieselbe Bedingung macht, dass A<sub>1</sub>XA<sub>2</sub>YA<sub>2</sub>Z ein Pascal'sches Sechseck ist, d. h. drückt aus, dass die Schnittpunkte der Paare von Geraden A<sub>1</sub>X, YA<sub>3</sub>; XA<sub>2</sub>, A<sub>3</sub>Z; A<sub>2</sub>Y, ZA<sub>4</sub> in einer Geraden liegen. Bildet man nach § 136. die Gleichungen dieser Geraden, so findet man für den Schnittpunkt des ersten, zweiten, dritten Paares die Verhältnisse X<sub>1</sub>:X<sub>2</sub>:X<sub>3</sub> der bezüglichen Coordinaten respective gleich den a) und diese liegen in einer Geraden (§ 136.) für b)

Die letzte Determinante wird aber durch die Division der Elemente ihrer Zeilen mit  $x_2y_2, y_3z_3$ ,  $z_4$  respective und der Elemente ihrer Reihen mit  $y_1, z_2, z_3$  respective mit der obigen identisch. (Vergl. 8 136, Anmerk.) Ersetzt man überall die Punkteoordinaten durch die Liniencoordinaten, so giebt dieselbe Entwickelung den Satz von Brianchon für secha Tangenten eines Kegelschnitts und interpretiert man dieselben Formeln in Coordinaten des Strahlen-oder Ebenen-Bündels, so hat man die entsprechenden Sätze für sechs Kanten respective sechs Tangentialebenen des Kegels zweiten Grades. (§8 27, 28, 68)

5) Die Tangente einer Curve im Punkte x ist die gerade Verbindungslinie dieses Punktes mit dem unendlich nahe gelegenen Nachbarpunkte x + dx und wird also für X als die laufenden Coordinaten ausgedrückt durch

$$\begin{vmatrix} X_{1}, & X_{2}, & X_{3} \\ x_{1}, & x_{2}, & x_{3} \\ x_{1} + dx_{1}, & x_{2} + dx_{2}, & x_{3} + dx_{3} \end{vmatrix} = 0;$$

$$\text{diess ist} \begin{vmatrix} X_{1}, & X_{1}, & X_{3} \\ X_{1}, & x_{1}, & x_{3} \\ dx_{1}, & dx_{2}, & d\dot{x}_{3} \end{vmatrix} = 0 \text{ oder}$$

$$\frac{dx_{1}}{dx_{1}} \frac{dx_{2}}{dx_{3}} - \frac{x_{3}}{x_{3}} \frac{dx_{2}}{dx_{2}} + \dots = 0.$$

Ist dann  $f(x_1, x_2, x_3) = 0$  oder f = 0 die homogene Gleichung der Curve und sind  $f_1, f_2, f_3$  die Differentialquotienten derselben nach den Variabeln Fledler, Dartsless-förenstelless-

 $x_1, x_2, x_3$  respective, so hat man nach dem Euler'schen Satze von den homogenen Functionen

$$f_1x_1 + f_2x_2 + f_3x_3 = nf = 0,$$
  
 $f_1dx_1 + f_2dx_2 + f_3dx_3 = 0,$ 

ans diesen aber durch successive Elimination von  $f_1$ ,  $f_2$ ,  $f_3$  $(x_2 dx_2 - x_3 dx_3) : (x_2 dx_1 - x_1 dx_2) : (x_1 dx_2 - x_2 dx_1)$ 

 $=f_1:f_2:f_3.$ Die Gleichung der Tangente ist also

$$X_1f_1 + X_2f_2 + X_3f_3 = 0.$$

$$\begin{array}{l} x_1(a_{11}x_1'+a_{12}x_2'+a_{13}x_3')+x_2(a_{12}x_1'+a_{22}x_2'+a_{23}x_3')\\ +x_3(a_{13}x_1'+a_{23}x_2'+a_{33}x_3')=0. \end{array}$$

Ist a' nicht in der Curve, so repräsentiert dieselbe Gleichung die Polare von a' in Bezug auf den Kegelschnitt (1).

7) Unter der Bedingung

$$\begin{vmatrix} a_{11}, a_{12}, a_{13} \\ a_{12}, a_{22}, a_{23} \\ a_{13}, a_{23}, a_{23} \end{vmatrix} == 0$$

ist die Curve zweiten Grades ein Paar von Geraden. 8) Damit die Gerade

$$\xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 x_3 = 0$$

den Kegelschnitt (1) im Punkte x' berühre, muss sie die Bedingungen erfüllen

$$a_{11}x_1' + a_{12}x_2' + a_{13}x_3' = \lambda \xi_1, a_{12}x_1' + a_{22}x_2' + a_{23}x_3' = \lambda \xi_2, a_{13}x_1' + a_{23}x_2' + a_{33}x_3' = \lambda \xi_3.$$

Eliminiert man die  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $\lambda$  zwischen diesen vier Gleichungen (§ 141.), so erhält man die Gleichung

$$\begin{bmatrix} a_{11}, a_{12}, a_{13}, \xi_1 \\ a_{12}, a_{22}, a_{23}, \xi_2 \\ a_{13}, a_{23}, a_{33}, \xi_3 \\ \xi_1, \xi_2, \xi_3, 0 \end{bmatrix} = 0$$

als die Gleichung, welcher die Coordinaten  $\xi_i$  aller Tangenten dieses Kegelschnitts genügen müssen.

 Zwei Gerade ξ, η sind in Bezug auf den Kegelschnitt
 (1) conjugiert, d. h. der Pol der einen liegt in der audern, wenn

$$\begin{bmatrix} a_{11}, a_{12}, a_{13}, \xi_1 \\ a_{12}, a_{22}, a_{23}, \xi_2 \\ a_{13}, a_{23}, a_{33}, \xi_3 \end{bmatrix}$$
 and  $\begin{bmatrix} a_{12}, a_{23}, a_{23}, \xi_2 \\ a_{13}, a_{23}, a_{33}, \xi_3 \end{bmatrix}$ 

- 10) Man übertrage die Entwickelung in 2) auf eine Curve dritter Ordnung und erörtere die bezüglichen Sätze für den allgemeinen Fall.
- 11) Eine Curve n<sup>ier</sup> Ordnung ist durch ¼n(n+3) Punkte bestimmt und damit ½(n+1) (n+2) Punkte auf einer solchen Curve liegen, muss die Summe der mit Constanten multiplieierten n<sup>ien</sup> Potenzen ihrer Gleichungen Null sein.

138. Wenn fünf Punkte A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub>, A<sub>4</sub>, E, von denen keine vier in einer Ebene liegen oder fünf Ebenen A<sub>1</sub>, A<sub>4</sub>, A<sub>4</sub>, B<sub>4</sub>, von denen keine vier durch einen Punkt gehen, gegeben sind, so lässt sich jeder weitere Punkt respective jede Ebene des Raumes in Bezug auf diese festen Elemente durch Coordinaten bestimmen, wie folgt. (Fig. 224, p. 534.)

Jeder Punkt P bestimmt mit den geraden Verbindungslinien von dreien der Punkte M, die ein Dreieek bilden, drei Ebenen, die nur ihn gemein haben und durch die Doppelverhältnisse gegeben werden können, die aus die sie mit den rei festen Ebenen durch dieselbe Gerade mämlich nach den übrigen M und nach E bilden; z. B. also durch die Doppelverhältnisse

$$(A_1 A_2 \cdot A_3 A_1 EP),$$
  
 $(A_2 A_3 \cdot A_1 A_1 EP),$   
 $(A_3 A_1 \cdot A_2 A_1 EP),$ 

ist der Punkt P bestimmt.

wie folgt. (Fig. 224. p. 534.)
Jede Ebene II bestimmt mit
den Schnittlinien von dreien
der Ebenen A., die ein Dreikant bilden, drei Punkte, die
nur siegemein haben und durch
die Doppelverhältnisse gegeben werden können, die sie
mit den drei festen Punkten
in derselben Geruden – nämlich in den beiden übrigen A
und in E bilden; z. B. also
durch die Doppelverhältnisse

 $(\mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_3 \mathbf{A}_1 \mathbf{E} II),$   $(\mathbf{A}_2 \mathbf{A}_3 \cdot \mathbf{A}_4 \mathbf{A}_1 \mathbf{E} II),$   $(\mathbf{A}_3 \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_2 \mathbf{A}_1 \mathbf{E} II)$ ist die Ebene II bestimmt.

. .

Bezeichnet man durch  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$ ,  $e_4$  die Abstände des Punktes E von den Ebenen  $A_1A_2A_1$ ,  $A_2A_4A_1$ ,  $A_2A_4A_2$ ,  $A_1A_2A_3$ ,  $A_1A_2$ ,

$$\begin{aligned} (A_1A_2 \cdot A_3A_4EP) &= \frac{p_3 \cdot e_3}{p_4 \cdot e_4}, \\ (A_2A_3 \cdot A_4A_1EP) &= \frac{p_1 \cdot e_4}{p_1 \cdot e_4}, \\ (A_3A_1 \cdot A_2A_4EP) &= \frac{p_2 \cdot e_2}{p_4 \cdot e_4} \end{aligned}$$
 und kann setzen

 $p_i: e_i = x_i,$ 

so dass x1, x2, x3, x4 vier Zahlen bezeichnen, deren Verhältnisse den Punkt P in Bezug auf die fünf Fundamentalpunkte bestimmen und durch dieselben construieren lassen. Sie sindals tetrametrische Coordinaten des Punktes P zu bezeichnen: die vier Maassstäbe, nach denen sie gemessen werden, bestimmt der Punkt E durch seine Lage gegen die Fläehen des Fundamentaltetraeders A, A, A, A, A. Wir bezeiehnen E als den Einheitpunkt des Systems, denn seine Coordinaten sind gleich Eins.

Liegt P in einer Fläche des Fundamentaltetraeders, also in Bezeichnen 11, 12, 15, 15, 16 der Ebene II von Punkten A,A,A,1 A,A,A,1, A,A,1, A,A,

$$\begin{split} (\mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2 \cdot \mathbf{A}_3 \mathbf{A}_4 \mathbf{E} H) &= \frac{\pi_3 \cdot \xi_3}{\pi_4 \cdot \xi_4}, \\ (\mathbf{A}_2 \mathbf{A}_3 \cdot \mathbf{A}_4 \mathbf{A}_1 \mathbf{E} H) &= \frac{\pi_4 \cdot \xi_4}{\pi_4 \cdot \xi_4}, \\ (\mathbf{A}_3 \mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_2 \mathbf{A}_1 \mathbf{E} H) &= \frac{\pi_2 \cdot \xi_2}{\pi_4 \cdot \xi_4}, \\ \text{und kann setzen} \end{split}$$

π; : ε; = ξ;,

so dass \$1, \$2, \$3, \$4 vier Zahlen bezeichnen, deren Verhältnisse die Ebene II in Bezug auf die fünf Fundamentalebenen bestimmen und durch dieselben zu eonstruieren gestatten. Sie sind als tetrametrische Coordinaten der Ebene II zu bezeiehnen: die vier Maassstäbe, nach denen sie gemessen werden, bestimmt die Ebene E durch ihre Lage gegen die Eeken des Fundamentaltetraeders A, A, A, A, A. Wir nennen E die Einheitebene des Systems, denn ihre Coordinaten sind gleich Eins.

Geht II durch eine Eeke des Fundamentaltetraeders, also  $A_1A_2A_3$ ,  $A_3A_4$ ,  $A_3A_4$ ,  $A_4A_4$ ,  $A_4A_4$ ,  $A_5A_4$ ,  $A_5A_4$ ,  $A_5A_4$ ,  $A_5A_5$ , A

Der Lage von P in einer Tetraederkante z. B. A, A; entspricht das gleichzeitige Verschwinden von zwei x, nämlich  $x_3$ ,  $x_4$ , und der Punkt wird dann durch das Verhältniss der übrigen, also das von  $x_1$  zu  $x_2$  bestimmt, wie in § 132. für die Punktreihe erörtert ist.

Third ever test. Ist P in einer Eeke des Fundamentaltetraeders z. B. in  $A_1$  gedacht, so versehwinden drei der  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  und  $x_4$  ist etwa die Längenzahl der betreffenden Tetraederhühe in Bezug anf das gleichnamige e als Einheit.

- Wie übertragen sich die Sätze unter 1, 2, 3 in § 133. in den Raum?
- 2) Die Relationen des § 136.; 4. für die laufenden Coordinaten in der Reihe y, z und für die laufenden Coordinaten im Büsehel η, ξ gelten unverändert für den Raum und die gegenwärtigen Coordinaten.

139. Wir denken nun die Tetraeder der A, und der A, in der Art identisch, dass die Ecke A, die Ebene A, zur Gegenfläche hat und setzen in Fortbildung der früheren Annahmen fest, dass der Einheitpunkt E und die Einheitebene E

Wenn die Ebene II durch chante des Tetraeders z. B. A, A<sub>2</sub> geltt, so entspricht dem das gleichzeitige Verschwinden von §<sub>3</sub> und §<sub>1</sub> und die Ebene wird durch das Verhältniss von §<sub>1</sub> und §<sub>2</sub> bestimmt, wie es in § 132. für das Ebenenbitschel sich ergal).

Ist II mit einer Fläche des Fundamentaltetracelers identisch z. B. mit A<sub>1</sub>, so ist gleichzeitig  $\xi_z = 0$ ,  $\xi_z = 0$ ,  $\xi_z = 0$ , and als Längenzahl der zugehörigen Tetraederhöhe in Bezug auf das gleichnamige sals Einheit angesehen werden.

an allen Ecken, in allen Kanten und auf allen Flächen des Tetracders durch dasselbe harmonisch getrennt sein sollen (Fig. 222.) — um so die gleiehzeitige Bestimmbarkeit der reciproken rüumlichen Systeme zu erlangen.

Seien (Fig. 224.) die Schnittpunkte der Strahlen von A.,



 $A_2$ ,  $A_3$ ,  $A_4$ nach Prespective Emit den bezuglichen Gegenflächen  $\mathbf{A}_1$ ,  $\mathbf{A}_2$ ,  $\mathbf{A}_3$ ,  $\mathbf{A}_4$ durch  $P_1$ ,  $P_3$ ,  $P_3$ ,  $P_4$ ,  $P_4$ ,  $P_5$ ,  $P_5$ ,  $P_6$ ,  $P_8$ , bezeichnet; chenso die Schnittpunkte der Ebenen durch die Kanten  $A_1A_2$ ,  $A_1A_3$ ,  $A_1A_4$ ,  $A_2A_3$ ,  $A_2A_4$ ,  $A_3A_4$ , anch P und Erespective mit den Gegenkanten  $A_1A_2$ ,  $A_2$ ,  $A_4$ ,  $A_4$ ,  $A_4$ , and murch  $P_{11}$ ,

 $P_{21}, P_{22}, P_{11}, P_{12}, P_{12}, E_{21}, E_{21}, \dots$ und endlich die Schnittpunkte der Ebeneu H und  $\mathbb B$  mit den Kanten des Tetraeders in derselben Ordnung durch  $\Pi_{31}, H_{21}, \dots, E_{21}, E_{21}, \dots$ oder ihre Schnittlinien mit den Flächen des Tetraeders durch  $\Pi_{1}, H_{21}, H_{3}, H_{3}$  ize., so dass die  $H_{i}$  die harmonischen Gernden der Punkte  $P_{i}$  in Bezug auf  $J_{i}A_{i}J_{i}$  sind, so hat man als Ausdruck der gemachten Voraussetzungen zur Definition der Coordinaten von P

$$\begin{array}{c} x_1 \\ x_1 \end{array} = (A_1A_2 \cdot A_1A_1EP) = (A_1A_1E_{11}P_{11}); \ \frac{x_2}{x_1} = (A_2A_1E_{21}P_{21}), \\ \frac{x_3}{x_1} = (A_3A_1E_{31}P_{21}); \end{array}$$

sodann ebenso zur Definition der Coordinaten von II

$$\begin{split} \xi_1^{\xi_1} &= (\mathbf{A}_1 \mathbf{A}_3 \cdot \mathbf{A}_1 \mathbf{A}_1 \mathbf{E} H) = (A_1 A_1 \mathbf{E}_{14} \Pi_{11}), \quad \xi_2^{\xi_2} &= (A_1 A_2 \mathbf{E}_{21} \Pi_{21}), \\ \xi_1^{\xi_1} &= (A_1 A_2 \mathbf{E}_{21} \Pi_{31}); \end{split}$$

endlich als Ausdruck der harmonischen Trennung von E und H durch das Tetraeder

$$-1 = (A_1 A_1 \mathbf{E}_{11} E_{11}) = (A_2 A_1 \mathbf{E}_{21} E_{21}) = (A_3 A_1 \mathbf{E}_{31} E_{31}).$$

Durch Multiplication der entsprechenden Gleichungen der beiden letzten Gruppen folgt daraus

$$\begin{split} -\frac{\xi_1}{\xi_1} &= (A_1A_1E_{11}H_{11}), \ -\frac{\xi_2}{\xi_1} &= (A_1A_2E_{21}H_{21}), \\ -\frac{\xi_1}{\xi_1} &= (A_1A_3E_{31}H_{31}) \end{split}$$

und durch Multiplication dieser Gleichungen mit den entsprechenden der Gruppe der Definitionen der  $x_i$ :  $x_k$ 

$$\begin{split} -\frac{\xi_1 x_1}{\xi_1 x_1} &= (A_1 A_1 \Pi_{11} P_{11}), -\frac{\xi_2 x_2}{\xi_1 x_1} &= (A_2 A_4 \Pi_{21} P_{21}), \\ -\frac{\xi_2 x_3}{\xi_1 x_1} &= (A_3 A_1 \Pi_{21} P_{21}); \end{split}$$

d. h. diese Producte der Verhältnisse der  $\xi$  und x sind die negativen Doppelverhältnisse der A,  $\Pi$  und P auf drei Tetraederkanten, die von der dem gemeinsamen Nenner entsprechenden Ecke ausgehen.

Liegt dann insbesondere der Punkt P in der Ebene II,

so ist jode der besagten drei Reihen von P aus auf die Ebene der beiden andern projeierbar, z. B. die erste Reihe $A_1A_1\Pi_1\Pi_1$  in der Fig. 224, auf die Ebene  $A_2A_2A_1$  der beiden letzten in  $P_1A_1\Pi_1^{n_1}P_{22}$ , wenn  $\Pi_1^{n_1}$  den Schnitt von  $A_1P_1$  mit  $\Pi_1$  oder  $\Pi_2\Pi_1\Pi_2\Pi_2$ ) bezeichnet.

Für drei gerade Punktreihen in einer Ebene wie  $A_2 A_4 \Pi_{24} P_{21}$ ,  $A_3 A_4^{\dagger} \Pi_{34} P_{34}$ ,  $P_1 A_4 \Pi_{14}^* P_{23}$ ,

- welche nach Punkten  $A_2$ ,  $A_3$ ,  $P_1$  von einem entsprechend

— weiche nach l'unkten  $A_2$ ,  $A_3$ ,  $P_1$  von einem entsprechend gemeinsamer Punkte  $A_3$  ausgehen, und in denen drei weitere entsprechende Punkte  $B_2$ ,  $H_{1,1}$ ,  $H_{1,1}$  auf einer Geraden  $H_1$  liegen, während die drei letzten die Schnittpunkte der Geraden von  $P_1$  nach den Punkten  $A_3$ ,  $A_2$ ,  $A_1$  mit den Gegenseiten des Dreiecks derselben sind, — gilt aber das Gesetz, dass die Summe ihrer Doppelverhältnisse die Einheit ist; oder

 $(A_2 A_1 \Pi_{21} P_{21}) + (A_3 A_4 \Pi_{34} P_{31}) + (P_1 A_4 \Pi_{14} P_{23}) = 1.$ 



Um diese Relation zu beweisen, denken wir die Figur der drei Reihen central auf eine Ebene projiciert (Fig. 225.), welche zur projicierenden Ebene der Geraden  $\Pi_i$  oder  $\Pi_{i,i}$   $\Pi_{i,j}$   $\Pi_{i,j}$   $\Pi_{i,j}$  pramiel ist, so dass das Bild  $\Pi_i$  dieser Geraden unendlich fern ist; wenn wir dann die Bilder der Punkte durch dieselben Zeichen mit Belüfgung eines Striches bezeichnen, so wird die vorige Summe, die linke Seite der zu beweisenden Gleichung,

 $\begin{array}{l} (A_{2}'A_{4}' \infty P_{24}') + (A_{3}'A_{4}' \infty P_{34}') \\ + (P_{1}'A_{4}' \infty P_{23}') \end{array}$ 

oder  $(A'_1, A'_2, A_5, P'_1) + (A'_1, A'_5, P'_1A'_2) + (A'_1, P'_1, A'_2, A_5)$ , wenn die letzten Symbole die Verhältnisse bezeichnen, nach welchen die Geraden  $A'_2, P'_1, P'_1A'_2, A'_2, A'_3$  die zwischen den Punkten  $A'_1, A'_1, A'_1, A'_2, A'_1, P'_1$  respective gelegenen Strecken theilen. Diese Verhältnisse können aber als die Verhältnisse der Flächen von Dreiecken über der theilenden Geraden und aus den Enden der zu theilenden Strecke angesehen werden und zwar unter steter Berücksichtigung des Sinnes wie folgt:

$$\frac{dA_1'A_3'P_1'}{dA_2'A_3'P_1'} + \frac{dA_1'P_1'A_2'}{dA_3'P_1'A_2'} + \frac{dA_1'A_1'A_3'}{dP_1'A_2'A_3'}$$
oder
$$\frac{dA_1'A_3'P_1' + dA_1'P_1'A_2'}{dA_2'A_3'P_1'} + \frac{dA_1'A_2'A_3'}{dA_2'A_3'P_1'}$$

d. h.

$$\frac{\Delta A_2' A_3' P_1'}{\Delta A_2' A_3' P_1'} = 1.$$

Sobald also die Ebene H den Punkt P enthält, und nur wenn diess der Fall ist, besteht zwischen den Coordinaten  $\hat{s}_i$ von H und den Coordinaten  $x_i$  von P nach den für ihre Bestimmung gemachten Voraussetzungen die Relation

1) Für jede durch den Punkt E gehende Ebene ist

$$\xi_1 + \xi_2 + \xi_3 + \xi_1 = 0.$$

2) Für jeden in der Ebene E liegenden Punkt ist

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0.$$

3) Für eine Ebene durch  $A_1$ , und eine solche durch  $A_1A_2$  ist respective

$$\xi_2 x_2 + \xi_3 x_3 + \xi_4 x_4 = 0$$
,  $\xi_3 x_3 + \xi_1 x_4 = 0$ ;  
also insbesondere für die Ebene  $A_1 A_2 E$   
 $x_3 - x_4 = 0$ , etc.

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4 = 0;$$

wirnennen sie die Gleichung der Ebene  $(a_1, a_2, a_3, a_4)$  und die projectivischen Coordinaten dieser Ebene sind ihro Coefficienten.

 Sind die x<sub>i</sub> constante Grössen α<sub>i</sub>, so gilt für die Coordinaten ξ<sub>i</sub> aller Ebenen, welche den durch sie bestimmten Punkt enthalten, die Relation

$$\alpha_1 \xi_1 + \alpha_2 \xi_2 + \alpha_3 \xi_3 + \alpha_4 \xi_4 = 0$$
,

dio man als die Gleichung des Punktes (\alpha\_1, \alpha\_2, \alpha\_3, \alpha\_4)

in tetrametrischen Ebenen-Coordinaten zu bezeichnen hat; seine Coordinaten sind ihre Coefficienten.

140. Wenn wir voraussetzon, dass die Ebene 4, 4, 4, der A, die unendlich ferne Ebene des Raumes sei, so bilden die Punkte 2, P3, P, und £2, £3, £ die Parallelprojectionen von P und £ nach den Richtungen der drei von 4, ausgehenden Kanten 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 die Fliche der jedesmaligen beiden andern A₂, A₃, A₁, (Fig. 226.) und man hat in 4, ½1, £1, ½1, ½5 £2, das projicierende Parallelepiped vor und entsprechend das von P. (Vergl. § 46.) Man hat wegen

$$\begin{split} (A_1 \! \propto \! \mathbf{E}_{1i} \, E_{1i}) = & -1 \\ A_1 \mathbf{E}_{12} = & -A_1 \, E_{12}, \ A_1 \mathbf{E}_{13} = & -A_1 \, E_{13}, \ A_1 \mathbf{E}_{11} = & -A_1 \, E_{11}. \end{split}$$

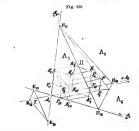

Man erhält somit

$$\begin{aligned} x_1 &= p_1 : c_1 = 1, \ \frac{x_2}{x_1} = \frac{A_1 P_{12}}{A_1 E_{12}} = x_2, \\ \frac{x_3}{x_1} &= \frac{A_1 P_{13}}{A_1 E_{13}} = x_3, \ \frac{x_4}{x_1} = \frac{A_1 P_{14}}{A_1 E_{14}} = x_4, \end{aligned}$$

und

$$\frac{\xi_2}{\xi_1} = -\frac{1}{A_1 H_{12}}, \quad \frac{\xi_3}{\xi_1} = -\frac{1}{A_1 H_{13}}, \quad \frac{\xi_4}{\xi_1} = -\frac{1}{\frac{A_1 H_{14}}{A_1 E_{14}}};$$

oder wenn man ferner  $A_1E_1=A_1E_{12}=A_1E_{13}=A_1E_{14}$  setzt und ab die Einheit des Längenmaasses wählt, die gewöhnlichen Cartesischen Punkteoord in at en einerseits und die Plückerschen Ebenen-Coordinaten anderseits. Man bezeichne für die ersteren

$$x_2 = A_1 P_{12} = x$$
,  $x_3 = A_1 P_{13} = y$ ,  $x_4 = A_1 P_{14} = z$ 

und erhält die Gleiehung der Ebene in der Form

 $a_1 + a_2x + a_3y + a_4z = 0$  oder Ax + By + Cz + D = 0.

Bezeichnet man dann für die Letztern

$$-\frac{1}{A_1 H_{12}} = \xi, -\frac{1}{A_1 H_{13}} = \eta, -\frac{1}{A_1 H_{14}} = \xi,$$

so erhält man die Gleiehung des Punktes in der Form

$$1 + \alpha_2 \xi + \alpha_3 \eta + \alpha_1 \zeta = 0$$
 oder  $x \xi + y \eta + z \zeta + 1 = 0$ .

In der Gleichung des Punktes sind die Coefficienten seine Cartesischen Coordinaten, in der Gleichung der Ebene die Verhältnisse der Coefficienten zum absoluten Glied A:D, B:D, C:D ihre Plücker'schen Coordinaten.

Man sicht, dass der Uebergang von den allgemeinen projectivischen Raum-Coordinaten zu den elementaren Coordinatensystemen von Cartesius und Plücker einer Reliefbildung entspricht, bei welcher die eine Pläche des Fundanmentaltetraceders zur Gegenebene gewählt wird. (Vergl. § 37.) So liesse sich auch ungekehrt von den elementaren Systemen zu den allgemeinen gelangen, wenn man nur die Einsicht voraussetzt, dass die Wahl der Längeneinheit und die Festsetzung des positiven Sinnes in den Asen bei Cartesischen und Plückersehen Coordinaten die Festsetzung des Einheitpunktes und der Einheitebene bedeutet.

 Eine durch den Anfangspunkt der Coordinaten gehende Ebene hat eine Gleielung von der Form

Ax + By + Cz = 0.

Ein Punkt der unendlieh fernen Ebene hat die Gleichung
 x \(\xi + y\eta + z\xi = 0\);

die unendlich fernen Punkte der Coordinatenaxen  $A_1 A_2$ ,  $A_1 A_3$ ,  $A_1 A_4$  sind bezeichnet durch

$$\xi = 0$$
,  $\eta = 0$ ,  $\zeta = 0$  respective; etc.

 Eine Ebene durch die Axe A<sub>1</sub> A<sub>1</sub> und die in Bezug auf die Coordinatenebenen zu ihr harmonisch eonjugierte Ebene sind dargestellt durch

$$Ax + By = 0$$
.

141. Geht die Ebene (liegt der Punkt)

a) 
$$\xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 x_3 + \xi_1 x_4 = 0$$

durch drei feste Punkte y,z,w (in drei festen Ebenen  $\eta,\xi,\omega$ ), so müssen die Coefficienten der allgemeinen Gleichung den Bedingungen genügen

$$\xi_1 y_1 + \xi_2 y_2 + \xi_3 y_3 + \xi_1 y_4 = 0,$$
  
 $\xi_1 z_1 + \xi_2 z_2 + \xi_3 z_3 + \xi_4 z_4 = 0,$   
 $\xi_1 w_1 + \xi_2 w_2 + \xi_3 w_3 + \xi_1 w_4 = 0.$ 

respective

$$\begin{array}{c} \eta_1 x_1 + \eta_2 x_2 + \eta_3 x_3 + \eta_4 x_4 = 0, \\ \mathbf{a}^*) \quad \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 x_3 + \xi_4 x_4 = 0, \\ \omega_1 x_1 + \omega_2 x_2 + \omega_3 x_3 + \omega_1 x_4 = 0. \end{array}$$

Man erhält aus denselben durch Elimination der  $\xi_j$  respective der x die Coefficientonbestimmung der Gleichungen der Verbindungsebene der drei Punkte  $y_i$ ,  $z_i$ ,  $w_i$ , respective des Schnittpunktes der drei Ebenen  $\eta_i$ ,  $\xi_i$ ,  $\omega$ . Zu dieser Elimination — die wir nur für das erste System der Gleichungen durchführen wollen, kommt man durch folgende Rechnung:

Zwischen den drei ersten Gleichungen des Systems

$$\begin{array}{l} \xi_1 x_1 + \xi_2 y_1 + \xi_3 z_1 + \xi_1 w_1 = 0, \\ \xi_1 x_2 + \xi_2 y_2 + \xi_3 z_2 + \xi_1 w_2 = 0, \\ \xi_1 x_3 + \xi_2 y_3 + \xi_3 z_3 + \xi_1 w_3 = 0, \\ \xi_1 x_4 + \xi_2 y_4 + \xi_3 z_4 + \xi_1 w_4 = 0 \end{array}$$

eliminiert man nach einander a)  $\xi_2$ ,  $\xi_3$ ; dann b)  $\xi_3$ ,  $\xi_1$  and schliesslich e)  $\xi_1$ ,  $\xi_2$ , indem man sie nach den in § 136. bewiesenen Relationen mit den respectiven Factoren

a) 
$$\begin{vmatrix} y_2, z_2 \\ y_3, z_3 \end{vmatrix}$$
,  $\begin{vmatrix} y_3, z_3 \\ y_1, z_1 \end{vmatrix}$ ,  $\begin{vmatrix} y_4, z_1 \\ y_2, z_2 \end{vmatrix}$ ;  
b)  $\begin{vmatrix} z_2, x_2 \\ z_3, x_3 \end{vmatrix}$ ,  $\begin{vmatrix} z_3, x_3 \\ z_1, x_1 \end{vmatrix}$ ,  $\begin{vmatrix} z_1, x_1 \\ z_2, x_2 \end{vmatrix}$ ;  
c)  $\begin{vmatrix} x_2, y_2 \\ x_3, y_4 \end{vmatrix}$ ,  $\begin{vmatrix} x_3, y_4 \\ x_1, y_4 \end{vmatrix}$ ,  $\begin{vmatrix} x_3, y_4 \\ x_2, y_2 \end{vmatrix}$ 

multipliciert und die Producte addiert. Man erhält die Gleichungen

$$\begin{cases} x_1, x_2, x_3 \\ y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} x_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, z_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, z_2, z_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ y_1, y_2, y_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ y_1, y_2, y_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ y_1, y_2, y_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ z_1, z_2, z_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_3 \\ \end{cases} = \begin{cases} y_1, y_2, y_$$

Wir bemerken, dass in diesen Formeln die Auflösung von drei linearen Gleichungen mit drei Unbekannten,  $\xi_1: \xi_1, \xi_2: \xi_1, \xi_3: \xi_4$  enthalten ist. (Vergl. unten 5.)

Die Substitution dieser Verhältnisse der § in die drei ersten Gleiehungen der obigen Gruppe b) giebt die Identitäten

Auf Grund derselben ist ersichtlich, dass man die vier Bedingungsgleichungen a) der Reihe nach mit den Factoren

$$\begin{vmatrix} y_1, & y_2, & y_3 \\ z_1, & z_2, & z_3 \\ w_1, & w_2, & w_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} z_1, & z_2, & z_3 \\ w_1, & w_2, & w_3 \\ x_1, & x_2, & x_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} w_1, & w_2, & w_3 \\ w_1, & w_2, & w_3 \\ w_1, & y_2, & y_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} x_1, & x_2, & x_2 \\ y_1, & y_2, & y_3 \\ z_1, & z_2, & z_3 \end{vmatrix}$$

multiplicieren und die Producte addieren mass, um gleichzeitig die Factoren von  $\xi_1$ ,  $\xi_2$ ,  $\xi_3$  in der Summe verschwinden zu machen, so dass dieselbe durch  $\xi_1$  theilbar wird und das Eliminationsresultat liefert

$$\begin{vmatrix} y_1, & y_2, & y_3 \\ z_1, & z_1, & z_2 \\ x_1, & x_2, & x_3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} z_1, & z_2, & z_3 \\ x_1, & x_2, & x_3 \end{vmatrix} + z_1 \begin{vmatrix} x_1, & x_2, & x_3 \\ x_1, & x_2, & x_3 \end{vmatrix} - x_1 \begin{vmatrix} x_1, & x_2, & x_3 \\ x_1, & x_2, & x_3 \end{vmatrix} - x_1 \begin{vmatrix} x_1, & x_2, & x_3 \\ x_1, & x_2, & x_3 \end{vmatrix} = 0$$

es ist eine der Entwickelungsformen der folgenden Determinante und wird mit Vortheil in ihrer Form geschrieben also die Gleichung der durch drei Punkte y, z, w bestimmten Ebene

$$\begin{vmatrix} x_1, x_2, x_3, x_4 \\ y_1, y_2, y_3, y_4 \\ z_1, z_2, z_3, z_4 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \end{vmatrix} = 0.$$

Sie ist auch die Bedingung, unter welcher vier Punkte x, y, z, m in einer Ebene liegen.

Ebenso die Gleichung des gemeinschaftlichen Punktes der drei Ebenen  $\eta$ ,  $\xi$ ,  $\omega$  und zugleich die Bedingung, unter welcher vier Ebenen  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\xi$ ,  $\omega$  durch einen Punkt gehen.

$$\begin{vmatrix} \xi_1, & \xi_2, & \xi_3, & \xi_4 \\ \eta_1, & \eta_2, & \eta_3, & \eta_4 \\ \xi_1, & \xi_2, & \xi_3, & \xi_4 \\ \omega_1, & \omega_2, & \omega_3, & \omega_4 \end{vmatrix} = 0.$$

 Da die Beziehung der Gruppen von Gleichungen a) nnd b) eine gegenseitige ist, so erhält man dasselbe Eliminationsresultat auch aus dem System von Gleichung

b) 
$$lx_i + my_i + nz_i + pw_i = 0$$
 ( $i = 1, 2, 3, 4$ )  
oder respective aus

b\*) 
$$\lambda \xi_i + \mu \eta_i + \nu \xi_i + \pi \omega_i = 0$$
  
in den Formen

Die Gleichungen b), b\*) liefern aber für die Coordinaten x eines Punktes der Ebene y, z, x die Werthe

$$x_i = -\frac{my_i + nz_i + pw_i}{l}$$

und für die Coordinaten  $\xi$  einer Ebene durch den Punkt  $\eta$ ,  $\xi$ ,  $\omega$  die andern

$$\xi_i = -\frac{\mu \eta_i + \nu \xi_i + \pi \omega_i}{1}.$$

Bei der Substitution in Gleichungen, welche in den  $x_i$ , respective  $\xi_i$ , homogen sind, fallen die Neuner -l,  $-\lambda$  weg.

 Die Ebene durch die Punkte y, z und den Fundamentalpunkt A<sub>1</sub> ist, wenn wir mit z die laufenden Coordinaten bezeiehnen, ausgedrückt durch

$$\begin{vmatrix} x_1, x_2, x_3, x_4 \\ y_1, y_2, y_3, y_4 \\ z_1, z_2, z_3, z_4 \end{vmatrix} = 0$$

oder

$$\begin{split} x_2(y_3z_4-y_4z_5) + x_3(y_4z_2-y_2z_4) + x_4(y_2z_3-y_3z_2) &= 0\,;\\ \text{die Ebene durch } y,\ z\ \text{und } A_2\ \text{analog} \end{split}$$

$$x_1(y_3z_1-y_4z_3)+x_3(y_4z_1-y_1z_4)+x_1(y_1z_3-y_3z_1)=0$$
, etc.

 Der Durchsehnittspunkt der Ebenen η, ξ mit der Fundamentalebene A<sub>3</sub> ist für ξ als die lanfenden Coordinaten

$$\xi_1(\eta_2\xi_1 - \eta_1\xi_2) + \xi_2(\eta_1\xi_1 - \eta_1\xi_1) + \xi_1(\eta_1\xi_2 - \eta_2\xi_1) = 0.$$
Fine there denote the Powlet word die Frankensen

 Eine Ebene durch den Punkt y und die Fundamentalpunkte A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub> ist dargestellt durch

5) Die Ebenen 
$$x_3y_4 - x_1y_3 = 0$$
.

$$6x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 10x_1 = 0,$$
  

$$x_1 + 5x_2 - x_3 - 9x_1 = 0,$$

$$-5x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0$$
gehen durch den Punkt, für dessen Coordinaten man

gehen durch den Punkt, für dessen Coordinaten ma erhält

$$\frac{x_t}{x_1} = \frac{-6 - 3}{5 - 1} \frac{10}{10} = \frac{252}{-88} = (A_2A_1 \cdot A_2A_1EP),$$

$$\frac{x_2}{x_1} = \frac{25}{-1} \frac{2}{-1} \frac{2}{$$

Dieser Punkt kann sonach construiert werden in jeder Darstellung, in der das Fundamentaltetraeder und die Einheitelemente verzeichnet sind. Die Festsetzung von Axen und Maassstäben, wenn man dieselbe als eine axonometrische auffasst (vergl. §§ 60., 61.) oder die Festsetzung hinreichender Flucht-nnd Durchstoss-Elemente und des Distanzkreises (vergl. § 11.), wenn sie als Centralprojection gedacht wird, liefert die Bestimmungen der Lage des Punktes nach absolutem Maass.

6) Der gemeinsame Punkt der Ebenen 2x - 3y + 10z = -6, 5x - y - 9z = -1, -x - y + z = 5

 $x = -\frac{63}{22}, \ y = -\frac{76}{22}, \ z = -\frac{24}{22}.$ 

142. Eine gerade Linie im Raume ist die Verbindungslinie von zwei Punkten y, z oder die Schnitt-

linie von zwei Ebenen  $\eta, \zeta$ ; ist die gerade Linie y: mit der  $\eta \zeta$  identisch, so gelten gleichzeitig die vier Gleichungee

a) 
$$\begin{aligned}
\eta_1 y_1 + \eta_2 y_2 + \eta_3 y_3 + \eta_1 y_4 &= 0, \\
\eta_1 z_1 + \eta_2 z_2 + \eta_3 z_3 + \eta_1 z_4 &= 0, \\
\xi_1 y_1 + \xi_2 y_2 + \xi_3 y_3 + \xi_4 y_4 &= 0, \\
\xi_1 z_1 + \xi_2 z_2 + \xi_3 z_3 + \xi_4 z_4 &= 0,
\end{aligned}$$

Die successive Elimination von  $\eta_1$ ,  $\eta_2$ ,  $\eta_3$ ,  $\eta_4$  zwischen den beiden ersten Gleichungen dieser Gruppe — durch Multiplication mit den respectiven Factoren —  $z_1$ ,  $y_1$ ; —  $z_2$ ,  $y_2$ ; —  $z_3$ ,  $y_3$ ; —  $z_4$ ,  $y_4$  and Addition — giebt das System

$$\begin{array}{l} (y_1z_2-y_2z_1)\eta_2-(y_3z_1-y_1z_3)\eta_3+(y_1z_1-y_1z_1)\eta_1=0,\\ (y_1z_2-y_2z_1)\eta_1-(y_2z_3-y_3z_2)\eta_2+(y_2z_1-y_1z_3)\eta_1=0,\\ (y_3z_1-y_1z_3)\eta_1-(y_2z_3-y_3z_2)\eta_2-(y_2z_1-y_1z_3)\eta_1=0,\\ -(y_1z_1-y_1z_3)\eta_1-(y_2z_1-y_1z_2)\eta_2-(y_2z_1-y_1z_3)\eta_3=0. \end{array}$$

Dasselbe System, nur mit Ersetzung der  $\eta$  durch die  $\xi$ giebt die successive Elimination von  $\xi_1$ ,  $\xi_2$ ,  $\xi_3$ ,  $\xi_4$  zwischen den beiden letzten Gleichungen der obigen Gruppe. Mit Hilfe der Abkürzung

$$p_{ik} \equiv y_i z_k - y_k z_i$$

sehreiben wir beide Systeme in der Form

Die successive Elimination von  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$ ,  $y_4$  zwischen der ersten und dritten Gleichung der Gruppe a) giebt

$$\begin{array}{c} (\eta_1\xi_2-\eta_2\xi_1)y_2-(\overline{\eta}_2\xi_1-\eta_1\xi_2)y_2+(\overline{\eta}_1\xi_1-\eta_1\xi_1)y_4+(\eta_1\xi_1-\eta_1\xi_1)y_4=0,\\ -(\eta_1\xi_2-\eta_2\xi_1)y_1-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2+(\eta_2\xi_1-\eta_1\xi_2)y_4=0,\\ (\eta_2\xi_1-\eta_1\xi_2)y_1-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_1-\eta_1\xi_2)y_4-(\eta_2\xi_2-\eta_1\xi_2)y_4-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_4-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_4-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2)y_2-(\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi_2-\eta_2\xi$$

und die Elimination von z<sub>1</sub>, z<sub>2</sub>, z<sub>3</sub>, z<sub>4</sub> zwischen der zweiten und vierten Gleichung derselben Gruppe das nämliche System mit Ersetzung der y durch die z; oder mit der Abkürzung

$$\pi_{ik} = \eta_i \xi_k - \eta_k \xi_i$$

Die Combination der Gleielungen der Gruppen b),  $\mathbf{h}^{s}$ ) erlaubt auf dennselben Wege nach einauder die  $p_{ik}$  und die der Gleielungen der Gruppen e),  $\mathbf{e}^{s}$ ) die  $\pi_{ik}$  zu eliminieren und jede dieser Eliminationen liefert eine der Proportionalitäten, die wir in Folgendem zur Kette zusammen fassen

d)  $p_{12}: p_{23}: p_{31}: p_{11}: p_{21}: p_{33} = \pi_{31}: \pi_{11}: \pi_{21}: \pi_{23}: \pi_{33}: \pi_{12}:$ z. B. die Elimination von  $p_{12}$  zwischen den beiden ersten Gleichungen der Gruppen b).  $b^*$ )

$$-p_{31}\pi_{23}+p_{11}\pi_{21}=0$$
 oder  $p_{31}:p_{14}=\pi_{24}:\pi_{23}$ 

Diese Proportionalität der p<sub>sk</sub> und n<sub>sm</sub> wird auch nicht gestört, wenn die zur Bestimmung der Geraden benntzten Punkte in ihrer Reihe verlegt oder wenn die zur Bestimmung benutzten Ebenen in ihrem Bäsche gedreit werden; denn eine solche Veränderung wird nach § 136.; '4. ausgedrückt durch die Substitution von

 $m_1y_i + n_1z_i$ ,  $m_2y_i + n_2z_i^2$  respective für  $y_i$  und  $z_i$ and im Falle der Ebeneneoordinaten von

 $\mu_1 \eta_i + \nu_1 \xi_i$ ,  $\mu_2 \eta_i + \nu_2 \xi_i$  respective für  $\eta_i$  und  $\xi_i$ ; and man erhält somit

$$\begin{aligned} p_{ik} &= \left(m_1 y_i + n_1 z_i\right) \left(m_2 y_k + n_2 z_k\right) - \left(m_1 y_k + n_1 z_k\right) \left(m_2 y_i + n_2 z_i\right) \\ &= \left(m_1 n_2 - m_2 n_1\right) \left(y_i z_k - y_k z_i\right); \end{aligned}$$

was in Form von Determinanten die Relation giebt

$$\begin{vmatrix} m_1y_i + n_1z_i, & m_1y_k + n_1z_k \\ m_2y_i + n_2z_i, & m_2y_k + n_2z_k \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} m_1, & m_2 & y_i, & y_k \\ n_1, & n_2 & z_i, & z_k \end{vmatrix}.$$

Ebenso wird

e) 
$$\pi_{ik} = (\mu_1 \nu_2 - \mu_2 \nu_1) (\eta_i \zeta_k - \eta_k \zeta_i),$$

d. h. die p<sub>i2</sub> und die π<sub>i2</sub> \(\text{indern sich bei einer derartigen v\)

füllig beliebigen Aonderung der Bestimmungspunkte und Ebenen nur durch Hinzutreten eines constanten, der entsprechenden Substitutionsdeterminante gleichen Factors, oder ihre Verh\(\text{a}\)

füllisse \text{ andern sich nicht.}

Endlich aber sind die sechs Grössen  $p_{ik}$  respective  $\pi_{ik}$  nur vier unabhängigen gleich zu achten,

da zwischen ihnen eine Relation besteht und eine von ihnen zur Einheit gewählt werden kann. Diese Relation ergiebt sich unmittelbar nach § 141. darch Elimination der η oder ζ zwischen den Gleichungen b) respective b\*) für die p<sub>it</sub> und durch Elimination der η oder z zwischen den Gleichungen e) respective e\*) für die π<sub>it</sub>. Also

Die Entwickelung der ersten Determinante liefert nach § 141.

 $\begin{aligned} \text{oder} \quad & 2p_{12}p_{11}p_{23}p_{34} + 2p_{12}p_{24}p_{34}p_{34} + p_{12}^2p_{34}^2 + p_{31}^2p_{21}^2 \\ & \quad + 2p_{14}p_{23}p_{31}p_{24} + p_{14}^2p_{23}^2 = 0, \\ \text{d. h.} \quad & (p_{12}p_{34} + p_{23}p_{14} + p_{24}p_{24}^2)^2 = 0 \end{aligned}$ 

oder f)  $p_{12}p_{31} + p_{23}p_{11} + p_{31}p_{21} = 0$ .

Ebenso für die πik

$$f^*) \quad \pi_{12}\pi_{34} + \pi_{23}\pi_{11} + \pi_{31}\pi_{24} = 0.$$

Endlich ist auch die geometrische Bedeutung der Grössen  $\mu_{A_1}$  zu, anch dem Früheren nurweitelhaft. Nach Aufg. 2. in § 141. [oder auch nach den Gleichungen b), b\*) in Verbindung mit der Proportionalität d)] sind  $\nu_{B_1}$  die Coefficienten in den Gleichungen der Ebenen, welche die Gerade  $y_1$  mit den Fundamentalpunkten  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ ,  $A_4$ , verbinden, insbesonder  $\nu_{B_1}$ ,  $\nu_{B_2}$ , die Coefficiente in der Gleichung der Ebene nach  $A_4$ ; wir dürfen sagen, die  $\nu_{B_1}$  seien die Coordinaten der Ebenen, welche die Gerade  $y_2$  ans den Fundamentalpunkten projicieren. Sie sind den Fundamentalpunkten  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ ,  $A_4$  der Relie nach entsprechend durch

dargestellt und von diesen Gleichungen sind jede zwei mit Hilfe der Relation f) ableitbar aus den beiden andern, nämlich z. B. die dritte und vierte respective durch Elimination von x3 und x, zwischen den beiden ersten. Anderseits sind nach Aufg. 3. in § 141. die π<sub>ik</sub> ebenso die Coordinaten der Punkte, in welchen die betrachtete Gerade nt von den Fundamentalebenen A,, ... geschnitten wird, oder die Coordinaten ihrer Durchstosspunkte in den Fundamentalebenen. Die Bedingungen f), f\*) sind also in der That auch die Bedingungen dafür, dass die vier projieierenden Ebenen durch dieselbe Gerade gehen, respective die vier Durchstosspunkte in derselben Geraden liegen. Nach alledem sind die Grössen pik und ebenso die πik wohlgeeignet als Coordinaten der geraden Linie im Raum zu dienen; denn ihre Verhältnisse bestimmen die Gerade mittelst ihrer projicierenden Ebenen aus den Fundamentalpunkten oder ihrer Durchstosspunkte in den Fundamentalebenen; diese Verhältnisse sind unabhängig von der Wahl der Bestimmungspunkte in der Geraden oder der Bestimmungsebenen durch die Gerade; und sie kommen auf vier unabhängige Grössen zurück, entspreehend der Bestimmbarkeit einer Geraden im Raum durch vier geometrische Bedingungen, z. B. vier Gerade, die sie sehneiden soll.

1) Setzt man in Cartesisehen Coordinaten  $y_1=z_1=1$ ;  $y_2=x_1$ ,  $y_3=y_1$ ,  $y_4=z_1$ ;  $z_2=x_2$ ,  $z_3=y_2$ ,  $z_4=z_2$  so erhält man für die Coordinaten der Geraden 12

$$\begin{split} p_{12} &= x_2 - x_1, \ p_{23} = x_1 y_2 - x_2 y_1, \ p_{34} = y_1 - y_2, \\ p_{14} &= z_2 - z_1, \ p_{24} = x_1 z_2 - x_2 z_1, \ p_{24} = y_1 z_2 - y_2 z_1 \\ \text{und die Relation f) wird} \\ (x_2 - x_1) \left( y_1 z_2 - y_2 z_1 \right) + \left( z_2 - z_1 \right) \left( x_1 y_2 - x_2 y_1 \right) \\ &+ \left( y_1 - y_2 \right) \left( x_1 z_2 - x_2 z_1 \right) \equiv 0. \end{split}$$

 Man drücke die Coordinaten einer geraden Linie im Raum durch Plücker'sehe Ebenen-Coordinaten aus.

- 3) Welche Reductionen troten ein, wenn die botrachtete Gerade a) durch einen Fundamentalpunkt geht oder b) in einer Fundamentalebene liegt oder e) eine der Kanten des Fundamentaltetraceters schneidet.
- 4) Die geometrische Bedeutung der Relation f) respective f\*) beweist zugleich, dass dieselbe die hirreichende Bedingung dafür ist, um sechs Variabeln als Coordinaten einer Geraden in dem entwickelten Sinne betrachten zu dürfen.
- In jeder homogenen Gleichung zwischen den p<sub>ik</sub> können dieselben durch die entsprechenden π<sub>ik</sub> ersetzt werden und umgekehrt.
- Die Bemerkung in Aufg, 5. des § 141. von dem Ucbergang zu bestimmten Maassverhältnissen bleibt unverändert gültig.
- 7) Die Vorzüge der Coordinaten p<sub>ix</sub> vor den y<sub>i</sub>, z<sub>i</sub> respective η<sub>i</sub>, z<sub>i</sub> für die geometrische Construction der Geraden yz sind zu erläutern. Die Construction in Beispiel 11. Fig. 227. macht sie anschaulich.
- Die Unveränderliehkeit der Verhältnisse der pik, πik beim Uebergange von y, z zu my + nz, etc. ist in ihrer geometrischen Bedeutung gegründet.
- Man beweise die Proportionalität der p<sub>i,j</sub> und π<sub>k,l</sub> aus der constructiven Darstellung der vier Ebenen

$$\mathbf{S}_{1}(0, p_{31}, -p_{21}, p_{23}), \mathbf{S}_{2}(-p_{31}, 0, p_{14}, p_{31}), \\ \mathbf{S}_{3}(p_{21}, -p_{14}, 0, p_{12}), \mathbf{S}_{1}(-p_{23}, -p_{31}, -p_{12}, 0), \\ \text{welche die Gerade } yz \text{ aus den Fundamentalpunkten}$$

welche die Gerade yz aus den Fundamentalpunkten  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ ,  $A_4$  projicieren und der vier Punkte

in welchen die Gerade  $\eta \xi$  die Fundamentalebenen  $\mathbf{A}_1$ ,  $\mathbf{A}_2$ ,  $\mathbf{A}_3$ ,  $\mathbf{A}_4$  schneidet; zwei jener Ebenen genügen dazu.

10) Die identischen Relationen p<sub>12</sub>p<sub>31</sub> + p<sub>23</sub>p<sub>11</sub> + p<sub>31</sub>p<sub>21</sub> = 0, π<sub>12</sub>π<sub>31</sub> + · · = 0 drücken aus, dass die Durchstosspunkte S<sub>i</sub> in den gleichnamigen Spuren der S<sub>i</sub> gelegen sind oder dass diese durch jene hindurch gehen.

16

11) Man construiere in dem Fundamentaltetræder  $S_1.S_2.S_3.I_1$  mit der Einheitebene  $\mathbf{E}_{2.3}\mathbf{E}_{3.1}\mathbf{E}_{1.2}$  (Fig. 227.) die Gerade von den Coordinaten  $p_2=-3$ ,  $p_{23}=-0$ ,  $p_{31}=6$ ,  $p_{11}=-9$ ,  $p_{24}=-9$ ,  $p_{24}=1$ , für welche die Re-

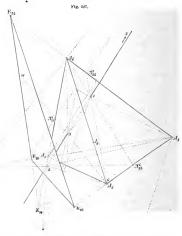

lation f) crftillt ist. Die Gleichungen ihrer projicierenden Ebenen aus  $\mathcal{A}_1,\,\cdots$  sind respective

$$\begin{array}{l} 11x_2 + 8x_3 - 9x_4 = 0, -11x_1 - 9x_3 + 6x_4 = 0, \\ -8x_1 + 9x_2 - 3x_4 = 0, & 9x_1 - 6x_2 + 3x_3 = 0. \end{array}$$



Für die projicierende Ebeno aus  $A_2$  ist also (§ 133.)  $\xi_1 = -11$ ,  $\xi_3 = -9$ ,  $\xi_1 = 6$  und somit

$$-\frac{11}{6} = (A_1 A_1 \mathbf{E}_{11} \Pi_{14}), \quad -\frac{3}{2} = (A_1 A_3 \mathbf{E}_{31} \Pi_{31}).$$

Für die projieierende Ebene aus  $A_1$  ist  $\xi_1 = 9$ ,  $\xi_2 = -6$ ,  $\xi_3 = 3$ , also  $3 = (A_1A_1\mathbf{E}_{13}H_{13}), -2 = (A_3A_2\mathbf{E}_{23}H_{23}).$ 

Damit erhält uan die Gerade mittelst fürer Darelstosspunkte in den Fundamentalebenen. Sie wird also construiert wie in Fig. 227. die Gerade 1, 3, 4 (2 fällt aussochalb des Blattes). Man zog z. B.  $J_1J_1$  parallel  $J_2E_{11}$  und trug auf die Parallelo zu  $J_2J_1$  durch  $J_1$  das  $-\frac{11}{6}$  fache von  $J_1J_2$  auf, um in der von dem entsprechenden Punkte nach  $J_2$  gehenden Geraden  $J_{11}^2$  zu finden; ebenso für  $J_{21}^2$ ,  $J_{12}^2$ ,  $J_{12}^2$ ,  $J_{12}^2$ ,

143. Wir fragen nach der goometrischen Bedeutung von homogenen Gleichungen aus Grades zwischlen den vier Variabeln x; respective \(\xi\), und zwischen den sechs durch \(\frac{1}{1}\), respective \(\xi\) bedingten Variabeln \(\rho\_{A}\), respective \(\xi\).

Eine homogene Gleichung n'en Grades zwischen den vier x, ist die Gleichung eine Krammen Fläche n'en Orduung; sie kann als Gleichung mit drei Unbekannten betrachtet werden und es entsprechen ihr also eine zweiflach unendliche Menge von Wertheombinationen derselben d. h. geometrisch eine zweiflach unendliche Menge von Punkten. Wir denken sie coexistierend mit der Gleichung einer Ebene d. i. der in den z. linearen Gleichung; substituieren wir aus dieser für die eine der z. ühren Werth in Function der drei andern, so verwandelt sich die gegebene Gleichung in eine homogene Gleichung zu Grades zwischen drei Variabeln z. d. h. der Ort der Punkte, die die Ebene und der geometrische Repräsentant der Gleichung mit vier Veränderlichen gemeinsam haben, ist eine Curve zu"r Ordnung.

Eine homogene Gleichung nien Grades zwischen den vier § ist die Gleichung einer krummen Fläche nier Classe; als Gleichung mit drei Unbekannten betrachtet, repräsentiert sie eine zweifach uneudliche Menge von Ebeneu; mit einer in den § linearen Gleichung verbunden bestimmt sie die Gesammtheit derjenigen Ebenen, die den dieser linearen Gleichung entsprechenden Punkt enthalten und zugleich dem geometrischen Repräsentanten jener Gleichung angehören; die aus beiden durch Combination hervorgehende Gleichung ist aber homogen in den drei übrig bleibenden § und daher die Gleichung einer Kegelfähen her Classe, die Gleichung des Kegels der Tangentialebenen, die von dem gegebenen Punkt an die fragliehe Fläche gehen. (§ 1374)

Für n=2 zeigt sich, analytisch in ähnlicher Weise wie in unsern Entwickelungen geometrisch, dass die Plächen zweiter Ordnung zugleich die Plächen zweiter Ordnung zugleich die Plächen zweiter Ganse sind, sodass man zu ihrer Bezeichnung den Ausdruck Flächen zweiten Grades geeignet sicht.

Durch die Coexistenz von zwei Gleichungen zwischen den vier Verfänderlichen zu, werden die geneinsehaftlichen Punkte von zwei Oberfätchen, d. i. wird ihre Durchdringungs eur ve dargestellt. Dagegen repräsentieren zwei Gleichungen zwischen den Verfänderlichen zu die Gesaumtheit der gemeinsamen Tangentialebenen zweier Flächen d. h. litte gemeinsamen umschriebene Developpable. Jene hat das Product der Grade der beiden Gleichungen zur Ordnungszahl (§ 100., m), diese zur Classenzahl (§ 101., n), denn die chung führt nach den Regeln der Algebra auf eine Gruppe von gemeinsamen Wurzelwerthen in dieser Anzahl.

Drei Gleichungen zwischen den z repräsentieren die Gruppe der gemeinsamen Punkte von drei Flächen; drei Gleichungen zwischen den f, die Gruppe ihrer gemeinsamen Tangentialobenen; ihre Anzahl ist dem Product der Grade gleich.

Denken wir sodann eine homogene Gleichung  $n^{\text{tot}}$  Grades in den sechs  $p_{tk}$ , respective  $\pi_{tk}$ , so erhellt zunächst, dass dieselbe eine dreifinch unendliche Schaar von geraden Linien darstellt; man nennt dieselbe einen Linien-Complex; comhinieren wir mit demselben einen Punkt im Raum, so erhalten wir nach den Werthen der  $p_{tk}$  die Gesammtheit der Linien des Complexes, welche diesen Punkt enthalten, ausgedrückt durreh eine homogene Gleichung zwischen drei Variabeln  $x_t$ , d. h. die Linien im Complex n<sup>ieu</sup> Grades, welche von einem Punkt ausgehen, bilden einen Kegel n<sup>iet</sup> Ordnung. Und combinieren wir mit dem Complex eine Ebene, so erhalten wir nach den Werthen der π<sub>it</sub> die Gesammtheit der Linien des Complexes in hir ausgedrückt durch eine homogene Gleichung zwischen drei Variabeln §<sub>i</sub>, d. h. die Linien im Complex n<sup>ieu</sup> Grades, die in einer Ebene liegen, sind die Tangenten einer Gurve n<sup>ieu</sup> Classe. Im Complex ersten Grades bilden also die Linien desselben aus einem Punkte sowohl als in einer Ebene ein Strahlenbüschel.

Die Verbindung von zwei Complexgleiehungen liefert eine zweifach unendliche Schaar von Geraden, welche man ein Strahlensystem und neuerdings eine Congruenz genannt hat.

Drei homogene Gleichungen zwisehen den Coordinaten der geraden Linie im Raum bestimmen eine einfach usendliche Schaar von Geraden, die im Allgemeinen eine windschiefe Regelfläche bilden. Der Grad derselben ist das doppelte Product der Gradzallen der Complexe.

 Die Tangentialebene der Fläche n<sup>ter</sup> Ordnung, welche durch die homogene Gleichung n<sup>ten</sup> Grades in den x<sub>i</sub>

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4) = 0$$
 oder  $F = 0$ 

gegeben ist, im Punkte x hat für  $X_i$  als die laufenden Coordinaten die Gleiehung

$$F_1X_1 + F_2X_2 + F_3X_3 + F_4X_4 = 0,$$

wenn  $F_i$  der Differentialquotient von F nach  $x_i$  ist. (Vergl. § 137.; 5.)

2) Da die homogene Gleichung zwischen vier Variabeln zehn Glieder und also neun unbestimmte Coefficienten enthält, so ist eine Fläche zweiten Grades durch neun Punkte oder neun Tangentialebenen im Allgemeinen bestimmt. Wir schreiben ihre Gleichung in der Form

$$a_{11}x_1^2 + \cdots + a_{44}x_4^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \cdots + 2a_{31}x_3x_1 = 0.$$

 Die Tangentialebene der Fläche zweiten Grades 2) im Punkte x' ist dargestellt durch

$$(a_{11}x_1' + a_{12}x_2' + a_{13}x_3' + a_{11}x_4')X_1 + \cdots = 0.$$

Die Ebene 

 berührt die Fläche zweiten Grades 2)

 wenn man hat (§ 137.; 8.)

$$\begin{bmatrix} a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{14}, \xi_1 \\ a_{12}, a_{22}, a_{23}, a_{21}, \xi_2 \\ a_{13}, a_{23}, a_{33}, a_{34}, \xi_3 \\ a_{14}, a_{24}, a_{34}, a_{44}, \xi_1 \\ \xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_1, 0 \end{bmatrix} = 0.$$

Diess ist die Gleichung der Fläche in Ebenen-Coordinaten. Die Flächen zweiter Ordnung sind zugleich zweiter Classe. (§ 94.; 10.)

- 5) Die Gleichung in 3) ist für x als einen nicht in der Fläche liegenden Punkt die Gleichung seiner Polarebene in Bezug auf dieselbe. (Vergl. § 137.; 6.)
- 6) Unter der Bedingung

$$a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{11}$$
 $a_{12}, a_{22}, a_{23}, a_{21}$ 
 $a_{13}, a_{23}, a_{33}, a_{31}$ 
 $a_{11}, a_{21}, a_{34}, a_{11}$ 

ist die Fläche zweiten Grades eine Kegelfläche.

 Damit dem Punkte x in zwei Flächen zweiten Grades F = 0, F\* = 0 dieselbe Polarebene entspreche, muss man haben

$$F_1: F_1^* = F_2: F_2^* = F_3: F_3^* = F_1: F_4^* = k$$

$$(a_{11} - ka_{11}^*)x_1 + (a_{12} - ka_{12}^*)x_2 + (a_{13} - ka_{13}^*)x_3 + (a_{11} - ka_{11}^*)x_1 = 0, \text{ etc.}$$

Die Existenz solcher Punkte (vergl. § 94. und § 100.;
 u. f.) ist also an die Bedingung gebunden

Da dieselbe in k vom vierten Grade ist, so existieren im Allgemeinen vier solcher Punkte, deren Getrenntheit und Realität sich an die der Wurzeln dieser Gleichung knüpft.

 Man mache die entsprechende Erörterung für zwei Kegelschnitte und zeige, dass die Verbindungslinien der Paare der gemeinsamen Punkte durch die Ecken des Tripels gehen, und die Durchschnittspunkte der gemeinsamen Tangenten der Kegelschnitto in seinen Seiten liegen.

- 10) Man bilde die Gleichungen der vier doppelt projicierenden Kegel der Durchdringungseurve von zwei Flächen zweiten Grades und beweise auf analytischem Wege den Satz in § 86.; 13.
- Man entwickele die analogen Ergebnisse zu § 137.; 2. nnd 11. für Gleichungen mit vier Variabeln, speciell für Flächen zweiten Grades.
- 12) Die Polarebenen eines und dessolben Punktes in Bezug auf alle Flächen zweiten Grades, welche demselben B\u00e4schel angeh\u00f6ren, bilden ein Ebenenb\u00e4schel; die Pole einer Ebene in Bezug auf alle Fl\u00e4chen zweiten Grades, welche zur n\u00e4millen Schaar geh\u00f6ren, bilden eine Punktreihe. (\u00e8 100.; 5. \u00e8 101.)

Denn für U=0 und Y=0 als die homogenen Gleichungen zweier Flächen des Blaschels und P=0, Q=0 als die Gleichungen der Polarebenen des gegebenen Punktes in Bezug auf dieselben ist jede dritte Fläche des Büschels durch U+1V=0 und die Polarebene jenes Punktes in Bezug auf sie durch P+1Q=0 dargestellt.

Die Polarlinien einer festen Geraden in Bezug auf die Flächen des Büschels oder der Schaar erfüllen ein einfaches Hyperboloid; die Pole einer festen Ebene in Bezug auf die Flächen eines Büschels bilden eine Curve dritter Ordnung, die Polarebenen eines festen Punktes in Bezug auf die Flächen einer Schaar eine Developpable dritter Classe.

Denn den beiden Punkten 1 nnd 2 entsprechen die Polarebenen  $P_1 + \lambda P_1 = 0$ ,  $P_2 + \lambda Q_2 = 0$ , die das Hyperboloid  $P_1 Q_2 - P_2 Q_1 = 0$  erzeugen und den drei Punkten 1, 2, 3 die Polarebenen  $P_1 + \lambda Q_1 = 0$ ,  $P_2 + \lambda Q_2 = 0$ ,  $P_3 + \lambda Q_3 = 0$ , die sich in der Curve dritter Ordnung schneiden, welche den Hyperboloiden  $P_1 Q_2 - P_2 Q_1 = 0$ ,  $P_2 Q_3 - P_3 Q_4 = 0$ ,  $P_3 Q_1 - P_1 Q_3 = 0$  gemeinsam ist. (Vergl. 8 100; 9–11.)

Die developpable Fläche dritter Classe erscheint als die gemeinsam umschriebene zweier einfachen Hyperboloide, die eine Erzeugende gemein haben.

13) Von der Durchdringungseurve zweier Flächen zweiten Grades, wolche einen Rückkehrpunkt besitzt, ist in § 85. und in § 100. gezeigt, dass sie durch füuf Punkte oder ihre developpable Flächen durch fühf Ebenen bestimmt ist und man hat drans (§ 85.; 9., 10.) bereits den Schluss gezogen, dass alle Curven dieser Art und ihre developpableh Flächen unter einander collinear und reeiprok sind.

Macht man von jenen fünf Punkten den in der Curve willkurlich gewählten zum Einheitpunkt und die vier übrigen zu Fundamentalpunkten, so ergiebt sich die analytische Darstellung der Curve und ihrer Doveloppabeln der umsehriebenen und oingesehriebenen Flächen zweiton Grades sehr einfach.

Sei der Rückkehrpunkt der Curvo (Fig. 228, vergl. Fig. 165.) der Fundamentalpunkt  $A_1$ , der Berührungspunkt der stationären Ebene  $A_2$ , der Scheitel des doppelt berührenden Kegels zweiten Grades  $A_2$  und der Durchsehnittspunkt der Rückkehrtangente mit der stationären Ebene  $A_1$ 3 dann ist durch  $x_2^1 - x_2 x_3 = -0$ 

ein Kegel zweiten Grades von der Spitze  $A_1$  ausgedrückt, der den Einheitpunkt enthält und welcher von den Ebenen  $A_1A_2A_3$ ,  $A_4A_4$  nach den Geraden  $A_1A_3$ ,  $A_1A_4$  respective berührt wird, oder für den die Ebene  $A_1A_2A_4$  die Polarebene von  $A_1A_3$  ist. Ebenso bezeichnet  $x_1^2 - x_1x_2 = 0$ 

oinen Kegel zweiten Grades von der Spitze  $A_{\gamma}$ , welcher von  $A_{\gamma}A_{\beta}A_{\gamma}$  und  $A_{\beta}A_{\beta}$  berührt wird oder für den  $A_{\gamma}A_{\beta}A_{\gamma}$  die Polarebeno von  $A_{\gamma}A_{\gamma}$  ist. Die Spitze des erstern liegt auf dem Mantel des zweiten und die zugehörige Berührungsehene des Letztern berührt den ersten in oiner von  $A_{\gamma}A_{\gamma}$  verschiedonen Geraden  $A_{\gamma}A_{\gamma}$ . Die Durchdringungseurve beider Kegel ist somit die gegebene Rauneurve viorter Ordnung mit Rückkehrpunkt.

Daher gelten für einen beliebigen Punkt dieser Curve die gleichzeitigen Relationen

$$\frac{x_4}{x_2} = \frac{{x_3}^2}{{x_2}^2}, \qquad \frac{x_1}{x_2} = \frac{{x_4}^2}{{x_2}^2} = \frac{{x_3}^4}{{x_2}^4}$$

oder für a als eine beliebige Zahl darf man die Verhältnisse der Coordinaten des Punktes der Curve setzen

$$x_1 : x_2 : x_3 : x_4 = a^4 : 1 : a : a^2$$
.

Der Punkt a und der Punkt — a der Curve liegen in einer durch den Fundamentalpunkt  $A_3$  gehenden



Geraden oder der Kegel aus  $A_3$  ist ein eigentlicher doppelt projicierender Kegel derselben; solche Punkte sind durch die Ebene  $A_1A_2A_4$  harmonisch getrennt.

Die Tangentialebene des Kegels A, im Punkte a hat nach § 137.; 5., 6. die Gleichung

$$2ax_1 - a^2x_2 - x_4 = 0$$

und die Tangentialebene von  $\mathcal{A}_3$  in demselben Punkte ist dargestellt durch

$$2a^2x_4 - x_1 - a^4x_2 = 0.$$

Die Coexistenz beider Gleichungen bezeichnet die Tangente der Curve im Punkte  $a_1$  setzt man in ihnen  $x_3=0$ , so erhält man für den Durchschnittspunkt derselben unt der Ebene  $A_1, A_2, A_3$  die Bedingungen

$$a^2x_2 + x_1 = 0$$
,  $2a^2x_1 - x_1 - a^4x_2 = 0$ ,

in welche nur die geraden Potenzen von a eintreten; d. h. die Tangenten der Curve in Punkten a und -a schneiden sich in der Ebene  $A_1A_2A_1$ . In der That sind die Gleichungen der Tangente in -a

$$2ax_1 + a^2x_2 + x_4 = 0$$
,  $2a^2x_4 - x_1 - a^4x_2 = 0$ .

Beide Tangenten liegen in der durch die letzte Gleichung ausgedrückten Ebene und bilden also mit der Schnittlinie mit  $A_1A_2A_4$  und mit der nach  $A_3$  gehenden Geraden ein harmonisches Büschel.

Eliminiert man zwischen den Gleichungen

$$2ax_3 - a^2x_2 - x_4 = 0$$
,  $2a^2x_4 - x_1 - a^4x_2 = 0$ 

die Grösse a, so erhält man eine Gleichung für den Inbegriff aller Tangenten der Raumeurve

$$\{x_3 \pm 1, x_3^2 - x_2 x_1\}^2 = x_2 x_1 \pm x_2 1 x_1^2 - x_1 x_2$$
les in rationales Form peak draimaliges Ausscheidung

oder in rationaler Form nach dreimaliger Ausscheidung von  $x_2 = 0$  (vergl. § 83.; 11\*, b.) (r = 8)

$$x_2(3x_4^2 + x_1x_2)^2 - 8x_3^2(x_1^3 + 3x_1x_2x_4 - 2x_1x_3^2) = 0.$$

Sie ist eine Gleichung fünften Grades  $(r=5,\S,85,1)$ nt,  $s,c,\S,85,0$  und zeigt, dass die Fundamentalebenen  $x_1=0$  (stationäre Ebene),  $x_2=0,x_3=0,x_4=0$  respective die Fläche schneiden 1) in der dreifuchzählenden Geraden  $A_1A_2$  und dem Kegelschnitt  $A_1$  (Fig. 228) von der Gleichung

$$9x_2x_4 - 8x_3^2 = 0$$
,

der also durch die Fundamentalpunkte  $A_2$ ,  $A_1$  geht und in ihnen respective die Geraden  $A_2A_3$ ,  $A_3A_1$  berrührt; 2) in der zweifach zählenden Geraden  $A_1A_4$  und der durch die Gleichung

$$x_4^3 - 2x_1x_3^2 = 0$$

dargestellten Chrve dritter Ordnung, die also in  $A_i$ mit der Geraden  $A_i A_i$  als Tangente einen Rückkehrpunkt und in  $A_i$  einen Inflexionspunkt mit der Tangente  $A_i A_i$  hat; 3) in der Geraden  $A_i A_i$  und dem doppelt zählenden durch die Gleichung

$$3x_4^2 + x_1x_2 = 0$$

dargestellten Kegelschnitt (Hyperbel A., in Fig. 228.), der also in  $A_1$ ,  $A_2$  respective die Geraden  $A_1A_1$ ,  $A_2A_1$  berührt; in der Geraden  $A_2A_3$  und der Curve vierter Ordnung von der Gleichung

$$x_1x_2^3 + 16x_3^4 = 0$$
.

Diese und die Curve dritter Ordnung in der Ebene A, A, A, en latilit die Fig. 228. nieht; die Kegelschnitte A1, A2, sind punktiert, wo sie von den Flächen des Fundamentaltetraeders A, A, A3, 41 und den Kegeln verdeckt sind, übrigens ausgezogen, wie die Raumeurve vierter Ordnung selbst auf dem Mantel des Kreiskegels. B, und B, bezeichnen die Leiteurven der beiden Kegel A, und A3, deren Durehdringung sie ist.

Verbindet man den Punkt a der Curve mit den beiden ihm unendlich nahe folgenden Punkten, so erhält man die Schmiegungsebene der Curve. die ihm entspricht und nach § 141. ist ihre Gleichung

$$\begin{vmatrix} x_2 \\ x_2 \\ x_3 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_2 \\ x_3 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} x_2 \\ x_2 \\ x_2 \\ x_4 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_4$$

der  $x_1 - 3a^4x_2 + 8a^3x_3 - 6a^2x_4 = 0$ .

Für a=0 wird sie zu  $x_1=0$  und enthält auch noch den dritten nächstfolgenden Punkt.

Die Schmiegungsebene im Punkte - a ist durch

$$x_1 - 3a^4x_2 - 8a^3x_3 - 6a^2x_1 = 0$$

dargestellt und wird von der Schmiegungsebene in a in der Ebene  $A_1A_2A_4$  nach einer Tangente des Kegelschnitts  $\mathbf{A}_3$  geschnitten.

Soll ein Punkt P oder y des Raumes auf jener liegen, so hat er der Bedingung

$$y_1 - 3a^4y_2 + 8a^3y_3 - 6a^2y_4 = 0$$

zu genügen und da diese eine Gleiehung vom vierten Grade in a ist, so gehen durch jeden Punkt des Raumes vier Schmiegungsebenen der Curve. (§ 83.; 11°, c) n = 4.)

Sind  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ ,  $a_4$  die vier Wurzeln dieser Gleichung, so gelten die vier Gleichungen

$$\begin{array}{l} x_1 - 3\,a_1{}^4x_2 + 8\,a_1{}^3x_3 - 6\,a_1{}^2x_4 = 0, \\ x_1 - 3\,a_2{}^4x_2 + 8\,a_2{}^3x_3 - 6\,a_2{}^2x_4 = 0, \\ x_1 - 3\,a_3{}^4x_2 + 8\,a_3{}^3x_3 - 6\,a_3{}^2x_4 = 0, \\ x_1 - 3\,a_1{}^4x_1 + 8\,a_1{}^3x_3 - 6\,a_2{}^2x_1 = 0, \end{array}$$

mit der Bedingung

$$\begin{vmatrix} 1, a_1^4, a_1^3, a_1^2 \\ 1, a_2^4, a_2^3, a_2^2 \\ 1, a_3^4, a_3^3, a_3^2 \\ 1, a_4^4, a_4^3, a_4^2 \end{vmatrix} = 0.$$

Unter derselben Bedingung gehen aber auch die Ebenen

$$x_1 - 3a_1^4x_2 - 8a_1^3x_3 - 6a_1^2x_4 = 0,$$

$$x_1 - 3a_2^4x_2 - 8a_2^3x_3 - 6a_2^2x_4 = 0,$$

$$x_1 - 3a_3^4x_2 - 8a_3^3x_3 - 6a_3^2x_4 = 0,$$

$$x_1 - 3a_4^4x_2 - 8a_4^3x_3 - 6a_1^2x_4 = 0,$$

die Schmiegungschenen in den Punkten  $-a_1$ ,  $-a_2$ ,  $-a_3$ ,  $-a_4$  durch einen Punkt  $P^8$ . Die Gerade  $PP^8$  geht durch  $A_3$  und P und  $P^8$  sind durch  $A_3$  und die Ebene  $A_1A_2A_4$  harmonisch getrennt. (Vergl. § 85.; 12.)

Durch die Curve vierter Ordnung mit Rückkebrpunkt gehen unendlich viele Flächen zweiten Grades, deren Gleichung die lineare Verbindung der Gleichungen beider Kegelflächen ist

$$(x_4^2 - x_1 x_2) + k(x_3^2 - x_2 x_4) = 0.$$

Durch jeden Punkt im Raume geht eine derselben. Für k=0 und  $k=\infty$  erhält man die beiden Kegel. Ist y der Sehnittpunkt der beiden Tangenten der Curve in den Punkten a und -a, so gelten gleiehzeitig

oder man hat

$$y_1: y_2: y_3: y_4 = -3a^4: 1: 0: -a^2$$

und dieser Punkt liegt also in einer Fläche des Büschels, wenn man hat  $k = -4a^2$ , d. h. in der Fläche von der Gleichung

$$x_1^2 - x_1 x_2 - 4a^2(x_3^2 - x_2 x_1) = 0.$$

Es ist evident, dass diese Fläche auch die beiden Tangenten der Curve in a und — a selbst enthält.

- 14) Man beweise analytisch den Satz in § 85.; 11.
- 15) Man interpretiere die vorigen Entwickelungen in den ξ<sub>i</sub> und zähle die entsprechenden Eigenschaften der developpabeln Fläche der Raumeurve vierter Ordnung
- mit Rückkehrpunkt auf.

  16) Die Ranmenrve dritter Ordnung ist analytisch darstellbar durch die Gleichungen

$$x_2^2 - x_1 x_2 = 0$$
,  $x_1^2 - x_2 x_1 = 0$ .

Man beweise, dass der Schnittpunkt von drei Schmiegungsebenen in der Ebene der drei entsprechenden Curvenpunkte liegt. (Vergl. § 84.; 9., 10.)

17) Drei lineare Complexe erzeugen als ihnen gemeinsam eine Regelfläche zweiten Grades durch die eine Schaar ihrer Erzeugenden.

144. Die projectivischen Bezielnungen der Gebilde aller Stufen finden in den entwickelten Coordinaten den einfachsten Ausdruck; es genügt, denselben für die Collineation und Reeiprocität der Räume zu geben, weil von da aus die Betrachtung leicht rückwärts und vorwitet zu verfolgen ist.

Wenn dem Punkte P oder  $(x_1, x_2, x_3, x_4)$  des einen Raumes der Punkt P' mit den Coordinaten  $x_1, x_2, x_3, x_4'$  im andern Raum entsprieht, so sind die  $x_i'$  als Functionen der  $x_j'$  — und ungekehrt — so bestimmt, dass allen Punkten einer Ebene im zweiten Raum wieder die Punkte einer Ebene im zweiten Raum wieder die Punkte einer Ebene im ersten Raum entsprechen; und zwar diess gauz unabhängig on der Wahl der Fundamentabpunkte für die  $x_i$  wie dervon der Wahl der Fundamentabpunkte für die  $x_i$  wie der

36

jenigen für die xi. Mit Rücksicht darauf, dass nicht die absoluten Werthe, sondern nur die gegenseitigen Verhältnisse der Coordinaten zur Bestimmung des Punktes erforderlich sind, kann man setzen

 $\mu x_i' = q_i(x_1, x_2, x_3, x_1)$  für i = 1, 2, 3, 4 respective und erhält als Ausdruck des der Ebene

$$\xi_1'x_1' + \xi_2'x_2' + \xi_3'x_3' + \xi_1'x_1' = 0$$

des zweiten Raumes entsprechenden Gebildes im ersten Raum

$$\begin{array}{l} \xi_{1}' \cdot \varphi_{1}(x_{1}, x_{2}, x_{3}, x_{4}) + \xi_{2}' \cdot \varphi_{2}(x_{1}, \cdots) + \xi_{3}' \cdot \varphi_{3}(x_{1}, \cdots) \\ + \xi_{1}' \cdot \varphi_{1}(x_{1}, \cdots) = 0, \end{array}$$

welche Gleichung somit für alle Werthe der & houogen und linear in den x, sein muss. Es müssen daher die qv, selbst houogene lineare Fuctionen der x, sein, d. h. die Collineation der Räume wird in Punkt-Coordinaten allgemein ansgedrückt durch die Bedingungsgleichungen

a) 
$$\mu x_i' = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + a_{i3}x_3 + a_{i4}x_4$$
.

In Folge derselben wird die Gleichung der Ebene, welche im ersten Raum der Ebene  $(\xi_1',\,\xi_2',\,\xi_3',\,\xi_4')$  des zweiten Raumes entspricht,

$$\begin{array}{l} \xi_1'(a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{11}x_4) + \xi_2'(a_{21}x_1 + \cdots) \\ + \xi_3'(a_{31}x_1 + \cdots) + \xi_1'(a_{11}x_1 + \cdots) = 0 \end{array}$$

und man erkennt, dass die mit a) gleiehzeitigen Relationen der Ebenen-Coordinaten sind

b) 
$$\varrho \xi_k = a_1 k \xi_1' + a_2 k \xi_2' + a_3 k \xi_3' + a_1 k \xi_1'$$
.

Der Uebergang von einem rämmlichen System zu einem ihm collinearen wird also analytisch ausgedrückt, indem man an Stelle der  $\mu x'$  lineare homogene Functionen der  $x_i$  setzt oder an Stelle der  $\varrho \xi_k$  lineare homogene Functionen der  $\xi_i$  deren Coefficienten mit den Coefficienten von jenen in der Art übereinstimmen, dass die Horizontalreihen der Coefficienten in jenen in die gleichnamigen Verticalreihen der Coefficienten in jenen in die gleichnamigen Verticalreihen der Coefficienten in jenen in diesen übergehen; oder mit andern Worten: Der Uebergang zu einem collinearen System entspricht einer allgemeinen linearen Substitution für die  $x_i$  and der transponierten Substitution für die  $\xi_k$ .

Die Antiösung der Gruppen der Gleichungen a) und b) nach den  $x_k$  respective den  $\xi'$  liefert die entsprechenden Substitutionen für die  $x_k$  respective  $\xi'$ . (§ 141. und unten 1—10.)

Die Gleiclungen der Transformation der Coordinaten lassen sich leicht als specielle Fälle hiervon ableiten und die in dieselben eintretenden Coefficienten erhalten mit Hilfe des Früheren eine vollständige geometrische Interpretation, welche der der Coefficienten der allgemeinen Gleichungen der Collineation entspricht. (Beispiel 8.)

Wenn aber dem Punkte P oder  $(x_1, x_2, x_3, x_4)$  die Ebene H' im andern Raum eorrespondiert, so setzen wir zwiselren den Coordinaten  $\xi'$  der Ebene und denen  $x_i$  des Punktes die Abhängigkeit

$$m\xi_i' = \varphi_i(x_1, x_2, x_3, x_4)$$

und erhalten als Gleichung der Ebene II'

$$\begin{array}{l} x_1' \cdot \varphi_1(x_1, x_2, x_3, x_4) + x_2' \cdot \varphi_2(x_1, \cdots) + x_3' \cdot \varphi_3(x_1, \cdots) \\ + x_1' \cdot \varphi_4(x_1, \cdots) = 0. \end{array}$$

Und da anch dem Punkte  $x'_i$  eine Ebene im ersten System entsprechen muss, so ist diese Gleichung nothwendig für alle Werthe der  $x'_i$  linear und homogen in den  $x_i$ , d. h. die Functionen  $y_i$  selbst müssen lineare und homogene Functionen der  $x_i$  sein; man darf also setzem

$$a^*$$
)  $m\xi' = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + a_{i3}x_3 + a_{i4}x_4$ ,
und erhält daraus

b\*) 
$$r\xi_k = \alpha_{1k} x_1' + \alpha_{2k} x_2' + \alpha_{3k} x_3' + \alpha_{4k} x_4';$$

d. h. die Reeiprocität räumlicher Systeme wird ebenfalls durch eine allgemeine lineare Substitution und deren transponierte analytisch ausgedrückt. Die geometrische Interpretation ihrer Coefficienten ist so einfach wie vorher.

Darum enthält die Algebra der linearen Substitutionen das bezeichnete Hauptstück einer allgemeinen analytischen Geometric — sagen wir die analytische Geometric der Lage — als einen Theil; die Entdeckung der projectivischen Eigenschaften der geometrischen Gebilde kommt auf die Entdeckung solcher Functionen der Coefficienten und Variabeln ihrer Gleichungen zurück, welche bei einer allgemeinen

linearen Substitution unverändert bleiben oder doch nur durch Hinzutreten eines eonstanten Factors geändert werden, d. h. auf die Theorie der Invarianten und Covarianten im Sinne der neuern Algebra. Die individuellen Eigenschaften der Figuren entsprechen den Invarianten und Covarianten gegenüber denjenigen Substitutionen, welche die Transformation der Coordinaten ausdrücken.

Nachdem wir die Idee der Verbindung entspreehender Elemente projectivischer Gebilde als die Quelle der geometrischen Erzeugung von Curven und Flächen kennen, lässt sieh leicht eine Uebersicht dieser Erzeugnisse geben (Beispiele 12 f.), die zur genaueren Untersuchung anregt.

Die für die Durchführung unumgängliche Mitinbetrachtnahme der imaginären Elementenpaare knüpft sieh am ein-

fachsten an die Lehre von der Involution.

1) Man zeige, wie es eine Folge der Gleichungen a), b) respective a\*), b\*) ist, dass fünf Paare entsprechender Elemente, von denen keine vier demselben Gebilde zweiter Stufe angehören, die Projectivität ränmlicher Systeme bestimmen.

2) Die Auflösung der Gleichungen a) für die Collineation der Räume in Punkt-Coordinaten giebt für die au Werthe in der Form von Brüchen, als deren gemeinsamer Nenner die Determinante der Coefficienten

$$\begin{bmatrix} a_{11}, \ a_{12}, \ a_{13}, \ a_{14} \\ a_{21}, \ a_{22}, \ a_{23}, \ a_{24} \\ a_{31}, \ a_{32}, \ a_{33}, \ a_{34} \\ a_{11}, \ a_{42}, \ a_{43}, \ a_{44} \end{bmatrix}$$

erscheint, während der Zähler das µ fache derjenigen Determinante ist, die aus der vorstehenden durch Einsetzung der Reihe x1', x2', x3', x4' in die kte Vertiealreihe derselben gebildet wird. Bezeiehnet man durch At diejenige Determinante, welche ans der vorigen durch Unterdrückung der iten Zeile und der kten Reihe hervorgeht, durch R aber diese Determinante selbst, so erhält man

$$\frac{R}{\mu} x_k = A_{1k} x_1' + A_{2k} x_2' + A_{3k} x_3' + A_{4k} x_1'.$$

Die Substitution in die Gleiehung

$$\begin{aligned} & \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 \dot{x}_3 + \xi_1 x_1 = 0 \\ & \xi_1 (A_{11} x_1' + A_{21} x_2' + A_{31} x_3' + A_{11} x_1') + \xi_2 (A_{12} x_1' + \cdots) \\ & \qquad \qquad + \xi_3 (A_{13} x_1' + \cdots) + \xi_1 (A_{11} x_1' + \cdots) = 0 \end{aligned}$$

oder 
$$x_1'(A_{11}\xi_1 + A_{12}\xi_2 + A_{13}\xi_3 + A_{14}\xi_1) + x_2'(A_{21}\xi_1 + \cdots)$$

$$+ x_3'(A_{31}\xi_1 + \cdots) + x_1'(A_{11}\xi_1 + \cdots) = 0;$$

d. h. die Relationen zwischen den  $\xi_i$  und  $\xi_i'$  sind  $\theta' \cdot \xi' = A_{i1}\xi_{i} + A_{i2}\xi_{i} + A_{i3}\xi_{i} + A_{i4}\xi_{i}$ .

In der That sind diess die Auflösungen von b), wenn  $\varrho' = R : \varrho$ .

- 3) Man leite die Projectivitätsgleichungen für Gebilde zweiter und erster Stufe direct ab und zeige sodan wie sie aus denen der Gebilde dritter Stufe hervorgehen und wie diess den Satz ausdrückt, dass in projectivischen Räumen die entsprechenden Gebilde zweiter respective erster Stufe zu einander projectiviseh sind.
- 4) Die Gleichungen für die projectivische Transformation der Gebilde vierter Stufe erhalten wir für i, k=1,2,3,4 und die aik als die Coefficienten der linearen Substitution mit vier Variabeln in der Form

$$\begin{array}{l} \mu^2 p_{1k'} := p_{12}(a_{i1}a_{k2} - a_{i2}a_{k1}) + p_{23}(a_{i2}a_{k3} - a_{i3}a_{k2}) \\ + p_{31}(a_{i2}a_{k1} - a_{i1}a_{k3}) + p_{14}(a_{i1}a_{k4} - a_{i1}a_{k1}) \\ + p_{21}(a_{i2}a_{k4} - a_{i4}a_{k2}) + p_{31}(a_{i3}a_{k4} - a_{i1}a_{k3}) \end{array}$$

und entsprechend für die  $\pi_{ik}$ .

Was ergiebt sich für den Schnittpunkt des Strahls mit der Einheitebene, respective die projicierende Ebene desselben aus dem Einheitpunkte und ihre entsprechenden? (Vergl. 8.)

5) Die Bestimmung projectivischer Gebilde zweiter Stufe durch vier und die erster Stufe durch drei Paare entsprechender Elemente ist zu begründen; man diseutiere auch die Bestimmung der Projectivität der Gebilde vierter Stufe. 6) Die Division der drei letzten Gleichungen a) durch die erste giebt \*

$$\frac{x_i'}{x_1'} = \frac{a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + a_{i3}x_3 + a_{i4}x_4}{a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4}$$

und analog für die Gleichungen b). Für  $x_1$  und  $x_1'$  gleich Eins entspringen aus diesen Gleichungen diejenigen, welche für Paralleleoordinaten x, y, z (§ 140) den Uebergang zu einem eollinearen System bedeuten.

Man bilde die entsprechenden speciellen Gleichungen für reciproke Systeme und discutiere geometrisch diese speciellen Gleichungen, wie die vorhergehenden allgemeinen, entwickele insbesondere die doppelte geometrische Deutung ihrer Coefficienten. (Vergl. 8.)

- 7) Man bestimme die linearen Substitutionen, welche die geometrisch bestimmte Projectivität von zwei gegebenen Gebilden zweiter Stufe ausdrücken; also zu den Gruppen von vier Paaren entsprechender Elemente und für gegebene von einander unabhängige Fundamental-Elemente.
- 8) Die Untersuchung der Coordinatentransformation kann daran angeschlossen werden; die Systeme sind congruent und die entsprechenden Elemente decken sich.

Die Transformationen für Gebilde zweiter Stufe reichen als Beispiel hin, denn die sich ergebenden Gesetze sind allgemein. Man erhält aus den allgemeinen linearen Substitutionen

$$\mu x_i' = a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + a_{i3} x_3, \ \varrho \, \xi_k = a_{1k} \xi_1' + a_{2k} \xi_2' + a_{3k} \xi_3'$$

für 
$$x_2 = 0$$
,  $x_3 = 0$ ,  $x_1 = \frac{h_1}{e_1}$ , respective  $\xi_2' = 0$ ,  $\xi_3' = 0$ ,

$$\begin{split} \xi_1' &= \frac{h_1'}{\ell_1'} \text{ (vergl. § 133.) d. i. für } A_1, \text{ respective } a_1' \\ & \frac{\mu \, \ell_1}{h_1'} \, x_1' = a_{i1} \text{ respective } \frac{\theta \, k_1'}{h_1'} \, \xi_k = a_{1k} \end{split}$$

und allgemein für  $A_k$  respective  $a_i$ 

$$\frac{\mu \, r_k}{h_i} \, x_i' = a_{ik} = \frac{\varrho \, \varepsilon_i'}{h_i'} \, \xi_k \,,$$

Für die eonstructive Benutzung oder die Uebersetzung in die Figur noch bequemer schreiben wir

$$x'_i : x'_j = a_{ik} : a_{jk} \text{ und } \xi_k : \xi_l = a_{ik} : a_{il}.$$

In Bezug auf die Einheitelemente erhalten wir endlich für den Einheitpunkt des alten Systems in Bezug auf das neue und für die Einheitlinie des neuen Systems in Bezug auf das alte respective

$$\sum_{k=3}^{k=1} a_{ik} = \mu x_i'; \quad \sum_{i=3}^{i=1} a_{ik} = \varrho \xi_k.$$

Man führe diese Transformation für die Gebilde erzeige hesonders, wie für die Coordinaten von Cartesius und Plücker unsere geometrische Deutung der Transformationscoefficienten direct auf die gewöhnlichen Formeln führt.

Man untersuche endlich die speciellen linearen Substitutionen, die man orthogonale nennt, auf ihren geometrischen Character.

 Die Projectivität der Gebilde erster Stufe wird ausgedrückt durch

$$\frac{x_1'}{x_1'} = \frac{a_{21}x_1 + a_{22}x_2}{a_{11}x_1 + a_{12}x_2} \text{ oder } \xi = \frac{a_{21} + a_{22}\xi}{a_{11} + a_{12}\xi} \xi$$
1. i. 
$$a_{12}\xi\xi' - a_{22}\xi + a_{11}\xi' - a_{21} = 0,$$

die allgemeine lineare Gleichung zwischen zwei Variabelu. Man erhält

$$\xi = -\frac{a_{21} - a_{11} \, \xi'}{a_{22} - a_{12} \, \xi'} \cdot$$

Welches ist die Bedeutung der \( \xi, \xi \) im Allgemeinen (\( \xi \) 132.) und welches die für die elementaren Coordinatensysteme?

 Unter der Voraussetzung, dass a<sub>11</sub> = - a<sub>22</sub> ist, erhält man die Gleichung der Involution

$$a_{12}\xi\xi' + a_{11}(\xi + \xi') - a_{21} = 0.$$

11) Man zeige, wie durch Voraussetzungen über das vollständige directe oder indirecte oder über das theilweise Entsprechen der Fundaunental-Elemente die allgemeine Gleichung der Projectivität in die einfacheren Formen

$$\begin{array}{c} a_{12}\xi\xi'=a_{21},\ a_{22}\xi=a_{11}\xi';\\ a_{12}\xi\xi'-a_{22}\xi+a_{11}\xi'=0,\ a_{22}\xi-a_{11}\xi'+a_{21}=0;\\ a_{12}\xi\xi'-a_{22}\xi-a_{21}=0,\ a_{12}\xi\xi'+a_{11}\xi-a_{21}=0 \end{array}$$

übergeführt wird. Die entspreehenden Specialisierungen der allgemeinen Projectivitätsgleichungen für die Gebilde höherer Stufen mögen untersucht werden; insbesondere für den Fall entsprechende. Fundamentalelemente. Welches ist die Bedentung der Substituton

$$\mu x_i' = a_{ii}x_i, \ \varrho \xi_k = a_{kk}\xi_k'$$
?

12) Wenn die projectivischen Gebilde £, ξ einerlei Träger haben und auf dieselben Fundamental-Elemente bezogen sind, so giebt die für ξ = ξ aus der allgomeinen Gleichung der Projectivität entspringende Gleichung

$$a_{12}\xi^2 + (a_{11} - a_{22})\xi - a_{21} = 0$$

die Doppelelemente in einander liegender projectivischer Gebilde; ebenso die Gleichung

$$a_{12}\xi^2 + 2a_{11}\xi - a_{21} = 0$$

die Doppelelemente der Involution.

Inwiefern überträgt sich diess auf ungleichartige projectivische Gebilde? (Vergl. 17.)

13) Man zeige, dass in einander liegende collineare Gebilde zweiter Stufe im Allgemeinen nicht mehr als drei Elemente enteprechend gemein haben können und orweitere den Satz und die Beweise für die collinearen Raume.

Unter der Annahme, dass die  $x_i'$  und die  $x_i$  auf das nämliche System von Fundamentalelementen be-

zogen sind, genügen die sich selbst entsprechenden Punkte durch ihre Coordinaten den Gleichungen

$$\mu x_i = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + a_{i3}x_3$$

aus denen sich für u die enbische Gleichung ergiebt

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \mu, & a_{12} & , & a_{13} \\ a_{21} & , & a_{22} - \mu, & a_{23} \\ a_{31} & , & a_{32} & , & a_{33} - \mu \end{vmatrix} = 0,$$

deren Wurzeln die entsprechenden Coordinatenwerthe liefern. Die sich selbst entsprechenden Geraden sind die Seiten des Dreiceks der sieh selbst entsprechenden Pankte.

Oder auch: Der Ort der Durchschnittspunkte der Paare entsprechender Strahlen (vergl. §§ 22., 25.)

$$mx_i' + nx_k' = 0, m(a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + a_{i3}x_3) + n(a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + a_{k3}x_3) = 0$$

ist der Kegelschnitt

 $x_i'(a_k, x_i + a_{ik}, x_2 + a_{kk}, x_2) - x_i'(a_i, x_i + a_{ik}, x_2 + a_{ik}, x_2) = 0$ ; er bestimmt zu jedem Strahl des einen Büschels den entsprechenden des andern und erledigt die Construction der collinearen Ebcnen. Die drei Kegelschnitte aber, welche für i, k gleich 1, 2; 2, 3; 3, 1 respective erhalten werden, haben drei Schnittpunkte

$$x_i' = 0$$
,  $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + a_{i3}x_3 = 0$ ,

welche nur je zweien unter ihnen angebören, und somit im Allgemeinen nur drei weitere Schnittpunkte, die ihnen gemeinschaftlich sind; es sind die sich selbst entsprechenden Punkte der collinearen Ebenen. Jene wie diese Betrachtung zeigt, dass von ihnen immer einer reell sein muss und dass die ihm gegenüberliegende Seite des sich selbst entsprechenden Dreiecks es auch ist.

Wie modificieren sieh Beweis und Satz für ungleiehartige projectivische Gebilde zweiter Stufe, nämlich Ebene und Bündel?

14) Es ist zu zeigen, dass für ineinanderliegende reciproke Gebilde zweiter Stufe diejenigen Elemente, welche in ihren entsprechenden liegen oder durch dieselben gehen, Curven respective Kegelflächen zweiten Grades bilden. Man hat z. B. nach a\*) ans

$$\begin{split} \xi_1'x_1 + \xi_2'x_2 + \xi_3'x_3 &= 0, \\ (a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3)x_1 + (a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3)x_2 \\ &+ (a_{21}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3)x_3 &= 0 \\ \text{other } a_{11}x_1^2 + a_{22}x_1^2 + a_{33}x_2^2 + (a_{12} + a_{21})x_1x_2 \\ &+ (a_{23} + a_{23})x_2x_3 + (a_{13} + a_{23})x_3x_3 &= 0. \end{split}$$

Diese Kegelschnitte dienen zur Construction entsprechender Elemente, denn der eine giebt die Gerade, welche einem beliebigen Punkte des andern entspricht, als seine Polare in ihm und der andere analog den Punkt, welcher einer beliebigen Tangente des andern entspricht.

Die beiden bezeichneten Kegelschnitte sind in doppelter Berührung mit einander und die Berührungspunkte so wie der Sehnittpunkt ihrer gemeinsamen Tangenten sind die einzigen Punkte, denen dieselben Geraden entsprechen, ob man sie zum einen oder andern der beiden reciproken Systeme rechnet.

- 15) Wie lauten die analogen Ergebnisse für den Raum?
- 16) Für α<sub>ik</sub> = α<sub>ki</sub> entspringt aus der allgemeinen Reciprocität der Gebilde zweiter respective dritter Stufe die Polar-Reciprocität derselben, bei weleher ein Kegelschnitt respective eine Fläche zweiten Grades als Directrix erscheint und einem Punkte dieselbe Gerade, respective dieselbe Ebene entsprieht, ob wir ihn zum ersten oder zweiten der reeiproken Systeme rechnen. Die Directrix ist nicht wesentlich reell. Man zeige diess an der Entstehung des Polarsystems im Strahlenbündel und in der Ebene mittelst einer Fläche zweiten Grades nach § 94.; 2., 5., 7. und weise das Orthogonalsystem der projieierenden Strahlen und zugehörigen projicierenden Normalebenen oder ihrer Spuren in der Bildebene (§ 10., § 23., Fig. 43.) als Specialfall davon nach - nämlich für eine Kugel vom Radius Null aus dem Centrum der Projection. (§ 95.; 10.)

- 17) Projectivische Gebilde erster Stufe liefern, wenn sie in der Form des Ineinanderliegens gleichartiger Gebilde verbunden werden, als ihr Erzengniss das reelle oder vereinigte oder nicht reelle Paar ihrer Doppelelemente.
- 18) Die Verbindung ungleichartiger projectivischer Gebilde erster Stufe, nämlich einer Reihe und eines Büschels in derselben Ebene, einer Reihe und eines Ebenenbüschels, eines Strahlenbüschels und eines Ebenenbüschels, wenn der Scheitel des erstern in der Scheitelkante des letztern liegt, erzeugt zwei Elemente des einen Gebildes, die in ihren entsprechenden im andern liegen.
  - 19) Die Verbindung der entsprechenden Elemente von zwei gleichartigen projectivischen Gebilden erster Stufe aber verschiedenen Trägern liefert folgendes:
    - a) Zwei Reihen in derselben Ebene durch die Verbindungslinien ihrer eutsprechenden Pankte und zwei Strahlenbüschel in derselben Ebene durch die Selmittpunkte ihrer entsprechenden Strahlen die ebenen Curven, die wir Kegelsehnitte nennen. (§ 25.)
    - b) Zwei Strahlenbüschel von einerlei Scheitel aber in verschiedenen Ebenen durch die Verbindungsebenen entsprechender Strahlenpaare und zwei Ebenenbüschel von sich sehneidenden Seheitelkanten durch die Schnittlinien entsprechender Ebenenpaare Kegelflächen zweiten Grades. (§ 88.)
    - e) Zwei Reihen in sieh kreuzenden Geraden durch die Verbindungslinien ihrer entsprechenden Punkte und zwei Ebenenbüsselle von sieh nieht schneidenden Scheitelkanten durch die Schuittlinien ihrer entsprechenden Ebenen die eine Regelschaar eines einfachen Hyperboloids. (§ 99.)
    - Welche Erzengnisse liefern die entsprechenden Verbindungen ungleichartiger Gebilde erster Stufe?
- 20) Die Verbindungsebenen der entsprechenden Punkte von drei projectivischen Reihen in sich kreuzenden Geraden erzeugen eine de veloppable Fläche dritter Classe (§ 84.; 14.); die Schnittpunkte der ent-

- sprechenden Ebenen von drei projectivischen Büscheln mit sich kreuzenden Scheitelkanten erzeugen eine Raumeurve dritter Ordnung. (884.: 13.8143.: 12.)
- 21) Die Erzeugnisse unter 18), 19) und 20) lasens sich untereinander und auf die Gebilde erster Stufe prejectivisch beziehen durch Festsetzung des Entsprechens von drei Paaren ihrer Elemente (vergl. § 29.). Sie lassen sich so auch zu neuen Erzeugnissen verbinden. Z. B. eine Gerade als Punktreihe und ein Kegelschnitt als zu ihr projectivische Punktreihe erzeugen durch die Verbindungsgeraden entsprechender Punktepaare eine Regeliläche dritten Grades (§ 114.) wenn sie in derselben Ebene liegen, eine Curve dritter Classe.
  - Zwei projectivische Kegelschnitte erzeugen durch die Verbindungslinien ihrer entsprechenden Punktepaare eine Regelfläche vierten Grades; ein Kegelschnitt und eine Raumeurve dritter Ordnung, respective zwei projectivische Raumeurven dritter Ordnung eine Regelfläche fünften respective sechsten Grades; etc.
- 22) Zwei collineare Ebenen bestimmen durch die Verbindungsebenen der Paare sich schneidender entsprechender Strahlen eine developpable Fläche dritter Classe; zwei collineare Bündel durch die Schnittpunkte solcher Paare eine Raumeurve dritter Ordnung. Die entsprechenden Punkte der Ebenen und die entsprechenden Ebenen der Bündel liefern Strahlensysteme, die zu jener Developpaben und dieser Curve in engster Beziehung stehen; durch jeden Punkt geht ein Strahl und in jeder Ebene liegen drei Strahlen des letzteren im Allgemeinen und reciprok für das erstere.
- 23) Zwei reciproke Ebenen respective Bündel erzeugen durch die Verbindungsebenen der Punkte der einen mit den entsprechenden Strahlen der andern, respective die Schnittpunkte der Strahlen des einen mit den entsprechenden Strahlen des andern eine Fläche zweiten Grades (§ 98; 12.). Man zeige, dass die der Schnittlinie der Ebenen respective dem Scheitelstrahl der Bündel entsprechenden Punkte und Ebenen die Berührungspunkte respective Berührungsebenen der

Fläche in den Trägern der erzeugenden Gebilde sind (vergl. § 27.; 3.). Man begründe auch die Existenz der beiden Familien der Flächen zweiten Grades mit hyperbolisehen und mit elliptisehen Punkten (§ 89.) — ans dieser Erzeugungsweise.

- 24) Die Verbindungsebenen (Schnittpunkte) der entsprechenden Punkte (Ebenen) von drei collinearen Ebenen (Bündeln) erzeugen eine krumme Fläche dritter Classe (Ordnang). Können diese Erzeugnisse und die unter 23) unter sieh und uitt Gebilden zweiter Stufe projectivisch bezogen werden?
- 25) Zwei collineare räumliche Systeme erzeugen durch die Verbindungslinien der Paare entsprechender Punkte und durch die Schnittlinien der Paare entsprechender Ebenen einen Strahleneomplex, in welchem die durch einen festen Punkt gehenden Strahlen eine Kegelflächte zweiter Ordnung und die in einer Ebene liegenden eine Curve zweiter Classe bilden. Dieselben Strahlen sind auch die, welche mit ihren entsprechenden in einer Ebene liegen oder durch denselben Punkt gehen.
- 20) Aus den einfachsten Ausdrucksformen projectivischer Gebilde erster Stufe (I.), welche, insoferu sie Strahlenbüschel sind, demselben Gebilde zweiter Stufe angehören müssen, nämlich für x = 0, x² = 0; y = 0, ρ² = 0 als die Gleichungen der ihren Träger bestimmenden Elementempaare, d. h. als lineare Gleichungen mit zwei Varübelm x, oder ½, aus

$$u + \lambda u^* = 0$$
,  $v + \lambda v^* = 0$ 

entspringt als Gleichung des Erzeugnisses ihrer Verbindung nach 19)

$$uv^* - u^*v = 0.$$

Sind u=0,  $u^{n}=0$  algebraische Gleichungen  $u^{nn}$  Grades zwischen den Coordinaten  $x_{i}$  oder  $x_{i}$  in Gebilden zweiter oder dritter Stufe, d. h. die Gleichungen von ebenen Curven, Kegeln oder krummen Flächen, deren Ordnung oder Classe gleich u ist, so repräsentiert

$$u + \lambda u^* = 0$$

eine ebene Curve, Kegelfläche, krumme Fläche von

derselben Ordnung oder Classe, welche durch ein Element bestimmt ist, das sie enthalten soll, wenn dieses den Gebilden u = 0,  $u^* = 0$  nicht gleichzeitig angehört. Für Gleichungen in den  $x_i$  nennt man ein solches System ein Büschel von Curven, Kegeln, krummen Plächen  $u^{irr}$  Ordnung, für solche in den  $\hat{x}_i$ eine Schaar von Curven, Kegeln, krummen Plächen  $u^{irr}$  Classe.

Die Büschel respective Schaaren  $u + \lambda u^a = 0$ ,  $p + \lambda v^a = 0$  and projectivisch und erzeugen durch die gemeinsamen Elemente ihrer entsprechenden Curven, Kegel, Flächen respective Curven, Kegel, Flächen von der Summe ihrer Ordnungen oder Classe, welche die gemeinsamen Elemente der Büschel oder Schaaren auch enthalten.

- 27) Sind u, u\*, etc. homogene Polynome zweiten Grades, so hat man Büschel respective Schaaren von Curven. Kegeln, krummen Flächen zweiten Grades. Verbindet man die Gleichung eines Kegelsehnittbüschels u+lu\*=0 mit der linearen Gleichung  $\xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 x_3 = 0$ durch Elimination von x3, so erhält man als Gleichung der Reihe der gemeinsamen Punktepaare der Geraden und der Curven des Büschels eine Gleichung von der Form  $u + \lambda u^* = 0$  mit u,  $u^*$  als homogenen Polynomen zweiten Grades in x1, x2, und erkennt dieselbe als Ausdruck der Involution, welche jene Paare bilden. (§ 25.) Den Doppelpunkten derselben entsprechen die beiden Kegelsehnitte des Büschels, welche die Gerade berühren. Ein Büschel von Flächen zweiten Grades schneidet daher eine Gerade in einer involutorischen Reihe und enthält zwei Fläeben, welche dieselbe berühren; es schneidet eine Ebene in einem Kegelsehnittbüsehel und enthält somit drei Flächen, welche diese Ebene berühren, weil nach § 143.; 9. cin Kegelschnittbüschel drei Paare von Geraden enthält. Man übertrage diese Erörterungen auf die Schaaren von Curven und Flächen zweiten Grades.
- 28) In analoger Weise nennt man das durch eine Gleichung von der Form u<sup>(0)</sup> + λ<sub>1</sub> u<sup>(1)</sup> + λ<sub>2</sub> u<sup>(2)</sup> = 0 dargestellte

System ein Bündel oder Netz von Curven oder Flächen ihrer Ordnung oder Classe, als welche jede durch zwei Punkte, Gerade, Ebenen, die sie enthalten oder berühren mässen, bestimmt werden; man uneht sie projectivisch, indem unan ihre Elemente als einander eindentig entsprechend bestimmt. (Vergl. 8, 141; 1)

Man überträgt dieselben Betrachtungen auf Systeme von der Gleichungsform

$$u^{(0)} + \lambda_1 u^{(1)} + \lambda_2 u^{(2)} + \cdots + \lambda_n u^{(n)} = 0$$

in welchen eine Curve respective Fläche durch # Elemente bestimmt wird.

Man erlättere die Fläche, welche das Erzengniss von drei projectivischen Flächennetzen ist (24) und die Carre, welche vier projectivische Netze als Ort der Schnittpunkte von je vier entsprechenden Flächen erzeugen.

145, Es ist in den frilheren Eutwickelungen hervorgetreten, dass die metrischen Bestimmungen: Rechtwinkligkeit, Gleichwinkligkeit (§ 31; 9, 10), Halbierung (§ 16; 1.) specielle Fälle projectivischer Relationen sind, und insbesondere dass diese Specialisierungen durch die unendlich ferne Ebene des Raumes und den in ihr gedachten imaginären Kreis bedingt werden. (§ 97.)

So wie man nun allgemein Untersuchungen der analyitschen Geometrie vereinfacht, indem man Punkte und Ebenen, welche für dieselben wichtig sind, zu Fundamentalpunkten respective Fundamentalebenen oder als Einheitpunkt respetive Einheitehene wählt, oder sonst in das Goordinatensystem aufnimmt, so gilt auch von den auf metrische Verhältnisse bezüglichen Untersnehungen der analytischen Geometrie, dass sie sich am einfachsten danu gestalten, wenn die Grundlagen der metrischen Bestimmungen überhampt dem Goordinatensystem angehören, welches man benutzt. Diess bedingt also die Voranssetzung, dass die eine Fundamentalebene unendlich fern ist, wie sie den Systemen der Goordinaten von Cartesius und Plücker im Allgemeinen entspricht; und die Volbstündigskit des Erfolgs bedinzt feruer, dass die Stellungen der Coordinatenebenen respective die Riehtungen der Coordinatenaxen oder dass die Kanten und Eeken, die der unendlich fernen Fläche des Fundamentaltetraeders angehören, ein Tripel harmonischer Pole und Polaren in Bezug auf jenen imaginären Kreis, d. h. dass die Coordinatenaxen und Ebenen drei zu einander normale Gerade und Ebenen sind. Die rechtwinkligen Cartesischen und Plücker'schen Coordinaten dienen daher für diese Zwecke am besten. Von den auf sie bezüglichen metrischen Relationen gelangt man auch bequen zu den allgemeinen für die projectivischen Coordinaten. Dass man die Gleiehungen in Cartesischen und Plücker'sehen Coordinaten nach den Substitutionen der §§ 135. und 140. in homogene Form bringen kann, siehert die Vortheile dieser Homogeneität, giebt die Mögliehkeit der Anwendung des mächtigen Instruments der Determinanten und erweitert zugleich die Tragweite und Geltung der gewonnenen Resultate.

 Pär Cartesische rechtwinklige Coordinaten sind die Winkel α, β, γ, die der vom Anfangspunkt A, nach einem Punkte P(x, y, z) gehende Radiusveeter A, P= e mit den Axen A, X, A, Y, A, Z macht durch

$$\frac{x}{\varrho} = \cos \alpha, \quad \frac{y}{\varrho} = \cos \beta, \quad \frac{z}{\varrho} = \cos \gamma$$

ausgedrückt und wegen

$$x^2 + y^2 + z^2 = \varrho^2$$
  
ist (vergl. § 46.)

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1.$$

2) Ist dann p die Länge der Normale vom Anfangspankt auf eine Ebeue und macht dieselbe mit den Axen A,X, A<sub>1</sub>Y, A,Z die Winkel a, β, γ respective, so ist flur irgend einen Punkt (x, y, z) dieser Ebene die Summe der orthogonalen Projectionen seiner Coordinaten PP<sub>1</sub> = z, P<sub>1</sub>P<sub>12</sub> = y, P<sub>12</sub>A<sub>1</sub> = x auf das Perpendikel p diesen gleich, d. h.

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma = p$$
  
und die allgemeine Gleichung  
 $Ax + By + Cz + D = 0$ 

kann durch Multiplication mit einem Factor

$$\left(-\frac{D}{\sqrt{A^i+B^2+C^2}}\right)$$

immer aufdiese Form (Normalform) gebracht werden.

3) Für (x<sub>1</sub>, y<sub>1</sub>, z<sub>1</sub>) als einen beliebigen Punkt des Raumes und eine durch ihn zur Ebene

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma = p$$

gelegte Parallelebene ist die vom Anfangspunkt auf diese gefällte Normale

$$= x_1 \cos \alpha + y_1 \cos \beta + z_1 \cos \gamma$$

und die Entfernung von  $(x_1, y_1, z_1)$  bis zur bezeichneten Ebene ist

$$-(x_1\cos\alpha+y_1\cos\beta+z_1\cos\gamma-p),$$

d. h. das negative Resultat der Substitution der Coordinaten des Punktes in die Gleichung der Ebene, den Abstand der Ebene vom Anfangspunkte als positiv betrachtet,

4) Für den Winkel von zwei Ebenen findet man

$$cos \theta = \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2}{\sqrt{(A_1^2 + B_1^2 + C_1^2)(A_2^2 + B_2^2 + C_2^4)}},$$
  

$$sin^2 \theta = \frac{(A_1 B_2 - A_2 B_1)^2 + (B_1 C_2 - B_2 C_1)^2 + (C_1 A_2 - C_2 A_1)^2}{(A_1^2 + B_2^2 + C_2^2)(A_2^2 + B_2^2 + C_2^2 + A_2^2 + C_2^2)}$$

und damit die Bedingungen des Parallelismus

$$A_1B_2=A_2B_1\;,\;\;B_1C_2=B_2C_1\;,\;\;C_1A_2=C_2A_1$$
 und der Rechtwinkligkeit

$$A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0.$$

5) Ist x<sub>i</sub>ξ + y<sub>i</sub>η + z<sub>i</sub>ζ + 1 = 0 die Gleichung eines Punktes in rechtwinkligen Pfücker'schen Coordinaten und sind ξ<sub>1</sub>, η<sub>1</sub>, ζ<sub>1</sub> die Coordinaten einer Ebene in demselben System, so hat die Letztere in Cartesischen Coordinaten die Gleichung

$$\xi_1 x + \eta_1 y + \xi_1 z + 1 = 0$$

und es ist also ihre Normalform

$$\frac{\xi_1 x + \eta_1 y + \xi_1 z + 1}{-\nu \xi_1^2 + \eta_1^2 + \xi_1^2} = 0$$

and somit der Abstand des Panktes (x1, y1, z1) von ihr

$$= \frac{\xi_1 x_1 + \eta_1 y_1 + \xi_1 z_1 + 1}{1/\xi_1^2 + \eta_1^2 + \xi_1^2}.$$

- Man mache die analogen Entwickelungen f
  ür die Punktund Linien-Coordinaten in der Ebene.
  - 7) Sind dann

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$
, abkärzend  $x_1 = 0$ ,  $A_2x + B_2y + C_2\bar{z} + D_2 = 0$ ,  $x_2 = 0$ ,  $A_3x + B_3y + C_3z + D_3 = 0$ ,  $x_4 = 0$ ,  $x_5 = 0$ ,  $x_6 = 0$ .

die Gleichungen von vier Ebenen A, A, A, A, die ein Tetraeder bilden, so kann die Gleichung

jeder Ebene  
in die Form 
$$Ax + By + Cz + D = 0$$

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 + a_4 x_4 = 0$$

gebracht werden; denn die Bedingungen

$$\begin{aligned} a_1 A_1 + a_2 A_2 + a_3 A_3 + a_4 A_4 &= A, \\ a_1 B_1 + a_2 B_2 + a_3 B_3 + a_4 B_4 &= B, \\ a_1 C_1 + a_2 C_2 + a_3 C_3 + a_4 C_4 &= C, \\ a_1 D_1 + a_2 D_2 + a_3 D_3 + a_4 D_4 &= D \end{aligned}$$

sind verträglich und bestimmen die  $a_i$ , so lange nicht ist

$$\begin{bmatrix} A_1, & A_2, & A_3, & A_4 \\ B_1, & B_2, & B_3, & B_4 \\ C_1, & C_2, & C_3, & C_4 \\ D_1, & D_2, & D_3, & D_4 \end{bmatrix} = 0.$$

Dann sind die  $x_i$  constante Vielfache der senkrechten Abstände eines Punktes von den Flächen des Tettaers, d. h. sie sind von den projectivischen Coordinaten des Punktes nieht wesentlich versehieden.

8) Sind die Gleichungen von A<sub>1</sub>, · · · in der Normalform gegeben, sodass A<sub>i</sub>, B<sub>i</sub>, C<sub>i</sub> die cos α<sub>i</sub>, cos β<sub>i</sub>, cos γ<sub>i</sub> sind (1, 2) und D<sub>i</sub> den negativen Abstand der Ebene A<sub>i</sub>

vom Anfangspunkt bezeichnet, so wird die Bedingung der Rechtwinkligkeit zweier Ebenen

 $AA^* + BB^* + CC^* = 0$ übergeführt in

$$\begin{array}{l} a_1a_1^*+a_2a_2^*+a_3a_3^*+a_4a_1^*-(a_1a_2^*+a_1^*a_2)\cos(\mathbf{A}_1,\mathbf{A}_2)\\ -(a_1a_2^*+a_2^*a_3)\cos(\mathbf{A}_2,\mathbf{A}_3)-(a_3a_1^*+a_3^*a_1)\cos(\mathbf{A}_3,\mathbf{A}_1)\\ -(a_1a_1^*+a_1^*a_1)\cos(\mathbf{A}_1,\mathbf{A}_1)-(a_2a_1^*+a_2^*a_1)\cos(\mathbf{A}_2,\mathbf{A}_1)\\ -(a_2a_1^*+a_1^*a_1)\cos(\mathbf{A}_1,\mathbf{A}_1)=0. \end{array}$$

Die Entfernung eines Punktes x', y', z' von der Ebene

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4a_4 = 0$$

wird für  $x_i' \equiv x' \cos \alpha_i + y' \cos \beta_i + z' \cos \gamma_i - p_i$  ausgedrückt durch

$$\frac{a_1 x_1' + a_2 x_2' + a_3 x_3' + a_1 x_4'}{V[\Sigma a_i^2 - 2 \Sigma a_i a_k \cos(\mathbf{A}_i, \mathbf{A}_k)]}$$

- Man wende diese Ergebnisse auf die Sätze in § 143.; 11.
   und ihre entspreehenden für die Ebene in § 137.; 2., 8.
   an, um dieselben anders auszudrücken.
- 10) Die Punkte von den Cartesischen Coordinaten x<sub>1</sub>, y<sub>1</sub>; x<sub>1</sub>, y<sub>2</sub>; x<sub>3</sub>, y<sub>3</sub> bilden ein Dreieck, dessen doppelter Flächeninhalt durch

$$\begin{bmatrix} x_1, y_1, 1 \\ x_2, y_2, 1 \\ x_1, y_1, 1 \end{bmatrix}$$

ausgedrückt wird. Verlegt man ohne Aenderung der Axenrichtung den Anfangspunkt nach  $x_1, y_1$ , so verwandelt sieh die vorige Determinante in

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1, & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1, & y_3 - y_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_2, & b_2 \\ a_3, & b_3 \end{vmatrix} = a_2 b_3 - a_3 b_2$$

für a,, b,; a,, b, als die neuen Coordinaten der Punkte 2, 3 respective. Ist aber 0 der Schnittpunkt der durch 2, 3 gezogenen Parallelen zu den respectiven Axen der y und der x, so ist

11) Die Gleichung der Ebene der drei Punkte 1, 2, 3 in Cartesischen Coordinaten (§ 141., vergl. § 136.; 3.) giebt nach den Elementen der ersten Zeile entwickelt

$$\begin{vmatrix} y_1, z_1, 1 \\ x & y_2, z_2, 1 \\ y_3, z_4, 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} z_1, x_1, 1 \\ z_2, x_2, 1 \\ z_4, x_4, 1 \end{vmatrix} + z \begin{vmatrix} x_1, y_1, 1 \\ x_2, y_2, 1 \\ x_2, y_3, 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1, y_1, z_1 \\ x_2, y_2, z_2 \\ x_3, y_4, 1 \end{vmatrix} = x_2, y_2, z_2$$

und in dieser Gleichung sind nach 10) die Coefficienten von x, y, z die doppelten Flächeninhalte der Projectionen des Dreiecks 123 anf die drei Coordinatenebenen, d. h. für F als Flächenzahl dieses Letztern und  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  als die Neigungswinkel der Ebene im Sinne von 1) respective gleich  $2F\cos x$ ,  $2F\cos y$ ,  $2F\cos y$ . Die Vergleichung mit der Normalform der Gleichung der Ebene giebt für die oblige Gleichung

$$x \cdot 2F \cos a + y \cdot 2F \cos \beta + z \cdot 2F \cos \gamma == 2Fp$$

nnd damit die vollständige geometrische Interpretation der Coefficienten derselben.

12) Ist dann x, y, z ein beliebiger nicht in der Ebene 123 gelegener Punkt des Raumes, so ist nach 3)

$$-(x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma-p)$$

sein normaler Abstand von dieser Ebene und

$$-2F(x\cos\alpha + y\cos\beta + z\cos\gamma - p)$$

das sechsfache Volumen des Tetraeders, das ans ihm über 123 gebildet wird; somit ist die Determinante

der Ansdruck des sechsfachen Vohumens des durch die vier Punkte als Ecken bestimmten Tetraeders. Wenn der vierte von ihnen in der Ebene der drei andern liegt, so ist dieses Volumen Null und man hat die geometrische Bedeutung der Cartesischen Gleichung der Ebene durch drei Punkte.

## Quellen- und Literatur-Nachweisungen.

Einleitung, Man vergl. No. 1, von G. Monge's "Géometrie descriptive".

## Erster Theil:

§§ 1-11. Zn diesem Abschnitt sind besonders zu erwähnen die Schriften von Desargues (1636), den Poncelet den "Monge seines Jabrhnnderts" genannt hat, von Brook Taylor (1719) und von J. H. Lambert (1759), in denen wir die strengen Grmdlagen der Centralprofection finden — sämmtlich vor Monge.

Von Desargues sind wie es scheint ment die Grundiagen der perspectivischen Raumanehaumg— der Auderte, sei gestatetaugesprechen; dass nömlich parallele Gerade anzusehn sind als durch einen gemeinsamer Punkt in nendeliber Perne gehend, parallele Ebenen als sich scheidend in einer unendlich fernen Geraden; wonach die nendelibe fernen Elemente des Raumes als einer Ebene, der unendlich fernen Ebene, angebörig betrachtet werden missen.

In Brook Taylor's "New principles of linear perspective" (London 1719)—italienisch mit Zonitter non Pranzesco Jagnier "Eliementi di Perspettiva" (Rom 1755)—findet man die Bestimmungen der Geraden durch Durchtosspunkt und Fluchtpunkt und der Ebene durch Spur und Pluchtlinie, verbunden mit den nächstliegenden einfachen Amendangen.

Ebense and in mufassenderer Entwickeling in Lambert's Werk, pile freie Perspective oder Anweisung jeden perspectivischen Aufriss von freien Stücken und obne Grundriss zu verfertigen!" — (Zürich 1786) Dazn ein 2. Tbeil, ebenda 1741 — besonders in dem Abschnit V "Von der Entwerfung schieftiegender Linien und Pikchen und dessen, was daranf vorkommt;

Inhemondere errebeint die Kosteninie oder Spur und die Greulinie oder Fluchtlinie der Ebnen in den §§ 146. 166 danelbut. Man
findet den Angespunkt II der Grenzlinie, den Punkt II der Flygree
10, 11, 15, 16 im Text in § 168. den Fluchtgunkt der Kornsäle
10, 11, 15, 16 im Text in § 168. den Fluchtgunkt der Kornsäle
11 in solchen Normalen gelegenen Strecken in den §§ 185 f. bei Lambert. Man vergleiche besondern die Anfgeben 12, 101 und 15 p.
105 daselbet. Dieselben Grundlagen sind von Consinery in der
Schrift, "Gösenntrie perspective son grincipne den projection polatre
Schrift, "Gösenntrie perspective son grincipne der projection polatre
schrift, "Gösenntrie perspective von den Berichterstättern der franzischen Akademie Frensch and Mathieu anerkannt, sowie noch von Herra Chasies, dem Geschlebschreiber der
Genentzie, herragebeben werden. "Göselchlich der Geometrie.

Dentsche Ansgabe von Sohnke, p. 192.)
Lambert's Work ist das vollständigste und nnserer Zeit nächststehende nnter denen der drei genannten grundlegenden Geometer.
Hier noch zwei suegielle Beziebnnzen, nämlich zu

- § 9., dass der Grundsatz für die Winkelmessung der Centralprojection bei Lambert in § 216 sieb findet — nnd zu
- § 10.; 10., dass bel Brook Taylor (Jaquier's Uehersetzung p. 61) die Aufgabe gelöst ist: Aus der Centralprojection eines rechtwinkligen Paralleleninede den Hauntbunkt und die Distanz zu bestimmen.
- Faralletejopeds dem Hauptunkt und die Distans zu bestimmen. § 12 und 18. Unter den Ammerkungen und Zusätzen des zweiten Tbeils von Lambert's Werk findet sich in der VIII. zum § 136 des ersten Tbeils mit der Ueberschrift, "Verwandlung eines Gemikßen für einen andern Gesichtspankt" eine Construction, in weleher wir den betreffenden Specialfall der Verschiebung des Centrums erkounen. Der Verschrift der Verschiebung des Centrums erkounen. Construms, der Bildebene und des Objects gleichmässig zur Ameredung kommen, sind susert gegeben in meiner Programmschrift (Höhere Gewerbschule zu Chemnits, Ostern 1860) "Die Centralprojection als geometrische Wissenschaft." § 16. In weiterer Durebführung gab ich sie in der Abhandlung "Ueber die Transfornationen in der darstellenden Geometrie" in 9. Bile. der "Zeit-
- 5 12.; 6. In der Schrift von Desarques, Mcthode universelle de mettro en perspectivo les objects domées recilement." (Paris 1856).— sicho en perspectivo les objects domées recilement." (Paris 1856).— sicho 1864). I. J., p. 56-95.— ist als allgemeins detholed der proppectivischen Projection die Auftragung der projicierenden Parallelepipeda der Objectpunkte in Beung auf deri zu einander rechtwinklige
- Ebenen gelebrt. (Vergl. anoh § 46. des Toxtes.) § 14. Vergl. Möblus "Der baryeentrische Calenit" (Leipsig 1827). 2. Abschnitt "Von deu Verwandtschaften der Figuren" p. 181—368; ins-
- 8 16. Die Tbeorie des Doppelverhältnisses findet man bei Möbius a. a. O. p. 243-266. Man vergleiche Desargues "Proposition fondamentale de la pratique de la perspective" (Oenvres p. Poudra, t. I, p. 403,
- p. 423). §§ 16., 17. Vergleiche v. Staudt "Geometrie der Lage" § 9, p. 49 f. § 19.; 7. Dieser Sats findet sich zuerst bei Desargues in den "Oeuvres"
- t. I. p. 413 and 420.
  20. Involutorische Reihen und Büschel betrachtete snerst Desargues "Brouillon project d'une atteinte aux événements des rencontres d'an cone avec un plan" (Paris 1639). Oeuvres p. Pondra, t. 1, p. 103—230; vergleiche p. 119—157 und p. 246—260.

Was Alles von den Edwickelungen dieser Theorie in der Lehro von den Kegelschnitten den Desargees angebüt, nag gleich hier angemeht wurden. Es ist in § 25, i. der Sats über das Kegel-6 50. die Thorie der Pole und Polaren; a. a. O. p. 102, und weiter p. 186. la § 32 am gleichen Orte der Begriff eines Triptel Ammonischer Pole und auf den folgenden Seiten die Lebre von Ammonischer Pole und auf den folgenden Seiten die Lebre von von der Polare zum Durchmesser — bei Desarguet a. A. O.; mun von der Polare zum Durchmesser — bei Desarguet a. A. O.; mun von der Polare zum Durchmesser — bei Desarguet a. A. O.; mun von lehren Seitrüter bearbeiteten Werke "Die Theorie der Kegelvon Herrn Seitrüter bearbeiteten Werke "Die Theorie der Kegelp. 145 f., § 39. auf projectiviehe Eigenschaften" (Leipzig 1867) p. 145 f., § 39. auf projectiviehe Eigenschaften" (Leipzig 1867)

Endlich ist zu bemerken, dass der darstellond geomotrische Geschichspankt bei Deaargues die Uebertragung dieser Theorien auf den Kegel und ihre Erweiterung für die Kugel so wie für diejenigen Flächen zur Folge hatte, wielbe sieh nach dem Anadruck von Deaargues zur Kugel ebenso verhalten, wie die Kegelsobnitte zum Kreis. (A. a. O. p. 214.)

- § 21 ; d. Ich neune die Schrift von Herrn Ch. Paulus "Zeichnende Geometrie zum Schulunterricht und zum Privatstudium" (Stuttgart 1866) als eine elementare Behandlung der Constructionen in der Ebene, welche in die Einsicht mündet, dass die Symmetrien ebener Systeme besondere Fälle ihrer Involution sind
  - Als eine gute Sammlung der wichtigsten planlmetrischen Constructionen sei empfohlen: A. L. Busch "Vorschule der darstellenden Geometrie" (2. Aufl. Berlin 1868),
- § 22. Vergleiche v. Staudt "Geometric der Lage" § 10.; No. 123, 126-131, 138.
- Vergleiche J. Steiner "Systematische Entwickelung der Abhängigkelt geometrischer Gestalten von einander." (Berlin 1833.) § 37., p. 184
- Vergleiche J. Steiner "Die geometrischen Constructionen ausgeführt mittelst der geraden Linie und eines festen Kroises. (Berlin 1833.) § 20., p. 90 f. Alle die hier hehandelten Aufgaben sind znm Studium zu empfehlen.
- 8 30.; 1. Mit anderer Auffassing findet man diese Construction bei Lambert, a. a. O., 2. Thl. p. 172. § 31. Für weiteres Studinm: Seydewitz "Das Wesen der involutorischen
- Gebilde in der Ebene als gemeinschaftliehes Princip individueller Eigenschaften der Figuren." (Heiligenstadt 1846.)
- 88 35 , 36. Diese Untersuchungen sind Specialfälle der Lehre von den Beziehungen von zwei Kegelschnitten in derselben Ebene; man studiere dieselbe in den von Herrn Schröter herausgegehenen Vorlesungen J. Steiner's "Die Theorie der Kegelschnitte ..." p. 224-430. Kurz iu der Schrift von P. Zech "Die höhere Geometrie."
  (Stuttgart 1857.) p. 39-55. nnd in Herrn Gretschel's "Lehrhuch zur Einführung in die organische Geometric" (Leipzig 1868) p. 118 f.; endlich in Staudt's "Geometrie der Lage" p. 165 f. nud "Beiträge" § 13., § 22.
- § 37. Die strengen Regeln zur Construction der Reliefs wurden empirisch zuerst gegehen von J. A. Breysig, Prof. a. d. Kunstschule in Magdeburg, in der Schrift "Versuch einer Erlänterung der Rellefperspective." (Magdeburg 1798.) In mathematischer Begründung gab dieselben Gesetze Poncelet in dem Werke "Traité des properiétés projectives des figures." (Paris 1822; in nener Ausgabe 1865, T. I., Supplément sur les propriétés projectives des figures dans l'espace ; p. 357-408.) Man vergleiche anch Möhins' barycentr. Calcul p. 311-330, Anger "Analytische Darstellung der Basrclief-Per-spective." (Danzig 1834.) und Magnus "Sammlung von Anfgahen und Lehrsätzen aus der analytischen Geometrie des Ranmes." (Berlin 1837.) p. 72--120.
  - Für weitere und andere Ausführungen vergleiche man Herrn
- Pondra's "Traité de perspective relief." (l'aris 1862.) § 41. Von den Anwendungen der Construction der Reliefs in der dekorativen Knnst handelt ausser dem Werkehen von Breysig hesonders eingehend Herr Pondra a. a. O. p. 65-219. Eine vollstäudige Durchführung einer theatralisehen Dekoration findet man in Herra de la Gonraerie's "Traité de perspective linéaire." (l'aris 1859.) p. 247-267 und Tafel 40-45. Für ihre optische Bedentung vergleiche Möbins "Entwickelung
  - der Lehre von dioptrischen Bildern mit Hilfe der Collineationsverwandtschaft" im Berichte der K. S. Gesellschaft der Wissenschaften zn Leipzig" 1855, p. 8-32.
- § 41.; 4, 5. Man vergleiche die Abhaudlung von Herrn R. Morstadt "Ueber die ränmliche Projection" in der "Zeitschrift für Mathem. und Physik" Bd. 12.

- § .42. Zur Involution der Grundgebilde erster Stnfe vergleiche hier in v. Standt's "Geometrie der Lage" § 16.; ebenda zur Involution der Grundgebilde zweiter und dritter Stufe § 17, No. 226-229.
- §§ 42, 43. Vergleiche meine Note "Ueber das System in der darstellenden Geometrie" im 8. Bde. der "Zeitschrift für Mathem. und Physik" p. 444 ft.
- § 44. Zur Projectivität räumlieber Systeme vergleiche v. Staudt's "Geometrie der Lage" § 10., No. 124; 132—137. Ueber reciproke ränmliche Systeme den vierten Vortang des 2. Bdes. von Herrn Reye's "Die Geometrie der Lage." (Hannover 1868.) p. 18—26.
- 58. Von der Axe der Affinität zwischen den beiden orthogonalen Projectionen deseußben chenen Systems handelte wohl zerst Herr Brasseur-in den Abhandlungen der Aend. des selences etc. de Bruxelles. 1853. "Möndrör sar men norvelle michtode d'application de la geométrie deseriptive à la recherche des propriétés de l'étendue." (185 p., 3 Talefalb., Uthekannt imi dieser Schrift leistet Parallelepipeds (4 fd.; 3. 4.) auf das System der sechs Habhierungschenen und der vier Habhierungsacken des Projectionsystems und ich erkannte das System der Alnie hi und der Punkte III. der Ebene (347; 347, 11) and den Gebrauch der biehen Affinitätaaren ha, ", ", h, ", " derenben. (§ 53.) Eine Note "Cibert die Auwendung der Affinitätaaren har graphischen Bestümming der Beene" gab Tafel II.; eine andere "Construction flächengleicher Figuren" ebenda Md. 6., p. 56.

Um dieselbe Zeit erschien die erste Ausgabe von Herrn Pohlke's "Darstellende Geometrie. Erste Abthlg." (2. Anf., Berlin 1866.), in welcher in den §§ 26, 41., 66. die Bestimmung der Affinitäteaxe hg." nnd in § 71. die Verwendung derselben zur Projection ebener

Systeme gelehrt ist.

§ 54.; 3. Siehe Monge's "Géométrie descriptive" No. 19.

§ 54.; 9. Man vergleiche Herrn Gngler's "Lehrbuch der descriptiven Geometrie." (2. Ansl. Stuttgart, 1867.) § 145., p. 103.

55. 181. Stehe Monge's "Geometrie descriptive" No. 22. Für die oonstructive behandlung der dreisteiligen Ekee, der im Text ein Darstellung aufmerken die der descriptive Ekee, der im Text ein Darstellung aufmerksam gemacht werden, die den Vorzug vor der üblichen entschieden verdient. Man mache in den Kanten der dreiseitigen Seke vom Sekheitel S die Lingen SA = SB = SC und lege direch die Politike A, B, C die zu SA, SB, SC respective normalen Kanteu S, A, S, B, S, C derselhen schneiden, die wir in den Pfächen der Originalecke in A, B, C, begrenzt denken. In einer freien Axonometrie etc, construit man natürliche A, dı, S, D, as ζ, C aus den Spuren der siech in ihnen schneilenden Ebenenpaare der Pfächen Winkel a, β, γ in den dreif Pfächen der Ecke und darzus ergiebt unm keine Spuren der siech in ihnen schneilenden Ebenenpaare der Pfächen der der Beichen der Ecke und darzus ergiebt eine Khene; alno ebenso ihr Netz und Modell. Ihre Anschauung giebt unmittelhar die allgemeinen Grundgesette der Eck.

 Dreieck ABC umschrichenen Kreises eutspricht. (Vergleiche "Zeit-

schrift für Mathem. und Physik." Bd. 8, p. 448.)
Wenu mau S, in eine Kaute der Originalecke, z. B. nach C verlegic, so fallen  $B_1$  und  $A_1$  auch dahin, die Kreisvierecke  $SBA_1C_1$ ,  $SCA_1B_1$ ,  $S_1B_1CA_1$ ,  $S_1CA_1B_1$  verwandeln sich in rechtwinklige Dreiceke,  $S_1A_1BC_1$  wird zu einem Punkte reduciert und muss durch ein schiefwinkliges Dreicck ersetzt werden; nur SAC1B hleiht als Kreisviereck hestehen und man erhält die ühliche Construction, in welcher die natürliche Verhindung mit dem sphärischen Dreieck gelöst und die Anschauung der Polarecke sehr gestört ist - denn nur eine von ihren Kanteu ist noch vorhanden. Noch mehr allerdings wird die Anschauung erschwert durch die Verlegung des Scheitels S. nach S. chenso wie die Modellhildnng,

Es ist characteristisch für das Verhältniss der beiden constructiven Darstellungen, dass man aus der unsymmetrischen letzteren nehen dem sisus-Satz der sphärischen Trigonometric die Formel cos y · sin a · sin b = cos c - cos b · cos c erhalt, wahrend sich aus der bezeichneten symmetrischen Construction direct die Gauss-Delambre'schen Gleichungen und die Neper'sehen Analogien ergeben, der Hauptschatz der für die Rechung bequemen Formeln.

§ 57 f. Die Trausformationen in der darstellenden Geometrie sind Gegeu stand sehr verschiedener Auffassungen und Würdigungen gewesen. Olivier und uach ihm andere haben sie zum Hauptmittel der constructiven Lösnigen selbst der Grundprobleme der darstellenden Geometrie genacht; man vergleiche für diese Richtung Herrn Tresca's "Traité élémentaire de géométrie descriptive" (Paris, 2. éd. 1864.) und Herrn Poblke's "Darstellende Geometrie." Ihneu ist von Herrn de la Gonrnerie (vergl, die Vorrede zum ersten Bande des "Traité de géométrie descriptive") und Andern entgegengesetzt worden, dass die Methode trotz ihres Alters — sie geht auf Desargues' "Pratique du Trait à prenves" zurück — weder in der Praxis der Stereotomic noch in der Theorie sich solcher hohen Bedeutnug würdig erwiesen habe. Gerechte Schätzung scheint mir die Lehre von den Transformationen in der ührigens vor Olivier datiereuden Darstellung von Herrn Gugler "Lehrhneh der descripti-ven Geometrie." Erster Abschuitt, IV. Kap. erhalten zu hahen. Ich fasse sie einfach als Mittel zur Beseitigung weseutlich technischer Schwierigkeiten wie ich diess in der schoh unter §§ 12., 13. genaunten Ahhandlung gethau habe; eine grundlegende Bedeutung für die darstellende Geometrie kann ich ihnen aus pädagogischen Gründen nicht zuweisen, nach meiner Erfahrung ist es besser erst in dem festen Projectionssystem sich ganz heimisch zu machen, he man dasselbe in Bewegung zu seitzen und zu verändern unter-nimmt. Dann sind die Lösungen durch Trausformation sehr nütz-liche Uehnigen. (Vergl. § 59.) Die Construction des Mittelpunkts der einem Tetraeder eingeschrichenen Kngel hietet ein gutes Bei-seit (fü. de. Gebarzek he. Berellburzekichnene. spiel für den Gehrauch der Parallelverschiehungen; siehe Monge's "Géométrie descriptive" No. 92. § 60. Ich hoffe, dass die Verhindung der Axonometrie mit der Lehre

von den Transformationen als naturgemäss wird erachtet werden. Man vergleiche hesonders in J. H. Lamhert's "Freie Perspective" den 7. Abschnitt: "Von der perspectivischen Entwerfung aus einem nnendlich entferuten Gesichtspunkte." p. 149-167, und Fig. XXVI. Dazu die ansführliche Behandlung in Herrn Pohlke's "Darstellende Geometrie," p. 72-100. Von den deutschen Schriften, welche üher Axonometrie speciell in ucnerer Zeit erschienen sind, nenne ich die älteste, Herru Möllinger's "Isometrische Projections-lehre (Perspective)," (Solothurn 1840.) und die neueste von Herrn

Delahar "Die Polar- und Parallelperspective." (Preiturg 1870.)
Die Einführung oinfacher Verhältinisse zwischen den Maassäthen
gab J. Weishach in dem Aufsatze: "Die monodimetrische und
almometrische Projectionsmethode" in "Polyschnische Mitthellmeren von Volt und Karnarveh" 1841: eine elementaren und practische
aus der Projectionsmethode" in "Polyschnische Mitthellmeren von Volt und Karnarveh" 1841: "Die elementaren und practische
aus der Verlagen und der Verlagen 1867. "Man vergleiche dazu die Ahhandlungen von Herrn Schlömlich in der Zeitschrift "Der
virlüngenieur". Bd. 2. p. 196, und in "Zeitschrift für Mathem. und

Physik." Bd. 4., p. 361.

61. Der Hanpstat des § verdient den Namen des Pohlke'schen Satzer;
man vergleiche die Darstellung desselhen in der Schriff, seines
von Herrn H. A. Schwarz im 63. Bde. des "Journal f. d. r. n. a.
Mathem.", der den ersten elementaren Beweis des Satzes gab; von
Herrn Th. Reve in der "Vierteljahrsechrift der Naturberschenden
in der Schwarz im 63. Bde. 1998. der Schwarz im 63. Bde.

"Wierbeiten der Schwarz im 63. Bde. der Schwarz im 63. Bde.

"Wierbeiten der Schwarz im 63. Bde. der Schwarz im 64. Bde.

"Bernel der Schwarz im 64. Bde. der Schwarz im 64. Bde.

"Dan wesenlichen Gang und den Hauptinhalt des ersten Treile gab

Don wesenlichen Gang und den Hauptinhalt des craten Theils gab ich in der Absicht, an verwandten Bestrehungen anzuregen in der Abhandlung "Die Methodik der darstellenden Geometrie zugleich als Einleitung in die Geometrie der Lage" 182 p., 3 Tafeln, im 55. Bde. der "Sitzmgeberichte der k. Akademie der Wissenschaften." (Wien 1867.)

## Zweiter Theil.

- § 69. Siehe zu den Anwendungen der Eigenschaften der Rotationscylinder Monge's "Geométrie descriptive." No. 31.
- § 70. Für die Beispiele dieses § vergleiche man J. Steiner's "Vorleuungen üher synthetische Geometrie. 1. Thl. Die Theorie der Kegolschnitte in elementarer Darstellung bearb. von Dr. Geiser." (Leipzig.)
- 1867.) § 24., p. 161. § 72.; 4. Vergleiche Herrn de la Gournerle's "Traité de géométrie de-
- scriptive." t. II., Nr. 474., p. 59. § 76.; 6. Vergl. die Note von Herrn Reye in der "Zeitschrift für Mathem. nnd Physik." Bd. 15., p. 64.
- § 78.; 13. Vergleiche Herrn Molin's Abhandinng in "Journal de Mathéin. p. Lionville." t. I., 2<sup>èmo</sup> Série, p. 265. Oder die Schrift von Hrn. W. Schell "Allgemeine Theorie der Curven doppelter Krümmung." (Leipzig 1869.) Hierfür insbesondere p. 86 f.
- 81. Die fin die Carven dritter Ordnung eingeführten Benenungen gab in einer lesenswerthen Abhandlung im 10. Bde. des "Archiv der Mathematik and Physik" (1887) Seydewitz. Für weiteres vergleiche meine deutsche Bearbeitung von Rev. G. Salmon's "Analytische Geometrie des Raumes." Bd. II., p. 897.
- ytische Geometrie des Raumes." Bd. II., p. 89 f.
  §§ 82 -84. Vergleiche die kurze und classische Abhandinn; von Herru
  A. Cayley "Liouville's Joarnal de Mathém." t. X., p. 246. (1845); dazu
  weiter die von Rev. G. Salmon in "Cambridge and Dnblin Mathem. Journ." Vol. V., p. 24. (1850)
  § 85. Im Zusammenhange hiermit und nach Zuziehung der Ergebnisse
- § 85. Im Zusammenhange hiermit and nach Zuziehnng der Ergebnisse der §§ 100, 101. studiere man die No. 544., 555. von v. Standt's "Beiträge zur Geometrie der Lage."
- 86. Die Durchdringung von zwei Kegelifächen zweiten Grades mit einer gemeinsamen Hauptebene ist in fast allen Leichrüchern der darstellenden Geometrie behandelt, olne dass jemals die einfachen und weitreichenden Ergebnisse daran geknipft wären, in denen sie führt; man vergleiche auch Herrn de la Gonrmeir's "Traitét-, t. i., p. § 247., Tafel 38. In demablem Werke t. II., Chap. III.

ist mit analytischen Hilfsmitteln die developpable Fläche unter-sucht, welche zwei Kegelschnitten umschrieben ist, jedoch ohne Rückwirkung respective Beziehnng auf iene dualistich entsprechenden Probleme.

Erwähnt sel zu dieser Construction die sie mit hetreffendo Abhandlung von Herrn Wiener "Ueber scheinhare Unstetigkeit geo-metrischer Constructionen,..." in der "Zeltschrift für Mathem. und

metrischer Vonstructionen, "— in der "ochsentit ier mannen, inn Physik," Bd. 12., p. 35-2; No. 16. 1 \$90-92. In Herra de la Gournier's "Traité" wird die Theorie des Hyperholdis gegeben in I. II., Livre sept., Chap, IV., No. 681— 743., die des hyperholischen Paraholoids alber in den No. 585—612. \$93. Man vergleiche in J. Steiner's "Systematische Entwickelung."

§ 57. p. 242—247. § 94. Vergleiche von Staudt "Geometrie der Lage" § 25.; "Beiträge"

2., § 32. Ich nenne noch die gedrängte Darstellung in Zech "Die höhere Geometrie." (Stuttgart 1857.) p. 59 f. § 94.; 9. Slahe Monge's "Géométrie descriptive." No. 36., 37.

§ 97. Die Centralprojection der Flächen zweiten Grados auf eine Kreisschnittehene behandelt Herr Pelz im "Archiv für Mathem, und Physik." Bd. 52., p. 313,

8 99.; 11. Als gute Zusammenstellung der Hauptergebnisse bezüglich der stereographischen Projection erwähne ich aus Herrn Baltzer's "Elemente der Mathem." 2, Bd. 5. Buch; § 5., 15-21. § 100. Zu den einfachen Systemen von Flächon zweiten Grades ist zu

stndieren v. Standt "Beiträge." § 36. und § 37.

§ 102. und 103. Für das Studium der Lehre von den Krümmungsverhältnissen der Flächen ist auf die grundlegenden Abhandlungen von Enler, Monge and Ganss zu verweisen; die tüchtige Darstellung der Elemente in Herrn de la Gournerie's "Traité" t. III., Livre VIII. verdient Hervorhebung.

§§ 106 f. Für die Theorie der windschiefen Regelflächen vergleiche man meine deutsche Bearheitung von Rcv. G. Salmon's "Analyt. Geom. des Ranmes." Bd. 2., p. 288f.; besonders auch in Bezug auf die Literatur. § 110 ; 9., 10. Mau vergleiche Herrn de la Gournerie's "Traité" t. Ill.,

No. 882-887.; üherhaupt die sorgfältige Darstellung der Lehre von den "Surfaces gauches" ehenda t. II., No. 140-218. 8 111 : 10. Die allgemeine Theorie der hier für den Fall der geraden

Erzeugenden berührten Familie von Flächen ist als Theorie der "Surfaces helicoides" bohandelt in Herrn de la Gonraerie's "Traite" t. III., No. 956-967, und No. 1042-1053.; es folgen daselbst auf den ersten Abschnitt die Theorie der developpabeln nnd der Sehranbenregelflächen his No. 1041.

Die Regelflächen dritten Grades sind in der "Analyt, Geom. des Raumes" Bd. 2., p. 384. behandelt; man vergleiche die Monogra-phie von Herrn Emil Weyr: "Geometrie der ränmlichen Erzengnisse ein-zwei-deutiger Gebilde inshesondere der Regelflächen dritter

Ordnung." (Leipzig 1870.) § 114.; 2 bis 4. Man studiere die Ahhandlung von Herrn Cremons "Intorno alla curva gobba dell quart' ordine per la quale passa nna sola superficie di secondo grado." (Annali di Matematica" t. IV.).

§ 118. Vergleiche Monge's "Geométrie descriptive" No. 30.

§ 122. Vergleiche für die Darstellung in Centralprojection Cousinery's "Géométrie perspective" p. 67. und 80. Tafel VI. mlt Horrn Niemtschik"s Abhandlung "Directe Construction der Contouren von Rotationsflächen in orthogonalen und perspectivischen Darstellungen." Wien 1866. (Sitzungsherichte der mathem, naturw. Classe d. k. k. Akad. Bd. 52.)

§ 124. 125. Pir constructive Durchführungen vergleiche man Herm Tilscher's Werk "Die Lehre der geometrischem Belenchtungs-Constructionen." Wien 1852; für den besonderen Fall des dreisstigen Ellipsoides die Abhandlung von Herm Kontayt im "Archiv der Mathem. und "Pysik" 1866. Eine beachtenwerthe mathematische Smide über die Isophoton gab Herr Burmester in zwei Abhand-Lit, ein nigenes Werk desselben Verfassers ist in Vorbereitung, 126; 4. Zum Stüdium dienen die Abhandlung von Hern Visilla "Me-

126.; 4. Zum Studium diene die Abbandlung von Herrn Vialla "Memoire snr la vis Saint-Gilles" im "Journal de l'école polyt," t. XXI.

p. 191, (5 pl.) Paris 1858.

§§ 131-145. Die Hauptmomente dieser Entwickelung veröffentlichte ich znerst in der "Vierteljahrsschrift der Naturforsch. Gesellschaft zu Zürich 'Bd. 15., p. 152 f. Man vergleiche für die Grundidee v. Staudt "Beiträge" 2. Heft. (1857.) §. 29., p. 261-267. und W. Ha-milton "Elements of Quaternions." (London 1866.) p. 24. nnd p. 62. Durch weitere Ansführungen, Aufnahme der Discussion der Bedeutung homogener Gleichungen zwischen den Coordinaten (85 137... 143) und der analytischen Ausdrucksweise der projectivischen Bezichnng der Gebilde der verschiedenen Stufen (§ 144.), worans auch die Lebre von der Transformation der Coordinaten vollständig und einfach bervorgeht, so wie durch zahlreiche Beispiele aus dem ganzen Gehiete snehte ieb diesen Schlussabschnitt zu einer Einfübrung in die analytische Geometrie der Lage zu gestalten, wie sie dem durch die vorhergehenden Entwickelungen erreichten Standpunkte entspricht. Vielleicht kann sie zeigen, dass auch hier das Allgemeinsto zugleich das einfachste und selbst für das Verständniss der gewöhnlichen Cordinatenmethode das Vortheilbafteste ist.

§ 132. 184. 139. Ex mag die Frage er\(\text{orter}\) twerden, wie sich die Identit\(\text{Identit\(\text{S}\)}\) iz= 0 in dem Falle gestaltet, wo die Einbeit\(\text{Elemente}\) mente nicht barmonisch sondern nach andern Doppelverh\(\text{identit\) thinsen durch die Frandamentla-Elemente getrennt werden. Mas vergl. auch Herrn Chasles' "\(\text{G\'ometrie}\) sup\(\text{erienter}\). (Paris 1896.) p. 306—361.

 \$ 135. Vergl. die "Tbeoria analytica generalis projectionis centralis" in Jacobi's Abbandlung "De Transformatione integralis duplicis indefinitis..." (Journal f. d. r. u. a. Mathem. Bd. 8. p. 338—341.)
 \$ 137. Beispiel 2. Vergl. damit Herrn v. Hesse's "Vier Vorlesungen aus der

§ 137. Beispiel 2. Vergl. damit Herrav . Hesse's "Vier Vorlesungen aus der analytischen Geometrie." (Leipzig 1866.) Satz 17. und Herra P. Serret's prätentiöse "Géometrie de direction." (Paris 1869.) p. 130.

Allgemein bekannt sind die seehs Coordinaten eines Strable darch die grosse Abandlung von Pilkeker geworden "On a new Geometry of Space." (Philosoph, Transactions" 1856., Vol. 105., p. 725.) und velches Herr Dr., Klein heraugab. Sie sind darin geometrisch aber an Grandlage der Cartesius-Pilcker'schen Coordinaten also mieht in homogener Form gegeben. Die geometrische Estwicksvolle gesenstrische Entwicksvolle gesundtrische Durchsichtigkeit über Transformationen sich ergiebt (§ 1444.; T.) ward bisher micht dargestation.

Für weitere Studien vergleiche man henomlers die Ahhandlungen von Herra A. Caylev, golt he ist Goordinates of a Line" in "Transactions of the Cambridge Philos, Society. (1868). Vol. XI. 20, von Herra Battsgüln in den "Reinlichmod ei. R. Acad. M Seienze Fisichen Herra Battsgüln in den "Reinlichmod ei. R. Acad. M Seienze Fisichen die Bellen Stehen der Bereitstellungen Staden werden der seine Gereitstellungen Staden von der Bereitstellungen Staden werden der erstellungen Staden werden der Bereitstellungen Staden werden der gereitlungen Staden staden von 1860 "Der der algebranken Stadensvarien der gereitlungen Stadensvarien." "Journal für d. 21, a. Math." der Gereitlungen Stadensvarien." "Journal für d. 21, a. Math." der Westellungen Staden von 1861 "Der der Bereitlungen Staden von 1861 "Der der Bereitlung der der Bereit

§ 143; Beisp, 13. Man vergleiche die Sitte von lierrn Cremona in Comptes rendas. L. 64, [1862], p. 694, und die Abhandlung von Hierrn Schwarz, "Jonrnal f. d. r. n. a. Math. Bd. 64, [1865] p. 1, Die Sitte des erstern wurden bewiesen von den Herren S. Dino, and E. d'Ovidio im "Giornale di Matem." von Battaglini, Bd. 3. (1865) b. 100.

§ 144. Man Vergleiche die Darstellung von Magnus in seiner, "Sammlung von Anfgahen und Lehrsätten aus der analytischen Geom, d. Rannes." p. 72 f. und p. 120 f. oder die anf die Ehene hesehränkte aher in homogenen Gleichungen gegleiche in meiner Barnéttung von Rev. G. Salmon's "Analyt, Geom, d. Kegelschnitte." 2. Anf. Grant Georgie erner Stafe chenda p. 322 f. no. p. 405 f.

Die allgemeinen Coordinateniransformationen (Beisp, 7.) sind ihreraachender Weise noch nitgends in diesen Zusammenhang gestellt worden, jedenfalls weil die geometrische Dentung der Coefficienten der allgemeinen linearen Substitution incht gewonen war. Für die Transformation der Coordinaten der geraden Linie im Rammergleiche man jedoch Herra. A. Cayley's ohen eitlerte Ahlandlung, "On the six Coordinaten of a Linie." Art. 76, "T., wo die Dentung der Coefficienten der Transformation als Coordinaten der Dentung der Coefficienten der Transformation als Coordinaten der chen ist, jedoch ohne nasere geometrische Erklirung der Coordinaten selbst mit den den der Steuer der Verlagen der Coordinaten selbst mit den der Steuer der Verlagen der Coordinaten selbst mit den der Steuer der Verlagen der Ver

Au, Au, An die Ebene B desjenigen Kegelschnitts und die Ebeneu  $A_{11}A_{12}A_{13}$  and  $A_{13}$  are not a bargenigen a regeneration and no Lorentz  $A_{11}A_{12}A_{13}$  and oder die drei Geraden  $A_{11}A_{11}A_{11}A_{12}A_{13}A_{13}A_{13}$   $A_{13}A_{13}$  die Spitze S desjeuigen Kegels vom zweiten Grade, welche beide zu den projectivisches Regelscharzen zugeleich perspectivisch sind. Nun siud die Geraden AA, BB, CC, etc. die Spuren der Ebenen dieser Kegeldische in der Ebene von K und wenn s die Durch dieser Kegeldische in der Ebene von K und wenn s die Durch schnittslinie der Ebene 8 mit der Ebene von K bezeichnet, so findet in den auf dieser Geraden gelegenen Punkten F1, F2 von K doppelte Berührung statt zwischen K und der von der Geraden XX umhüllten Spur jeues Kegels. Diese Punkte siud die Doppelpunkte

dor projectivischen Reihen iu K. (Vergl. § 29.)
Wenu die Ebeue vou K den Scheitel S des Kegels der vorigen Betrachtung enthält, so gehen die Geraden AA, BB, etc. durch einen und denselben Punkt und das von ihnen gebildete Strahleubüschel ist mit dem Kegelschuitt K in doppelter Berührung uach der Geraden s, iu welcher die Ebene vou A mit 8 sich schueidet. Die projectivischen Reihen A, A'; B, B'; etc. siud in Iuvolutiou, S ist der Pol und s die Polaro derselbeu. (§ 30.) Diese elementaren Lehren werden so in wichtiger Weise erganzt. Die Fragen nach den gemeinsamen Elementenpaaren von zwei Iuvolutionen (§ 35.; 13.), vou einer Involution und zwei projectivischen Gebilden oder von zwei Paaren projectivischer Gebilde desselben Trägers, erhalten von da ihre vollstäudige und anschauliche Beautwortung.

Die graphische Durchführung dieser Betrachtungen ist nach dem früber Entwickelten leicht und gewiss von Wertlı für das Verständniss dieser Darstellung, die man (vergl. H. Pfaff's "Neuere Geometrie." Thl. I., p. 75. und auderwärts) sonst in einigou Zeilen abgemacht nud eben darum wohl unvollständig gegeben hat. Man wird dieselben Constructionen zur Durchführung der dualistisch entsprechenden Untersuchung geeignet finden. Mit aualogen Darstelluugen mag v. Staudt "Beiträge" §§ 4., 5. p. 44 f. begleitet werden.

Beisp, 21. Zum Studium seien empfohlen die Abhandlungen von Beisp. 21. Zum Studnum seens emploisien dus Abasadinique von Herrn Creenna, "Sille superfice gobbe di quarto grado" ["Istituto Herrn Creenna, "Sille superfice gobbe di quarto grado" ["Istituto tain akea surfaces, otherrine serolla" ["Transactions of the Cam-bridge Philos, Society", Vol. XI. (1988)] und von Herra Schwarz "Ueber die geradlinigen Flischen fünften Grades" ["Journal f. d. r. n. a. Math., 1984. d. f., p. 23. (1987)]. Reisp. 28. Ueber die Durchführung dieser Tbeorien studiere man die Kapitel V-TX. des 2. Theles der deutschen Ansgabe von

Herrn Cremona's im Vorwort erwähuten Werken "Grundzuge einer allgemeinen Theorie der Oberflächen in synthetischer Behandlung." (Berlin 1870.)

## Berichtigungen und Zusätze.

pag. Zeile

9 7 v. u. Nach oder schalte ein n nnd 4 und 20, 8 v. o. lies C statt &

3 v. u. Statt mit ihr selbst lies mit dem Bilde

23 8 v. o. Statt a lies a\*; vergl, die Note zu Fig. 13. p. XXVI.

Statt AB' lies A'B' 11 ,, ,,

lies P' statt T'

17 ,, ,, Statt Strecken lies Streeke

13 ,, ,, 76 Fehlt der Hinweis: Vergl. § 20. 79 Fig. 50. Statt C im Kreise A'B'D' lies C'; zur Ellipse ABCD gehört der Buchstabe K.

2f. v. o. lies in Zeile 2 and 6 T2 statt T"; in 3 TT2, T1 T4; in 5 und 7 T statt To

97 15 v. n.

35

113, 114; Fig. 70., 71. Die Scheitel der Büsehel harmonischer Polaren, deren einer Rechtwinkelstrahl nach Tm gebt, bilden eine gleichseitige Hyherhel durch die Brennpnnkte.

16 v. o. lies § 77. statt § 76. 20 ,, ,, lies Projectionsebene

188 8 ,, ,, lies 3.) statt 11.)

208 14 ,, ,, lies Cylinder-Flächen 220 Fig. 137. Man bestimme die Gegenaxen der Collineation, in welcher die Cnrven L' und L' stehen, ans den Paaren

von entspreehenden Geraden q2, r; q1, q'. Aufg. 1b) Man construiere den Schnitt der developpaheln Schraubenfläche mit einer Schmiegungsebene ihrer Doppel-

curve. 257 zu Anfg. 6.) Man characterisiere die Abwickelung des unter 45° zur Axe einer solchen developpabeln Schranbenfläche (β = 45°) geführten ebenen Schnittes hinsichtlich

ihrer Inflexionspankte. 344 10 v. n. lies statt ein Durchmesser einem Durchmesser parallel

418

pag. Zeile streiche die Worte parallele oder 8 v. u.

zu Aufg. 11.) Die anschmiegenden Hyperboloide für die Wölbfläche des schiefen Durchgangs, die ihren verschiedenen Erzeugenden entsprechen und seine verticale Axe enthalten, gehen auch durch seine gerade Leitlinie.

452 lies entsteht statt besteht. 12 y o.

456 16 ,, ,, lies von den Richtungen statt von denen

lies der statt die 459 4 v. u.

490 2 v. o. lies ihre statt ihrer.

615690



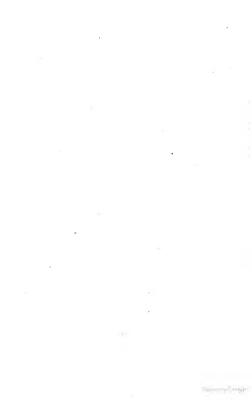



